

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



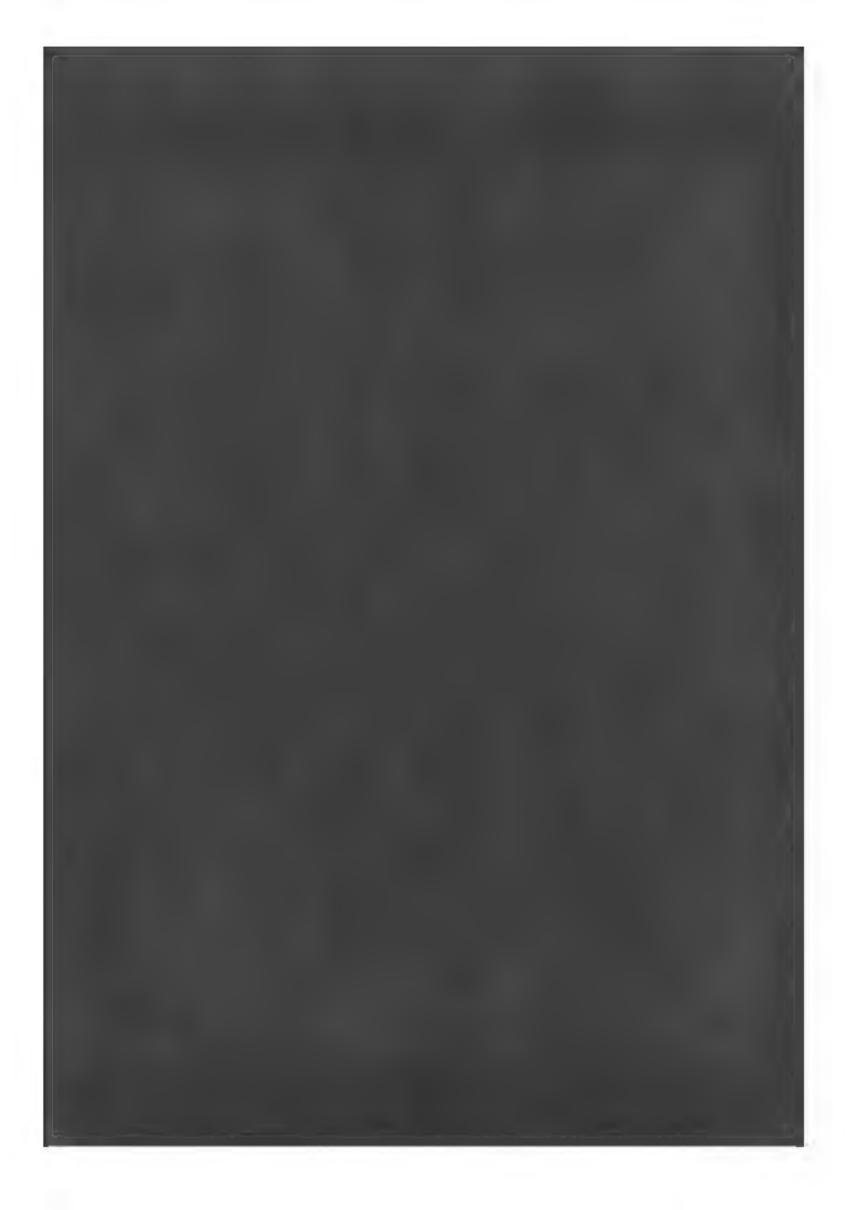

|   | - |  |  |
|---|---|--|--|
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

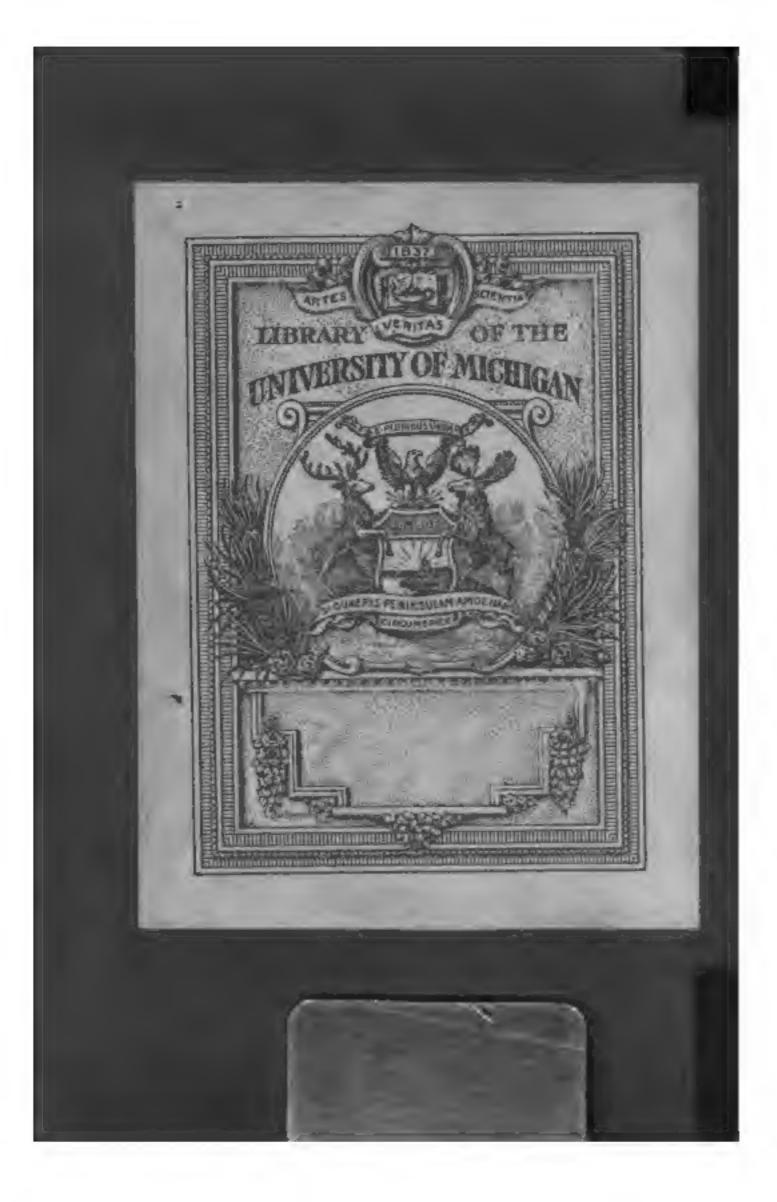



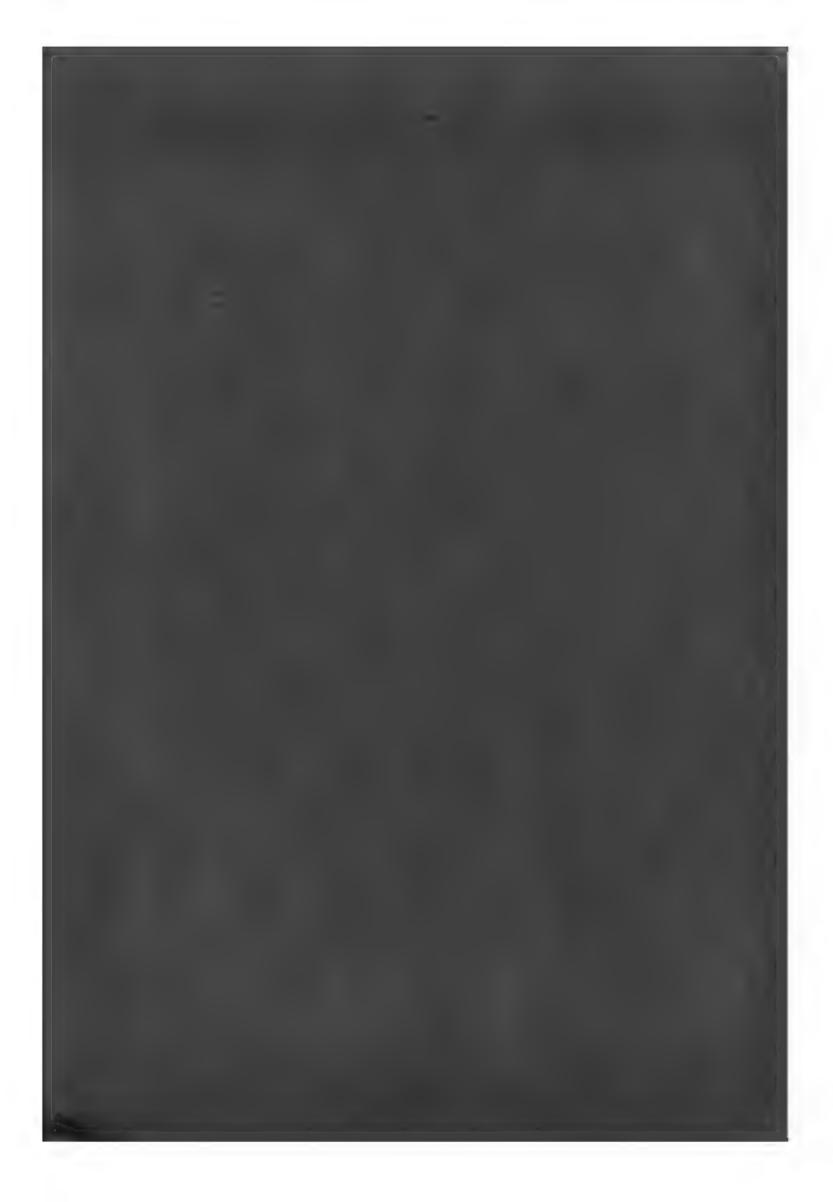

|   | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| • | • |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |



in vierzig Banben.

vollftanbige, neugenrbnete Anegabe.

# Einundzwanzigster Band.

Unter bes burchlauchtigften beutichen Bunbes ichugenben Privilegien.



Stuttgart und Tabingen.

3. S. Cotta'fcher Verlag. 1840.

|            | • |   |  |
|------------|---|---|--|
|            |   |   |  |
|            |   |   |  |
| , <b>4</b> |   |   |  |
|            |   | ı |  |
|            |   |   |  |
|            |   |   |  |
|            |   |   |  |

## Sechstes Buch.

So trieb es mich wechselsweise, meine Genesung zu bestördern und zu verhindern, und ein gewisser heimlicher Aerger gesellte sich noch zu meinen übrigen Empfindungen: denn ich bemerkte wohl, daß man mich beobachtete, daß man mir nicht leicht etwas versiegeltes zustellte, ohne darauf Acht zu haben, was es für Wirkungen hervordringe, ob ich es geheim hielt oder ob ich es offen hinlegte, und was dergleichen mehr war. Ich vermuthete daher, daß Pplades, ein Vetter, oder wohl gar Gretchen selbst, den Versuch möchte gemacht haben mir zuschreiben, um Nachricht zu geben oder zu erhalten. Ich war nun erst recht verdrießlich neben meiner Vekümmerniß, und hatte wieder neue Gelegenheit, meine Vermuthungen zu üben und mich in die seltsamsten Verknüpfungen zu verirren.

Es dauerte nicht lange, so gab man mir noch einen besondern Ausseher. Slücklicherweise war es ein Mann, den ich liebte und schäfte; er hatte eine Hofmeisterstelle in einem befreunderen Hause bekleidet, sein bisheriger Zögling war allein auf die Akademie gegangen. Er besuchte mich öfters in meiner traurigen Lage, und man fand zulest nichts natürzlicher, als ihm ein Zimmer neben dem meinigen einzuräumen: da er mich denn beschäftigen, beruhigen und, wie ich wohl merken konnte, im Auge behalten sollte. Weil ich ihr

jedoch von Herzen schätte und ihm auch früher gar manches, nur nicht die Reigung zu Gretchen, vertraut hatte, fo beschloß ich um so mehr, ganz offen und gerade gegen ihn zu fenn, als es mir unerträglich war, mit jemand täglich zu leben und auf einem unsicheren, gespannten Fuß mit ihm zu stehen. Ich faumte daher nicht lange, sprach ihm von der Sache, erquicte mich in Erzählung und Wiederholung der fleinsten Umstände meines vergangenen Gluck, und erreichte dadurch fo viel, daß er als ein verständiger Mann, einsah, es fev beffer, mich mit dem Ausgang der Geschichte bekannt ju machen, und zwar im Einzelnen und Befonderen, damit ich flar über bas Bange murbe und man mir mit Ernft und Eifer zureben tonne, baß ich mich faffen, bas vergangene hinter mich werfen und ein neues Leben anfangen muffe. Buerst vertraute er mir, wer die anderen jungen Leute von Stande gemesen, die sich anfangs zu verwegenen Mystifica= tionen, dann zu possenhaften Polizeiverbrechen, ferner zu lustigen Geldschneibereien und anderen folden verfänglichen Dingen hatten verleiten laffen. Es war dadurch wirklich eine kleine Verschwörung entstanden, zu der sich gewissenlose Menschen gesellten, durch Verfälschung von Papieren, Nachbildung von Unterschriften manches strafmurdige begingen und noch strafmurdigeres vorbereiteten. Die Bettern, nach denen ich zulest ungeduldig fragte, maren ganz unschuldig, nur im allgemeinsten mit jenen andern befannt, feineswegs aber vereinigt' befunden worden. Mein Client, durch deffen Empfehlung an den Großvater man mir eigentlich auf die Spur getommen, mar einer der schlimmsten, und bewarb sich um jenes Amt hauptsächlich, um gewisse Bubenstucke unter= nehmen ober bedecken zu konnen. Nach allem diefem konnte ich mich zulest nicht halten und fragte, mas aus Gretchen

geworden sep, zu der ich ein für allemal die größte Reigung befannte. Mein Freund schüttelte den Kopf und lächelte: "Beruhigen Sie sich," versette er: "biefes Mabchen ist febr wohl bestanden und hat ein herrliches Zeugniß davon getragen. Man konnte nichts als gutes und liebes an ihr finden, die Herren Eraminatoren selbst wurden ihr gewogen, und haben ihr die Entfernung aus der Stadt, die fie munichte, nicht versagen können. Auch das was sie in Rucksicht auf Sie, mein Kreund, befannt hat, macht ihr Ehre; ich habe ibre Aussage in ben geheimen Acten selbst gelesen und ihre Unterschrift gesehen." Die Unterschrift! rief ich aus, die mich fo glucklich und so unglucklich macht. Was hat sie benn be= fannt? was hat sie unterschrieben? Der Freund zauderte zu antworten; aber die heiterkeit seines Gesichts zeigte mir an, daß er nichts gefährliches verberge. "Wenn Sie's benn wissen wollen," versette er endlich, "als von Ihnen und Ihrem Umgang mit ihr die Rede war, sagte sie ganz freimuthig: ich kann es nicht käugnen, daß ich ihn oft und gern gesehen habe; aber ich habe ihn immer als ein Kind betrachtet und meine Reigung zu ihm war wahrhaft schwesterlich. manchen Källen habe ich ihn gut berathen, und anstatt ihn zu einer zweideutigen Handlung aufzuregen, habe ich ihn verhindert, an muthwilligen Streichen Theil zu nehmen, die ihm hatten Verdruß bringen können."

Der Freund suhr noch weiter fort, Gretchen als eine Hosmeisterin reden zu lassen; ich hörte ihm aber schon lange nicht mehr zu: denn daß sie mich für ein Kind zu den Acten erklärt, nahm ich ganz entsehlich übel, und glaubte mich auf einmal von aller Leidenschaft für sie geheilt; ja ich versicherte hastig meinen Freund, daß nun alles abgethan sep! Auch sprach ich nicht mehr von ihr, nannte ihren Namen nicht

teineswegs gelten lassen, sondern suchte mir vielmehr zu bez weisen, daß erst diese durch jene begründet werden müßten; welches ich hartnäckig läugnete, und im Fortgange unserer Unterhaltung bei jedem Schritt Argumente für meine Meinung fand. Denn da in der Poesse ein gewisser Glaube an das Unmögliche, in der Religion ein eben solcher Glaube an das Unergründliche stattsinden muß, so schienen mir die Phislosophen in einer sehr üblen Lage zu sepn, die auf ihrem Felde beides beweisen und erklären wollten; wie sich denn auch aus der Geschichte der Philosophie sehr geschwind darthun ließ, daß immer einer einen andern Grund suchte als der andre, und der Steptifer zuleht alles sür grund und bodenlos ansprach.

Eben diese Geschichte der Philosophie jedoch, die mein Freund mit mir zu treiben sich genothigt sab, weil ich dem dogmatischen Bortrag gar nichts abgewinnen konnte, unter= hielt mich febr, aber nur in dem Sinne, daß mir eine Lehre, eine Meinung so gut wie die andre vorkam, insofern ich nämlich in dieselbe einzudringen fähig war. An den ältesten Mannern und Schulen gefiel mir am besten, daß Poesie, Religion und Philosophie gang in Eins zusammenfielen, und ich behauptete jene meine erste Meinung nur um desto leb= bafter, als mir das Buch Hiob, das Hohe=Lied und die Sprüchwörter Salomonis eben so gut als die Orphischen und Hesiodischen Gesänge dafür ein gültiges Beugniß abzulegen schienen. Mein Freund batte den kleinen Bruder zum Grunde seines Bortrages gelegt, und je weiter wir vorwarts kamen, je weniger mußte ich baraus zu machen. Was die ersten griechischen Philosophen wollten, konnte mir nicht deut= lich werden. Sofrates galt mir für einen trefflichen weisen Mann, der wohl, im Leben und Tod, sich mit Christo

vergleichen laffe. Seine Schüler hingegen schienen mir große Aehnlichkeit mit den Aposteln gu haben, die sich nach bes Meisters Tode sogleich entzweiten und offenbar jeder nur eine beschränkte Sinnesart für das Rechte erkannte. Weder die Schärfe des Aristoteles, noch die Fulle des Plato fruchteten bei mir im mindesten. Bu den Stoifern hingegen batte ich schon früher einige Reigung gefaßt, und schaffte nun den Epictet herbei, den ich mit vieler Theilnahme studirte. Mein Freund ließ mich ungern in dieser Ginseitigkeit bin= geben, von der er mich nicht abzuziehen vermochte: denn ungeachtet seiner mannichfaltigen Studien, mußte er doch bie Hauptfrage nicht ins Enge zu bringen. Er hätte mir nur fagen dürfen, daß es im Leben bloß aufs Thun ankomme, das Genießen und Leiden finde fich von felbst. Indeffen darf man die Jugend nur gewähren lassen; nicht fehr lange haftet sie an falschen Maximen; das Leben reißt oder lockt sie bald bavon wieder los.

Die Jahrszeit war schön geworden, wir gingen oft zusammen ins Freie und besuchten die Lustörter, die in großer Anzahl um die Stadt umherliegen. Aber gerade hier konnte es mir am wenigsten wohl seyn: denn ich sah noch die Sesspenster der Vettern überall, und fürchtete bald da bald dort einen hervortreten zu sehen. Auch waren mir die gleichsgültigsten Blicke der Menschen beschwerlich. Ich hatte jene bewußtlose Glückeligkeit verloren, unbekannt und unbescholten umherzugehen und in dem größten Gewühle an keinen Besobachter zu denken. Jest sing der hypochondrische Dünkel an mich zu guälen, als erregte ich die Ausmerksamkeit der Leute, als wären ihre Blicke auf mein Wesen gerichtet, es sestzushalten, zu untersuchen und zu tadeln.

Ich zog daher meinen Freund in die Wälder und indem

laubten Haine, die sich zwar nicht weit und breit in der Gegend erstrecken, aber doch immer von solchem Umfange sind, daß ein armes verwundetes Herz sich darin verbergen kann. In der größten Tiefe des Waldes hatte ich mir einen ernsten Plat ausgesucht, wo die ältesten Sichen und Buchen einen herrlich großen, beschatteten Raum bildeten. Etwas abhängig war der Boden und machte das Verdienst der alten Stämme nur desto bemerkarer. Nings an diesen freien Kreis schlosesen sich die dichtesten Gebüsche, aus denen bemooste Felsen mächtig und würdig hervorblickten und einem wasserreichen Bach einen raschen Fall verschafften.

Raum hatte ich meinen Freund, der sich lieber in freier Landschaft am Strom unter Menschen befand, hierher ge= nothiget, als er mich scherzend versicherte, ich erweise mich wie ein wahrer Deutscher. Umständlich erzählte er mir aus dem Tacitus, wie sich unsere Urväter an den Gefühlen begnugt, welche und die Natur in folden Ginfamfeiten mit ungefünstelter Bauart so herrlich vorbereitet. Er hatte mir nicht lange davon erzählt, als ich ausrief: O! warum liegt dieser töstliche Plat nicht in tiefer Wildniß, warum durfen wir nicht einen Baun umber führen, ihn und uns zu beiligen und von der Welt abzusondern! Gewiß es ift feine schönere Gottesverehrung als die, zu der man tein Bild bedarf, die bloß aus dem Wechselgespräch mit der Natur in unserem Busen entspringt! — Was ich damals fühlte, ist mir noch gegenwärtig; mas ich sagte, mußte ich nicht wieder zu finden. So viel ift aber gewiß, daß die unbestimmten, sich weit ausdehnenden Gefühle der Jugend und ungebildeter Wölfer allein zum Erhabenen geeignet sind, bas, wenn es durch außere Dinge in und erregt werden foll, formlos, oder zu unfaßlichen

Formen gebildet, und mit einer Größe umgeben muß, der mik nicht gewachsen sind.

Eine solche Stimmung der Seele empsinden mehr oder weniger alle Menschen, so wie sie dieses edle Bedürsniß auf mancherlei Weise zu befriedigen suchen. Aber wie das Erzhabene von Dämmerung und Nacht, wo sich die Sestalten vereinigen, gar leicht erzeugt wird, so wird es dagegen vom Tage verscheucht, der alles sondert und trennt, und so mußes auch durch jede wachsende Bildung vernichtet werden, wenn es nicht glücklich genug ist, sich zu dem Schönen zu stückten und sich innig mit ihm zu vereinigen, wodurch denn beide gleich unsterblich und unverwüstlich sind.

Die kurzen Augenblicke folder Genuffe verkurzte mir noch mein denkender Freund; aber ganz umsonst versuchte ich, wenn ich heraus an die Welt trat, in der lichten und mageren Umgebung, ein solches Gefühl bei mir wieder zu erregen; ja kaum die Erinnerung davon vermochte ich zu erhalten. Mein Herz war jedoch zu verwöhnt, als daß es sich hätte beruhigen können: es hatte geliebt, der Gegenstand war ihm entrissen; es hatte gelebt, und das Leben war ihm verkummert. Freund, der es zu deutlich merken läßt, daß er an euch zu bilden gedenkt, erregt kein Behagen; indeffen eine Frau, die euch bildet, indem sie euch zu verwöhnen scheint, wie ein himmlisches, freudebringendes Wesen angebetet wird. Aber iene Gestalt, an der sich der Begriff des Schönen mir her= vorthat, mar in die Ferne weggeschwunden; sie besuchte mich oft unter dem Schatten meiner Cicen, aber ich konnte fie nicht festhalten, und ich fühlte einen gewaltigen Trieb, etwas abnliches in der Weite ju suchen.

Ich hatte meinen Freund und Aufseher unvermerkt gewöhnt, ja genöthigt, mich allein zu lassen; denn selbst in meinem beiligen Walde thaten mir jene unbestimmten, riefen= haften Gefühle nicht genug. Das Auge war vor allen anderen das Organ, womit ich die Welt faßte. Ich hatte von Kindbeit auf zwischen Malern gelebt, und mich gewöhnt die Gegen= ftande wie sie, in Bezug auf die Kunst anzusehen. Jest, da ich mir selbst und der Einsamkeit überlassen war, trat diese Babe, halb natürlich, halb erworben, hervor; wo ich hinsah erblicte ich ein Bild, und was mir auffiel, was mich er= freute, wollte ich festhalten, und ich fing an auf die unge= schickteste Beise nach ber Natur zu zeichnen. Es fehlte mir hierzu nichts weniger als alles; doch blieb ich hartnäckig daran, ohne irgend ein technisches Mittel, das herrlichste nachbilden zu wollen, was sich meinen Augen darstellte. gewann freilich dadurch eine große Aufmerksamkeit auf die Gegenstände, aber ich faste sie nur im Ganzen, in so fern sie Wirkung thaten; und so wenig mich die Natur zu einem descriptiven Dichter bestimmt hatte, eben so wenig wollte sie mir die Kähigkeit eines Zeichners fürs Einzelne verleihen. Da jedoch nur dieß allein die Art war, die mir übrig blieb, mich zu äußern, so hing ich mit eben so viel Hartnäckigkeit, ja mit Trubsinn baran, daß ich immer eifriger meine Arbei= ten fortsette, je weniger ich etwas dabei herauskommen fah.

Läugnen will ich jedoch nicht, daß sich eine gewisse Schelmerei mit einmischte: denn ich hatte bemerkt, daß wenn ich einen halbbeschatteten alten Stamm, an dessen mächtig gekrümmte Wurzeln sich wohlbeleuchtete Farrenkräuter anschmiegten, von blinkenden Graslichtern begleitet, mir zu einem qualreichen Studium ausgesucht hatte, mein Freund, der aus Erfahrung wußte, daß unter einer Stunde da nicht loszukommen sep, sich gewöhnlich entschloß, mit einem Buche ein anderes gefälliges Platchen zu suchen. Nun störte mich

nichts, meiner Liebhaberei nachzuhängen, die um desto emse ger war, als mir meine Blätter dadurch lieb wurden, daß ich mich gewöhnte, an ihnen nicht sowohl das zu sehen, was darauf stand, als dasjenige, was ich zu jeder Zeit und Stunde dabei gedacht hatte. So können und Kräuter und Blumen der gemeinsten Art ein liebes Tagebuch bilden, weil nichts, was die Erinnerung eines glücklichen Moments zurückruft, unbedeutend sepn kann; und noch jest würde es mir schwer fallen, manches dergleichen, was mir aus verschiedenen Epochen übrig geblieben, als werthlos zu vertilz gen, weil es mich unmittelbar in jene Zeiten versest, deren ich mich zwar mit Wehmuth, doch nicht ungern erinnere.

Benn aber folche Blätter irgend ein Intereffe an und für sich haben könnten, so wären sie diesen Vorzug der Theil= nahme und Aufmerksamkeit meines Baters schuldig. Dieser, durch meinen Aufseher benachrichtigt, daß ich mich nach und nach in meinen Bustand finde und besonders mich leiben= schaftlich auf bas Beichnen nach ber Ratur gewendet habe, war damit gar wohl zufrieden, theils weil er felbst fehr viel auf Zeichnung und Malerei hielt, theils weil Gevatter Seetag ihm einigemal gefagt hatte, es fen Schabe, bag ich nicht zum Maler bestimmt fen. Allein hier tamen die Eigenhei= ten des Vaters und Sohns wieder zum Conflict: denn es war mir fast unmöglich, bei meinen Beichnungen ein gutes, weißes, völlig reines Papier zu gebrauchen; graue veraltete, ja schon von einer Seite beschriebene Blatter reizten mich am meisten, eben als wenn meine Unfähigkeit sich vor bem Prufstein eines weißen Grundes gefürchtet hätte. Go war auch teine Beichnung gang ausgefüllt; und wie hatte ich benn ein Ganzes leiften follen, das ich wohl mit Augen fah, aber nicht begriff, und wie ein Einzelnes, das ich zwar kannte,

aber dem zu folgen ich weder Fertigkeit noch Geduld hatte. Wirklich war auch in diesem Punkte die Padagogik meines Vaters zu bewundern. Er fragte wohlwollend nach meinen Versuchen und zog Linien um jede unvollkommene Skizze: er wollte mich dadurch zur Vollständigkeit und Ausführlichkeit nothigen; die unregelmäßigen Blätter schnitt er zurechte, und machte damit den Anfang zu einer Sammlung, in der er sich dereinst der Fortschritte seines Sohnes freuen wollte. Es war ihm daher keineswegs unangenehm, wenn mich mein wildes unstätes Wesen in der Gegend umhertrieb, vielmehr zeigte er sich zufrieden, wenn ich nur irgend ein Heft zu= rüchrachte, an dem er seine Geduld üben und seine Hossenungen einigermaßen stärken konnte.

Man sorgte nicht mehr, daß ich in meine früheren Reigungen und Verhältnisse zurückfallen könnte, man ließ mir nach und nach vollkommene Freiheit. Durch zufällige Anregung, so wie in zufälliger Gesellschaft stellte ich manche Wanderungen nach dem Gebirge an, das von Kindheit auf so fern und ernsthaft vor mir gestanden hatte. So besuchten wir Homburg, Krondurg, bestiegen den Feldberg, von dem und die weite Aussicht immer mehr in die Ferne lockte. Da blied denn Königstein nicht undesucht; Wiesbaden, Schwalbach mit seinen Umgedungen beschäftigten und mehrere Tage; wir gelangten an den Rhein, den wir, von den Höhen herab, weit her schlängeln gesehen. Mainz setze und in Verwundezrung, doch konnte es den jugendlichen Sinn nicht sessen, der ind Freie ging; wir erheiterten und an der Lage von Biberich, und nahmen zufrieden und froh unsern Rückweg.

Diese ganze Tour, von der sich mein Vater manches Blatt versprach, war' beinahe ohne Frucht gewesen: denn welcher Sinn, welches Talent, welche Uebung gehört nicht

dazu, eine weite und breite Landschaft als Bild zu begreifen! Unmerklich wieder jog es mich jedoch ins Enge, wo ich einige Ausbeute fand: denn ich traf fein verfallenes Schloß, fein Bemauer, das auf die Vorzeit hindeutete, daß ich es nicht für einen mürdigen Gegenstand gehalten und so gut als möglich nachgebildet batte. Selbst den Drufenstein auf bem Walle zu Mainz zeichnete ich mit einiger Gefahr und mit Unstatten, die ein jeder erleben muß, der fich von Reisen einige bilbliche Erinnerungen mit nach hause nehmen will. Leider hatte ich abermals nur das schlechteste Conceptpapier mitgenommen, und mehrere Begenstande unschicklich auf ein Blatt gehäuft; aber mein väterlicher Lehrer ließ sich badurch nicht irre machen; er schnitt die Blätter aus einander, ließ das Busammenpaffende durch den Buchbinder aufziehen, faßte die einzelnen Blätter in Linien und nothigte mich dadurch wirklich, die Umriffe verschiedener Berge bis an den Rand zu zieben und den Vordergrund mit einigen Kräutern und Steinen auszufüllen.

Konnten seine treuen Bemühungen auch mein Talent nicht steigern, so hatte doch dieser Zug seiner Ordnungsliebe einen geheimen Einfluß auf mich, der sich späterhin auf mehr als eine Weise lebendig erwies.

Von folden halb lebenslustigen, halb kunstlerischen Streispartien, welche sich in kurzet Zeit vollbringen und öfters wiederholen ließen, ward ich jedoch wieder nach Hause gezogen, und zwar durch einen Magnet, der von jeher stark auf mich wirkte; es war meine Schwester. Sie, nur ein Jahr junger als ich, hatte mein ganzes bewußtes Leben mit mir herangelebt und sich dadurch mit mir aufs innigste versbunden. Zu diesen natürlichen Anlässen gesellte sich noch ein aus unserer häuslichen Lage hervorgehender Drang; ein zwar

liebevoller und wohlgesinnter, aber ernster Bater, der, weil er innerlich ein sehr zartes Gemuth hegte, außerlich mit unglaublicher Consequenz eine ehrne Strenge vorbildete, dasmit er zu dem Zwecke gelangen möchte, seinen Kindern die beste Erziehung zu geben, sein wohlgegründetes Haus zu erbauen, zu ordnen und zu erhalten; dagegen eine Mutter fast noch Kind, welche erst mit und in ihren beiden Aeltesten zum Bewußtseyn heranwuchs; diese drei, wie sie die Welt mit gesundem Blicke gewahr wurden, lebensfähig und nach gegenwärtigem Genuß verlangend. Ein solcher in der Familie schwebender Widerstreit vermehrte sich mit den Jahren. Der Bater versolgte seine Absicht unerschüttert und ununtersbrochen; Mutter und Kinder konnten ihre Gefühle, ihre Ansorderungen, ihre Wünsche nicht ausgeben.

Unter diesen Umständen war es natürlich, daß Bruder und Schwester sich sest an einander schlossen und sich zur Mutter hielten, um die im Ganzen versagten Freuden weznigstens einzeln zu erhaschen. Da aber die Stunden der Eingezogenheit und Mühe sehr lang und weit waren gegen die Augenblicke der Erholung und des Vergnügens, besonders für meine Schwester, die das Haus niemals auf so lange Zeit als ich verlassen konnte, so ward ihr Bedürsniß, sich mit mir zu unterhalten, noch durch die Sehnsucht geschärft mit der sie mich in die Ferne begleitete.

Und so wie in den ersten Jahren Spiel und Lernen, Wachsthum und Bildung den Geschwistern völlig gemein war, so daß sie sich wohl für Zwillinge halten konnten, so blieb auch unter ihnen diese Gemeinschaft, dieses Vertrauen bei Entwickelung physischer und moralischer Kräfte. Jenes Interesse der Jugend, jenes Erstaunen beim Erwachen sinnzlicher Triebe, die sich in geistige Formen, geistiger Bedürsnisse,

die sich in sinnliche Gestalten einkleiben, alle Betrachtungen darüber, die uns eher verdüstern als aufklären, wie ein Nebel das Thal, woraus er sich emporheben will, zudect und nicht erhellt, manche Irrungen und Berirrungen, die daraus entspringen, theilten und bestanden die Geschwister Hand in Hand, und wurden über ihre seltsamen Justande um desto weniger aufgeklärt, als die heilige Scheu der nahen Verwandtschaft sie, indem sie sich einander mehr nähern, ins Klare treten wollten, nur immer gewaltiger aus einanz der hielt.

Ungern spreche ich dieß im Allgemeinen aus, was ich por Jahren darzustellen unternahm, ohne daß ich es bätte ausführen können. Da ich dieses geliebte, unbegreifliche Wefen nur zu bald verlor, fühlte ich genugsamen Anlaß, mir ihren Werth zu vergegenwärtigen, und fo entstand bei mir ber Begriff eines dichterischen Gangen, in welchem es möglich gewesen ware, ihre Individualität darzustellen: allein es ließ sich dazu keine andere Form benken als die der Ri= chardson'ichen Romane. Rur burch bas genaueste Detail, durch unendliche Einzelnheiten, die lebendig alle den Charafter bes Gangen tragen und, indem fie aus einer munder= samen Tiefe hervorspringen, eine Ahnung von dieser Tiefe geben; nur auf solche Beise hätte es einigermaßen gelingen können, eine Vorstellung dieser merkwürdigen Perfonlichkeit mitzutheilen: denn die Quelle fann nur gedacht werden, in fofern sie fließt. Aber von diesem schönen und frommen Vorsat zog mich, wie von so vielen anderen, der Tumult der Welt zurud, und nun bleibt mir nichts übrig, als den Schatten jenes feligen Beiftes nur, wie durch Sulfe eines magischen Spiegels, auf einen Augenblick heranzurufen.

Sie war groß, wohl und zart gebaut und hatte etwas

matürlichwürdiges in ihrem Betragen, das in eine angenehme Weichheit verschmolz. Die Züge ihres Sesichts weder bedeuztend noch schön, sprachen von einem Wesen, das weder mit sich einig war, noch werden konnte. Ihre Augen waren nicht die schönsten, die ich jemals sah, aber die tiessten, hinter denen man am meisten erwartete, und wenn sie irgend eine Neigung, eine Liche ausdrückten, einen Slanz hatten ohne gleichen; und doch war dieser Ausdruck eigentlich nicht zärtzlich, wie der, der aus dem Herzen kommt und zugleich etwas sehnsüchtiges und verlangendes mit sich sührt; dieser Ausdruck führt; dieser Ausdruck kam aus der Seele, er war voll und reich, er schien nur geben zu wollen, nicht des Empfangens zu bedürfen.

Was ihr Sesicht aber ganz eigentlich entstellte, so daß sie manchmal wirklich häßlich aussehen konnte, war die Mode jener Zeit, welche nicht allein die Stirn entblößte, sondern auch alles that, um sie scheinbar oder wirklich, zusällig oder vorsählich zu vergrößern. Da sie nun die weiblichste, reinzgewölbteste Stirn hatte und dabei ein Paar starke schwarze Augenbraunen und vorliegende Augen; so entstand aus diesen Verhältnissen ein Contrast, der einen jeden Fremden für den ersten Augenblick wo nicht abstieß, doch wenigstens nicht anzog. Sie empfand es früh, und dieß Gesühl ward immer peinlicher, je mehr sie in die Jahre trat, wo beide Geschlechter eine unschuldige Freude empfinden, sich wechselseitig anz genehm zu werden.

Niemandem kann seine eigene Gestalt zuwider sepn, der Häslichste wie der Schönste hat das Necht sich seiner Gegen= wart zu freuen; und da das Wohlwollen verschönt, und sich jedermann mit Wohlwollen im Spiegel besieht, so kann man behaupten, daß jeder sich auch mit Wohlgefallen erblicken musse, selbst wenn er sich dagegen sträuben wollte. Meine

Schwester hatte jedoch eine so entschiedene Anlage zum Versstand, daß sie hier unmöglich blind und albern sepn konnte; sie wußte vielmehr vielleicht deutlicher als billig, daß sie hinter ihren Gespielinnen an äußerer Schönheit sehr weit zurücktehe, ohne zu ihrem Troste zu fühlen, daß sie ihnen an inneren Vorzügen unendlich überlegen sep.

Kann ein Krauenzimmer für den Mangel von Schönbeit entschädigt werden, so war sie es reichlich durch das unbearanate Vertrauen, die Achtung und Liebe welche fämmtliche Freundinnen zu ihr trugen; sie mochten älter oder junger fenn, alle hegten die gleichen Empfindungen. Gine febr angenehme Gesellschaft batte sich um sie versammelt, es fehlte nicht an jungen Mannern, die fich einzuschleichen wußten, fast jedes Mädchen fand einen Kreund; nur sie war ohne Balfte geblieben. Freilich, wenn ihr Aeußeres einigermaßen abstoßend war, so wirkte das Innere, das hindurchblickte, mehr ablehnend als anziehend: denn die Gegenwart einer jeden Würde weist den andern auf sich selbst zurück. fühlte es lebhaft, sie verbarg mir's nicht, und ihre Reigung wendete sich desto traftiger zu mir. Der Fall mar eigen ge= nug. So wie Vertraute, denen man ein Liebesverständniß offenbart, durch aufrichtige Theilnahme wirklich Mitliebende merden, ja zu Rivalen beranmachsen und die Reigung zulett wohl auf sich felbst hinziehen, so war es mit und Geschwistern: denn indem mein Verhältniß zu Gretchen gerriß, troftete mich meine Schwester um besto ernstlicher, als sie heimlich die Zufriedenheit empfand, eine Nebenbuhlerin losgeworden zu fenn; und fo mußte auch ich mit einer ftillen halbschaben= freude empfinden, wenn fie mir Gerechtigfeit wiederfahren ließ, daß ich der Einzige sep der sie mahrhaft liebe, sie kenne und sie verehre. Wenn sich nun bei mir von Zeit zu Zeit

natürlichwürdiges in ihrem Betragen, das in eine angenehme Weichheit verschmolz. Die Züge ihres Gesichts weder bedeutend noch schön, sprachen von einem Wesen, das weder mit sich einig war, noch werden konnte. Ihre Augen waren nicht die schönsten, die ich jemals sah, aber die tiessten, hinter denen man am meisten erwartete, und wenn sie irgend eine Reigung, eine Liebe ausdrückten, einen Glanz hatten ohne gleichen; und doch war dieser Ausdruck eigentlich nicht zärtlich, wie der, der aus dem Herzen kommt und zugleich etwas sehnsüchtiges und verlangendes mit sich sührt; dieser Ausdruck kam ans der Seele, er war voll und reich, er schien nur geben zu wollen, nicht des Empfangens zu bedürfen.

Was ihr Gesicht aber ganz eigentlich entstellte, so daß sie manchmal wirklich häßlich aussehen konnte, war die Mode jener Zeit, welche nicht allein die Stirn entblößte, sondern auch alles that, um sie scheindar oder wirklich, zusällig oder vorsählich zu vergrößern. Da sie nun die weiblichste, reinzewöldteste Stirn hatte und dabei ein Paar starke schwarze Augenbraunen und vorliegende Augen; so entstand aus diezen Berhältnissen ein Contrast, der einen jeden Fremden für den ersten Augenblick wo nicht abstieß, doch wenigstens nicht anzog. Sie empfand es früh, und dieß Gesühl ward immer peinlicher, je mehr sie in die Jahre trat, wo beide Geschlechzer eine unschuldige Freude empsinden, sich wechselseitig anz genehm zu werden.

Niemandem kann seine eigene Sestalt zuwider seyn, der Häslichste wie der Schönste hat das Recht sich seiner Gegen= wart zu freuen; und da das Wohlwollen verschönt, und sich jedermann mit Wohlwollen im Spiegel besieht, so kann man behaupten, daß jeder sich auch mit Wohlgefallen erblicken musse, selbst wenn er sich dagegen sträuben wollte. Meine

Schwester hatte jedoch eine so entschiedene Anlage zum Versstand, daß sie hier unmöglich blind und albern sepn konnte; sie wußte vielmehr vielleicht deutlicher als billig, daß sie hinter ihren Sespielinnen an äußerer Schönheit sehr weit zurücktehe, ohne zu ihrem Troste zu fühlen, daß sie ihnen an inneren Vorzügen unendlich überlegen sep.

Kann ein Krauenzimmer für den Mangel von Schönbeit entschädigt werden, so war sie es reichlich durch das unbegrantte Vertrauen, die Achtung und Liebe welche fammtliche Kreundinnen zu ihr trugen; sie mochten alter oder junger fenn, alle hegten die gleichen Empfindungen. Eine fehr angenehme Gesellschaft hatte fich um fie versammelt, es feblte nicht an jungen Männern, die sich einzuschleichen mußten, fast jedes Mädchen fand einen Kreund; nur sie mar ohne Hälfte geblieben. Freilich, wenn ihr Aeußeres einigermaßen abstoßend war, so wirkte das Innere, das hindurchblickte, mehr ablehnend als anziehend: benn die Gegenwart einer jeden Burde weis't den andern auf fich selbst zurud. fühlte es lebhaft, sie verbarg mir's nicht, und ihre Reigung wendete sich desto kräftiger zu mir. Der Fall mar eigen ge= nug. Go wie Vertraute, denen man ein Liebesverständniß offenbart, durch aufrichtige Theilnahme wirklich Mitliebende werden, ja zu Rivalen heranwachsen und die Reigung zulest wohl auf sich felbst hinziehen, so war es mit uns Geschwistern: denn indem mein Verhältniß zu Gretchen zerriß, trostete mich meine Schwester um desto ernstlicher, als sie heimlich die Zufriedenheit empfand, eine Nebenbuhlerin losgeworden ju fenn; und so mußte auch ich mit einer stillen halbschaden= freude empfinden, wenn fie mir Gerechtigfeit wiederfahren ließ, daß ich der Einzige fep der sie mahrhaft liebe, sie kenne und sie verehre. Wenn sich nun bei mir von Zeit zu Zeit

den Stegreise zu weinen, zu klagen und mich ungebärdig zu stellen ansing, so erregte meine Verzweislung über das Verlorene bei ihr eine gleichfalls verzweiselnde Ungeduld über das Niebesessene, Mißlungene und Vorübergestrichene solcher jugendlichen Neigungen, daß wir uns beide gränzen= los unglücklich hielten, und um so mehr, als in diesem selt= samen Falle die Vertrauenden sich nicht in Liebende umwan= deln durften.

Glücklicherweise mischte sich jedoch der wunderliche Liebes= gott, der ohne Noth so viel Unheil anrichtet, hier einmal wohlthätig mit ein, um uns aus aller Verlegenheit zu gieben. Mit einem jungen Englander, der fich in der Pfeili= schen Pension bildete, hatte ich viel Verkehr. Er konnte von feiner Sprache gute Rechenschaft geben, ich übte fie mit ihm und erfuhr dabei manches von seinem Lande und Volke. Er ging lange genug bei und aus und ein, ohne daß ich eine Neigung zu meiner Schwester an ihm bemerkte, doch mochte er sie im Stillen bis zur Leidenschaft genährt haben: denn endlich erklärte siche unversehens und auf einmal. Sie kannte ihn, sie schätte ihn, und er verdiente es. Sie mar oft bei unsern englischen Unterhaltungen die britte gewesen, wir hat= ten aus seinem Munde uns beide die Wunderlichkeiten der englischen Aussprache anzueignen gesucht und uns dadurch nicht nur das Besondere ihres Tones und Klanges, sondern fogar das Besonderste der personlichen Eigenheiten unseres Lehrers angewöhnt, so daß es zulest seltsam genug klang,; wenn wir zusammen wie aus Einem Munde zu reden schie= nen. Seine Bemühung, von uns auf gleiche Beife fo viel vom Deutschen zu lernen, wollte nicht gelingen, und ich glaube bemerkt zu haben, daß auch jener kleine Lieheshandel,

sowohl .schriftlich als mundlich, in englischer Sprace durchgeführt murde. Beide junge Personen schickten sich recht gut für einander: er war groß und wohlgebaut, wie sie, nur noch schlanker; sein Gesicht, klein und eng beifammen, hatte wirklich hubsch seyn konnen, ware es durch die Blattern nicht allzusehr entstellt gewesen; sein Betragen mar ruhig, bestimmt, man durfte es wohl manchmal trocen und falt nennen; aber fein Berg mar voll Gute und Liebe, feine Seele voll Edelmuth und feine Reigungen so bauernd, ale entschie= den und gelassen. Nun zeichnete sich dieses ernste Paar, das sich erst neuerlich zusammengefunden hatte, unter den andern ganz eigen aus, die schon mehr mit einander bekannt, von. leichteren Charafteren, sorglos wegen der Zukunft, sich in jenen Berhaltniffen leichtsinnig berumtrieben, die gewöhnlich nur als fructloses Vorspiel kunftiger ernsterer Verbindungen vorübergeben, und sehr selten eine dauernde Folge auf das Leben bewirken.

Die gute Jahrszeit, die schone Gegend blied für eine so muntere Gesellschaft nicht unbenutt; Wassersahrten stellte man häusig an, weil diese die geselligsten von allen Lustpartien sind. Wir mochten und jedoch zu Wasser oder zu Lande bewegen, so zeigten sich gleich die einzelnen anziehenzen Kräfte; jedes Paar schloß sich zusammen, und für einige Männer, die nicht versagt waren, worunter ich auch gehörte, blieb entweder gar keine weibliche Unterhaltung, oder eine solche, die man an einem lustigen Tage nicht würde gewählt Baben. Ein Freund, der sich in gleichem Falle befand, und dem es an einer Hälfte hauptsächlich deswegen ermangeln mochte, weil es ihm, bei dem besten Humor, an Zärtlichkeit, und bei viel Verstand an jener Ausmerksamkeit sehlte, ohne welche sich Verbindungen solcher Art nicht denken lassen;

bieser, nachdem er öfters seinen Zustand launig und geistreich beklagt, versprach, bei der nächsten Versammlung einen Vorsschlag zu thun, wodurch ihm und dem Sanzen geholsen werden sollte. Auch versehlte er nicht sein Versprechen zu erfüllen: denn als wir, nach einer glänzenden Wasserfahrt und einem sehr anmuthigen Spaziergang, zwischen schattigen Hügeln gelagert im Gras, oder sisend auf bemooften Felsen und Baumwurzeln, heiter und froh ein ländliches Mahl verzehrt hatten, und uns der Freund alle heiter und guter Dinge sah, gebot er mit schalkhafter Würde, einen Halbkreis sisend zu schließen, vor den er hintrat und folgendermaßen emphatisch zu peroriren ansing:

"hochft werthe Freunde und Freundinnen, Gepaarte und Ungepaarte!'— Scon aus dieser Anrede erhellet, wie nothig es sep, daß ein Bufprediger auftrete und der Gesellschaft das Gewissen scharfe. Ein Theil meiner edlen Freunde ist gepaart, und mag sich dabei ganz wohl befinden, ein anderer ungepaart, der befindet sich hochst schlecht, wie ich aus eigener Erfahrung versichern kann; und wenn nun gleich die lieben Gepaarten hier die Mehrzahl ausmachen, so gebe ich ihnen doch zu bedenken, ob es nicht eben gesellige Pflicht sep, für alle zu sorgen? Warum vereinigen wir uns zahlreich, als um an einander wechselseitig Theil zu nehmen? und wie fann bas geschehen, wenn sich in unserm Kreise wieder so viele kleine Abson= derungen bemerken lassen? Weit entfernt bin ich, etwas gegen so schöne Verhältnisse meinen, oder nur daran rühren zu wollen; aber alles hat seine Zeit! ein schönes, großes Wort, woran freilich niemand denkt, wenn ihm für Beit= vertreib hinreichend gesorgt ist."

Er fuhr darauf immer lebhafter und lustiger fort, die geselligen Tugenden den zärtlichen Empfindungen gegenüber

zu stellen. "Diese," sagte er, "können uns niemals sehlen, wir tragen sie immer bei uns, und jeder wird darin leicht ohne Uebung ein Meister; aber jene müssen wir aufsuchen, wir müssen uns um sie bemühen, und wir mögen darin so viel wir wollen fortschreiten, so lernt man sie doch niemals ganz aus." — Nun ging er ins Besondere. Mancher mochte sich getroffen sühlen, und man konnte nicht unterlassen, sich unter einander anzusehen; doch hatte der Freund das Privilegium, daß man ihm nichts übel nahm, und so konnte er ungestört fortsahren.

"Die Mangel aufdeden ift nicht genug; ja man hat Unrecht folches zu thun, wenn man nicht zugleich das Mittel zu dem besseren Zustande anzugeben weiß. Ich will euch, meine Freunde, daher nicht etwa, wie ein Charmochenprediger, zur Buße und Besserung im allgemeinen ermahnen, vielmehr wünsche ich sämmtlichen liebenswürdigen Paaren das langste und dauerhafteste Glad, und um hiezu selbst auf das sicherste beizutragen, thue ich den Vorschlag, für unsere geselligen Stunden diese kleinen allerliebsten Absonderungen zu trennen und aufzuheben. Ich habe, fuhr er fort, schon für die Ausführung gesorgt, wenn ich Beifall finden sollte. hier ist ein Beutel, in dem die Namen der Herren befindlich find; ziehen Sie nun, meine Schonen, und laffen Sie sich's gefallen, denjenigen auf acht Tage als Diener zu begünstigen, den Ihnen das Loos zuweist. Dies gilt nur innerhalb unseres Kreises; sobald er aufgehoben ist, sind auch diese Verbin= dungen aufgehoben, und wer Sie nach Hause führen soll, mag das Herz entscheiben."

Ein großer Theil der Gesellschaft war über diese Anrede und die Art, wie er sie vortrug, froh geworden und schien den Einfall zu billigen; einige Paare jedoch sahen vor sich hin, als glaubten sie dabei nicht ihre Rechnung zu finden: deshalb rief er mit launiger Heftigkeit:

"Fürwahr! es überrascht mich, daß nicht jemand aufspringt, und obgleich noch andere zaudern, meinen Vorschlag anpreist, dessen Vortheile auseinandersett, und mir erspart mein eigner Lobredner zu sepn. Ich bin der älteste unter Ihnen; das mir Gott verzeihe! Schon habe ich eine Glate, daran ist mein großes Nachdenken Schuld" —

hier nahm er den hut ab —

"aber ich würde sie mit Freuden und Ehren zur Schau stellen, wenn meine eignen Ueberlegungen, die mir die Haut austrocknen und mich des schönsten Schmucks berauben, nur auch mir und Andern einigermaßen sörderlich seyn könnten. Wir sind jung, meine Freunde, das ist schön; wir werden älter werden, das ist dumm; wir nehmen uns unter einander wenig übel, das ist hübsch und der Jahreszeit gemäß. Aber bald, meine Freunde, werden die Tage kommen, wo wir uns selbst manches übel zu nehmen haben: da mag denn jeder sehen, wie er mit sich zu rechte kommt; aber zugleich werden uns Andere manches übel nehmen, und zwar wo wir es gar nicht begreisen; darauf müssen wir uns vorbereiten, und dieses soll nunmehr geschehen."

Er hatte die ganze Rede, besonders aber die lette Stelle, mit Ton und Gebärden eines Kupuziners vorgetragen: denn da er katholisch war, so mochte er genugsame Gelegenheit gehabt haben, die Redekunst dieser Bäter zu studiren. Nun schien er außer Athem, trocknete sein jung=kahles Haupt, das ihm wirklich das Ansehen eines Pfassen gab, und setzte durch diese Possen die leichtgesinnte Societät in so gute Laune, daß jedermann begierig war ihn weiter zu hören. Allein anstatt fortzusahren, zog er den Bentel und wendete sich zur nächsten

Dame: "Es kommt auf einen Versuch an!" rief er aus, "das Werk wird den Meister loben. Wenn es in acht Tagen nicht gefällt, so geben wir es auf und es mag bei dem Alten bleiben."

Halb willig, balb genothigt zogen die Damen ihre Rollden, und gar leicht bemerkte man, daß bei diefer geringen Sand= lung mancherlei Leidenschaften im Sviel waren. Glücklicher= weise traf sich's, das die Heitergesinnten getrennt wurden, die Ernsteren zusammenblieben; und so behielt auch meine Schwester ihren Engländer, welches sie beiderseits dem Gott der Liebe und des Glucks sehr gut aufnahmen. Die neuen Bufallsvaare murden sogleich von dem Antistes zusammen= gegeben, auf ihre Gesundheit getrunken und allen um so mehr Freude gewünscht, als ihre Dauer nur kurz sepn sollte. Gewiß aber war dieß der heiterste Moment, den unsere Gesellschaft seit langer Beit genossen. Die jungen Männer, denen kein Frauenzimmer zu Theil geworden, erhielten nunmehr das Amt, diese Woche über für Geist, Seele und Leib zu forgen, wie sich unser Redner ausdrückte, besonders aber, meinte er, für die Seele, weil die beiden anderen sich schon eher selbst zu helfen wüßten.

Die Vorsteher, die sich gleich Ehre machen wollten, brachten ganz artige neue Spiele schnell in Sang, bereiteten in einiger Ferne eine Abendkost, auf die man nicht gerechnet hatte, illuminirten bei unserer nächtlichen Rücklehr die Jacht, ob es gleich, bei dem hellen Mondschein, nicht nöthig gewesen wäre; sie entschuldigten sich aber damit, daß es der neuen geselligen Einrichtung ganz gemäß sep, die zärtlichen Blicke des himmlischen Mondes durch irdische Lichter zu überscheinen. In dem Augenblick als wir ans Land stiegen, rief unser Solon: "ite missa est!" ein jeder sührte die ihm durchs

Loos zugefallene Dame noch aus dem Schiffe und übergab sie alsdann ihrer eigentlichen Hälfte, wogegen er sich wieder die seinige eintauschte.

Bei der nächsten Zusammenkunft ward diese wöchentliche Einrichtung für den Sommer festgesetzt und die Verloosung abermals vorgenommen. Es war keine Frage, daß durch diesen Scherz eine neue und unerwartete Wendung in die Gesellschaft kam, und ein jeder angeregt ward, was ihm von Geist und Anmuth beiwohnte an den Tag zu bringen und seiner augenblicklichen Schönen auf das verbindlichste den Hofzu machen, indem er sich wohl zutraute, wenigstens für eine Woche genugsamen Vorrath zu Gefälligkeiten zu haben.

Man hatte sich taum eingerichtet, als man unserem Redner, statt ihm zu danken, den Vorwurf machte, er habe das beste seiner Rebe, den Schluß, für sich behalten. versicherte darauf, das beste einer Rede sep die Ueberredung, und wer nicht zu überreden gedenke, muffe gar nicht reden: denn mit der Ueberzeugung sep es eine mißliche Sache. Als man ihm bemungeachtet feine Rube ließ, begann er fogleich eine Rapuzinade, fragenhafter als je, vielleicht gerade barum, weil er die ernsthaftesten Dinge zu sagen gedachte. Er führte nämlich mit Sprüchen aus der Bibel, die nicht zur Sache paßten, mit Gleichniffen, die nicht trafen, mit Anspielungen, Die nichts erläuterten, den Sat aus, daß wer feine Leiden= schaften, Neigungen, Wünsche, Vorsäte, Plane nicht zu ver= bergen wisse, in der Welt zu nichts komme, sondern aller Orten und Enden gestört und zum Besten gehabt werde: vorzüglich aber, wenn man in der Liebe glücklich fepn wolle, habe man sich des tiefsten Geheimnisses zu befleißigen.

Dieser Gedanke schlang sich durch das Ganze durch, ohne daß eigentlich ein Wort davon ware ausgesprochen worden.

Will man sich einen Begriff von diesem seltsamen Menschen machen, so bedenke man, daß er, mit viel Anlage geboren, seine Talente und besonders seinen Scharssinn in Jesuitersschulen ausgebildet und eine große Weltz und Menschenzenntniß, aber nur von der schlimmen Seite zusammenz gewonnen hatte. Er war etwa zweiundzwanzig Jahre alt, und hätte mich gern zum Proselpten seiner Menschenverachtung gemacht; aber es wollte nicht bei mir greisen, denn ich hatte noch immer große Lust, gut zu sepn und andere gut zu sinden. Indessen din ich durch ihn auf vieles aufmerksam geworden.

Das Personal einer jeden heiteren Gesellschaft vollskändig zu machen gehört nothwendig ein Acteur, welcher Freude daran hat, wenn die Uebrigen, um fo manchen gleichgultigen Moment zu beleben, die Pfeile des Wißes gegen ihn richten mögen. Ist er nicht blos ein ausgestopfter Saracene, wie derjenige, an dem bei Lustfampfen die Ritter ihre Lanze übten, sondern versteht er selbst zu scharmuziren, zu neden und aufzufordern, leicht zu verwunden und fich zurückzuziehen, und, indem er sich Preis zu geben scheint, anderen eins zu versegen, so kann nicht wohl etwas anmuthigeres gefunden werden. Einen folden besaßen wir an unserm Freund horn, deffen Name schon zu allerlei Scherzen Anlaß gab und der, wegen seiner fleinen Gestalt immer nur hörnchen genannt wurde. Er war wirklich ber Kleinste in der Gesellschaft, von derben, aber gefälligen Formen; eine Stumpfnase, ein etwas aufgeworfener Mund, kleine funkelnde Augen bilbeten ein schwarzbraunes Gesicht, das immer zum Lachen aufzufordern schien. Sein kleiner gedrungener Schädel mar mit frausen schwarzen haaren reich besett, sein Bart frühzeitig blau, den er gar zu gern batte wachsen laffen, um als tomische Maste

var er nett und behend, behauptete aber krumme Beine zu haben, welches man ihm zugab, weil er es gern so wollte, worüber denn mancher Scherz entstand: denn weil er als ein sehr guter Tanzer gesucht wurde, so rechnete er es unter die Eigenheiten des Frauenzimmers, daß sie die krummen Beine immer auf dem Plane sehen wollten. Seine Heiterkeit war unverwüstlich und seine Gegenwart bei jeder Jusammenkunft unentbehrlich. Wir beide schlossen uns um so enger an einander, als er mir auf die Akademie solgen sollte; und er verdient wohl, daß ich seiner in allen Ehren gedenke, da er viele Jahre mit unendlicher Liebe, Treue und Geduld an mir gehalten hat.

Durch meine Leichtigkeit zu reimen und gemeinen Gegen=
ständen eine poetische Seite abzugewinnen hatte er sich gleich=
falls zu solchen Arbeiten verführen lassen. Unsere kleinengeselligen Reisen, Lustpartien und die dabei vorkommenden
Bufälligkeiten stutten wir poetisch auf, und so entstand durch
die Schilderung einer Begebenheit immer eine neue Begeben=
heit. Weil aber gewöhnlich dergleichen gesellige Scherze auf
Verspottung hinauslausen, und mein Freund Horn mit seinen
burlesten Darstellungen nicht immer in den gehörigen Gränzen
blieb, so gab es manchmal Verdruß, der aber bald wieder
gemildert und getilgt werden konnte.

So versuchte er sich auch in einer Dichtungsart, welche sehr an der Tagesordnung war, im komischen Heldengedicht. Pope's Lockenraub hatte viele Nachahmungen erweckt; Zachariä cultivirte diese Dichtart auf deutschem Grund und Boden, und jedermann gesiel sie, weil der gewöhnliche Gegenstand derselben irgend ein täppischer Mensch war, den die Genien zum Besten hatten, indem sie den besseren begünstigten.

Es ist nicht wunderbar, aber es erregt doch Verwunzderung, wenn man bei Betrachtung einer Literatur, besonders der deutschen, beobachtet, wie eine ganze Nation von einem einmal gegebenen und in einer gewissen Form mit Glückbehandelten Gegenstand nicht wieder lossommen kann, sondern ihn auf alle Weise wiederholt baben will; da denn zuletzt, unter den angehäuften Nachahmungen, das Original selbst verzbeckt und erstickt wird.

Das Heldengedicht meines Freundes war ein Beleg zu dieser Bemerkung. Bei einer großen Schlittenfahrt wird einem tappischen Menschen ein Frauenzimmer zu Theil, das ihn nicht mag; ihm begegnet neckisch genug ein Ungluck nach bem andern, das bei einer folchen Gelegenheit fich ereignen fann, bis er zulest, als er fich das Schlittenrecht erbittet, von der Pritsche fällt, wobei ihm denn, wie natürlich, die Beister ein Bein gestellt haben. Die Schöne ergreift die Bugel und fährt allein nach hause; ein begunstigter Freund empfängt sie und triumphirt über den anmaglichen Neben= buhler. Uebrigens war es fehr artig ausgedacht, wie ihn die verschiedenen Beister nach und nach beschädigen, bis ihn end= lich die Gnomen gar aus dem Sattel heben. Das Gedicht, in Alexandrinern geschrieben, auf eine mahre Geschichte ge= grundet, ergopte unfer fleines Publifum gar febr, und man war überzeugt, daß es sich mit der Walpurgisnacht von Löwen, oder dem Renommisten von Zachariä gar wohl messen könne.

Indem nun unsere geselligen Freuden nur einen Abend und die Vorbereitungen dazu wenige Stunden erforderten, so hatte ich Zeit genug zu lesen und, wie ich glaubte, zu studiren. Meinem Vater zu Liebe repetirte ich sleißig den kleinen Hopp, und konnte mich vorwarts und rückwarts darin eraminiren lassen, wodurch ich mir denn den Hauptinhalt der Institutionen vollsommen zu eigen machte. Allein unzuhige Wißbegierde trieb mich weiter, ich gerieth in die Geschichte der alten Literatur und von da in einen Encyclopädismus, in dem ich Seßners Jsagoge und Morhofs Polyhistor durchlief, und mir dadurch einen allgemeinen Begriff erward, wie manches Bunderliche in Lehr und Leben schon mochte vorgesommen seyn. Durch diesen anhaltenden und hastigen, Tag und Nacht fortgesetzten Fleiß verwirrte ich mich eher als ich mich bildete; ich verlor mich aber in ein noch größeres Labyrinth, als ich Bayle'n in meines Vaters Bibliothet fand und mich in denselben vertiefte.

Eine Hauptüberzeugung aber, die sich immer in mir er= neuerte, mar die Wichtigkeit der alten Sprachen: benn fo viel drängte sich mir aus dem alten literarischen Wirrwarr immer wieder entgegen, daß in ihnen alle Mufter der Redekünste und zugleich alles andere Würdige, mas die Belt iemals besessen, aufbewahrt sep. Das Hebräische so wie die biblischen Studien waren in den Hintergrund getreten, das Griedische gleichfalls, da meine Kenntnisse desselben sich nicht über das Neue Testament hinaus erstrecten. Desto ernst: licher hielt ich mich ans Lateinische, deffen Musterwerke uns näher liegen und das uns, nebst so herrlichen Originalproductionen, auch den übrigen Erwerd aller Zeiten in Ueber= setzungen und Werken der größten Gelehrten darbietet. las daher viel in dieser Sprace mit großer Leichtigkeit, und durfte glauben die Autoren zu versteben, weil mir am buch= stäblichen Sinne nichts abging. Ja es verdroß mich gar fehr, als ich vernahm, Grotius habe übermuthig geäußert, er lese den Terenz anders als die Anaben. Glückliche Beschränkung der Jugend! ja der Menschen überhaupt, daß sie sich in jedem Augenblicke ihres Daseyns für vollendet halten können, und

weder nach Wahrem noch Falschem, weder nach hohem noch Tiefem fragen, sondern bloß nach dem, was ihnen gemäß ist.

So hatte ich benn das Lateinische gelernt, wie das Deutsche, das Französische, das Englische, nur aus dem Gebrauch, ohne Regel und ohne Begriff. Wer den damaligen Justand des Schulunterrichts kennt, wird nicht seltsam finden, daß ich die Grammatik übersprang, so wie die Redekunst: mir schien alles natürlich zuzugehen, ich behielt die Worte, ihre Bildungen und Umbildungen in Ohr und Sinn, und bediente mich der Sprache mit Leichtigkeit zum Schreiben und Schwähen.

Michael, die Zeit, da ich die Akademie besuchen sollte, ruckte heran, und mein Inneres ward eben so fehr vom Leben als von der Lehre bewegt. Eine Abneigung gegen meine Vaterstadt ward mir immer deutlicher. Durch Gretchens Entfernung war der Knaben = und Jünglingspflanze das Herz ausgebrochen; sie brauchte Beit, um an den Seiten wieder auszuschlagen und den ersten Schaden durch neues Wachsthum zu überwinden. Meine Wanderungen durch die Strafen hatten aufgehört, ich ging nur, wie andere, die nothwen= digen Wege. Nach Gretchens Viertel kam ich nie wieder, nicht einmal in die Gegend; und wie mir meine alten Mauern und Thurme nach und nach verleideten, so missiel mir auch die Verfassung der Stadt, alles was mir sonst so ehrwürdig vorkam, erschien mir in verschobenen Bildern. Als Enkel des Schultheißen waren mir die heimlichen Gebrechen einer folden Republik nicht unbekannt geblieben, um fo meniger, als Kinder ein ganz eignes Erstaunen fühlen und zu emfigen Untersuchungen angereizt werden, sobald ihnen etwas, bas sie bisher unbedingt verehrt, einigermaßen verdächtig wirb. Der vergebliche Verdruß rechtschaffener Manner im Widerstreit der Institutionen vollsommen zu eigen machte. Allein unzuhige Wißbegierde trieb mich weiter, ich gerieth in die Seschichte der alten Literatur und von da in einen Encyclopädismus, in dem ich Sesners Jsagoge und Morhofs Polyhistor durchlief, und mir dadurch einen allgemeinen Begriff erward, wie manches Wunderliche in Lehr und Leben schon mochte vorgesommen seyn. Durch diesen anhaltenden und hastigen, Tag und Nacht fortgesetzten Fleiß verwirrte ich mich eher als ich mich bildete; ich verlor mich aber in ein noch größeres Labyrinth, als ich Bayle'n in meines Vaters Bibliothek fand und mich in denselben vertiefte.

Eine Hauptüberzeugung aber, die fich immer in mir er= neuerte, mar die Wichtigfeit der alten Sprachen: denn fo viel drängte sich mir aus dem alten literarischen Wirrwarr immer wieder entgegen, daß in ihnen alle Mufter der Redekünste und zugleich alles andere Würdige, mas die Welt jemals beseffen, aufbewahrt sep. Das Hebräische so wie die biblischen Studien waren in den hintergrund getreten, bas Griechische gleichfalls, ba meine Kenntniffe beffelben fich nicht über das Neue Testament hinaus erstreckten. Desto ernst: licher hielt ich mich ans Lateinische, beffen Musterwerke uns näher liegen und das uns, nebst so herrlichen Originalproductionen, auch den übrigen Erwerb aller Zeiten in Ueber= setzungen und Werken ber größten Gelehrten darbietet. las daher viel in dieser Sprache mit großer Leichtigkeit, und durfte glauben die Autoren zu verstehen, weil mir am buch= stäblichen Sinne nichts abging. Ja es verdroß mich gar fehr, als ich vernahm, Grotius habe übermüthig geäußert, er lese den Terenz anders als die Anaben. Glückliche Beschränkung ber Jugend! ja ber Menschen überhaupt, daß sie fich in jedem Augenblice ihres Daseyns für vollendet halten können, und weder nach Wahrem noch Falschem, weder nach Hohem noch Tiefem fragen, sondern bloß nach dem, was ihnen gemäß ist.

So hatte ich benn das Lateinische gelernt, wie das Deutsche, das Französische, das Englische, nur aus dem Gebrauch, ohne Regel und ohne Begriff. Wer den damaligen Justand des Schulunterrichts kennt, wird nicht seltsam sinden, daß ich die Grammatik übersprang, so wie die Redekunsk: mir schien alles natürlich zuzugehen, ich behielt die Worte, ihre Vildungen und Umbildungen in Ohr und Sinn, und bediente mich der Sprache mit Leichtigkeit zum Schreiben und Schwähen.

Michael, die Zeit, da ich die Akademie besuchen sollte, ruckte beran, und mein Inneres ward eben so febr vom Leben als von der Lehre bewegt. Eine Abneigung gegen meine Baterstadt mard mir immer deutlicher. Durch Gretchens Entfernung mar der Knaben = und Jünglingspflanze das Herz ausgebrochen; sie brauchte Beit, um an den Seiten wieder auszuschlagen und den ersten Schaden durch neues Wachsthum ju überwinden. Meine Wanderungen durch die Strafen hatten aufgehört, ich ging nur, wie andere, die nothwen= digen Wege. Nach Gretchens Viertel fam ich nie wieder, nicht einmal in die Gegend; und wie mir meine alten Mauern und Thurme nach und nach verleideten, so mißfiel mir auch die Verfaffung der Stadt, alles was mir fonst so ehrwürdig vorkam, erschien mir in verschobenen Bildern. Als Enfel des Schultheißen waren mir die heimlichen Gebrechen einer folden Republik nicht unbekannt geblieben, um so weniger, als Kinder ein ganz eignes Erstaunen fühlen und zu emfigen Untersuchungen angereizt werden, sobald ihnen etwas, bas fie bisher unbedingt verehrt, einigermaßen verdächtig wird. Der vergebliche Verdruß rechtschaffener Manner im Widerstreit mit folden, die von Parteien zu gewinnen, wohl gar zu bestechen sind, war mir nur zu deutlich geworden, ich haßte jede Ungerechtigkeit über die Maagen: denn die Kinder find alle moralische Rigoristen. Mein Bater, in die Angelegen= beiten der Stadt nur als Privatmann verflochten, außerte fich im Verdruß über manches Miglungene fehr lebhaft. Und fab ich ihn nicht, nach so viel Studien, Bemühungen, Reisen und mannichfaltiger Bildung endlich zwischen feinen Brand= mauern ein einsames Leben führen, wie ich mir es nicht munschen konnte? Dieß zusammen lag als eine entsetliche Last auf meinem Gemuthe, von der ich mich nur zu befreien wußte, indem ich mir einen ganz anderen Lebensplan, als den mir vorgeschriebenen zu ersinnen trachtete. 3ch warf in Bedanken die juristischen Studien meg und widmete mich allein den Sprachen, den Alterthumern, der Geschichte und allem was daraus hervorquillt.

Bwar machte mir jederzeit die poetische Nachbildung dessen, was ich an mir selbst, an andern und an der Natur gewahr geworden, das größte Bergnügen. Ich that es mit immer wachsender Leichtigkeit, weil es aus Instinct geschah und keine Kritik mich irre gemacht hatte; und wenn ich auch meinen Productionen nicht recht traute, so konnte ich sie wohl als sehlerhaft, aber nicht als ganz verwerslich ansehen. Ward mir dieses oder jenes daran getadelt, so blieb es doch im Stillen meine Ueberzeugung, daß es nach und nach immer besser werden müßte, und daß ich wohl einmal neben Hageborn, Gellert und andern solchen Mannern mit Ehre dürfte genannt werden. Aber eine solche Bestimmung allein schien mir allzuleer und unzulänglich; ich wollte mich mit Ernst zu jenen gründlichen Studien bekennen, und indem ich, bei einer vollständigeren Ansicht des Alterthums, in meinen eigenen

Werken rascher vorzuschreiten dachte, mich zu einer akades mischen Lehrstelle fähig machen, welche mir das wünschensswertheste schien für einen jungen Mann, der sich selbst auszubilden und zur Bildung anderer beizutragen gedachte.

Bei diesen Gesinnungen hatte ich immer Göttingen im Auge. Auf Männern, wie Henne, Michaelis und so manchem andern rubte mein ganzes Vertrauen; mein febn= lichster Wunsch mar, zu ihren Füßen zu figen und auf ihre Lehren zu merken. Aber mein Bater blieb unbeweglich. Bas auch einige Hausfreunde, die meiner Meinung maren, auf ihn zu wirken suchten; er bestand darauf, daß ich nach Leipzig gehen muffe. Run hielt ich ben Entschluß, daß ich, gegen feine Gesinnungen und Willen, eine eigne Studien= und Lebensweise ergreifen wollte, erst recht für Nothwehr. Die Hartnäckigkeit meines Baters, der, ohne es zu wiffen, fich meinen Planen entgegensette, bestärfte mich in meiner Impietat, bag ich mir gar fein Gewiffen baraus machte, ihm Stunden lang zuzuhören, wenn er mir den Cursus der Studien und des Lebens, wie ich ihn auf Atademieen und in der Welt zu durchlaufen hatte, vorerzählte und wiederholte.

Da mir alle Hoffnung nach Göttingen abgeschnitten war, wendete ich nun meinen Blick nach Leipzig. Dort erschien mir Ernesti als ein helles Licht, auch Morus erregte schon viel Vertrauen. Ich ersann mir im Stillen einen Gegenzursus, oder vielmehr ich baute ein Luftschloß auf einen ziemzlich soliden Grund; und es schien mir sogar romantisch ehrenzvoll, sich seine eigene Lebensbahn vorzuzeichnen, die mir um so weniger phantastisch vorkam, als Griesbach auf dem ähnlichen Wege schon große Fortschritte gemacht hatte und deßhalb von jedermann gerühmt wurde. Die heimliche Freude eines Gefangenen, wenn er seine Ketten abgelöst und die

Rerfergitter bald durchgeseilt hat, kann nicht größer sepn, als die meine war, indem ich die Tage schwinden und den October herannahen sah. Die unfreundliche Jahreszeit, die bösen Wege, von denen jedermann zu erzählen wußte, schrecketen mich nicht. Der Sedanke, an einem fremden Orte zur Winterszeit Einstand geben zu müssen, machte mich nicht trübe; genug ich sah nur meine gegenwärtigen Verhältnisse düster, und stellte mir die übrige unbekannte Welt licht und heiter vor. So bildete ich mir meine Träume, denen ich ausschließlich nachling, und versprach mir in der Ferne nichts als Slück und Zufriedenheit.

So sehr ich auch gegen jedermann von diesen meinen Worsäten ein Geheimniß machte, so konnte ich sie doch meiner Schwester nicht verbergen, die, nachdem sie anfangs darüber sehr erschrocken war, sich zulett beruhigte, als ich ihr versprach sie nachzuholen, damit sie sich meines erworbenen glänzenden Zustandes mit mir erfreuen und an meinem Wohlbehagen Theil nehmen könnte.

Michael kam endlich, sehnlich erwartet, heran, da ich denn mit dem Buchhändler Fleischer und dessen Gattin, einer gebornen Triller, welche ihren Vater in Wittenberg besuchen wollte, mit Vergnügen abfuhr, und die werthe Stadt, die mich geboren und erzogen, gleichgültig hinter mir ließ, als wenn ich sie nie wieder betreten wollte.

So lösen sich in gewissen Epochen Kinder von Eltern, Diener von Herren, Begünstigte von Gönnern los, und ein solcher Versuch, sich auf seine Füße zu stellen, sich unabhängig zu machen, für sein eigen selbst zu leben, er gelinge oder nicht, ist immer dem Willen der Natur gemäß.

Wir waren zur Allerheiligen = Pforte hinausgefahren und hatten bald Hanau hinter uns, da ich denn zu Gegenden

aelangte, die durch ihre Neubeit meine Aufmerksamkeit er= regten, wenn sie auch in der jetigen Jahrszeit wenig er= freuliches darboten. Ein anhaltender Regen hatte die Wege äußerst verdorben, welche überhaupt noch nicht in den guten Stand geset maren, in welchem wir fie nachmals finden; und unsere Reise war daher weder angenehm noch glücklich. Doch verdankte ich dieser feuchten Witterung den Anblick eines Naturphänomens, das wohl höchst selten senn mag; denn ich habe nichts ähnliches jemals wieder gesehen, noch auch von andern, daß sie es gewahrt hätten, vernommen. Wir fuhren nämlich zwischen Hanau und Gelnhausen bei Nachtzeit eine Anhöhe hinauf, und wollten, ob es gleich finster mar, doch lieber zu Fuße geben, als uns der Gefahr und Beschwerlichkeit dieser Wegstrecke aussetzen. Auf einmal sah ich an der rechten Seite des Wegs, in einer Tiefe eine Art von wundersam erleuchtetem Amphitheater. Es blinkten nämlich in einem trichterförmigen Raume unzählige Lichtchen stufenweise über einander, und leuchteten so lebhaft, daß das Auge davon geblendet murde. Was aber den Blick noch mehr verwirrte, war, daß sie nicht etwa still saßen, sondern hin und wieder hüpften, sowohl von oben nach unten, als um= gekehrt und nach allen Seiten. Die meisten jedoch blieben ruhig und slimmerten fort. Nur höchst ungern ließ ich mich von diesem Schauspiel abrufen, das ich genauer zu beobach= ten gewünscht hätte. Auf Befragen wollte der Postillon zwar von einer solchen Erscheinung nichts wissen, fagte aber, daß in der Rähe sich ein alter Steinbruch befinde, dessen Ver= tiefung mit Baffer angefüllt sep. Db dieses nun ein Pan= dämonium von Irrlichtern oder eine Gesellschaft von leuch= tenden Geschöpfen gewesen, will ich nicht entscheiben

Durch Thüringen wurden die Wege noch schlimmer, und Goethe, sämmtl. Werte. XXI

leider blieb unser Wagen in der Gegend von Auerstädt bei einbrechender Nacht steden. Wir waren von allen Menschen entfernt, und thaten das mögliche, und los zu arbeiten. Ich ermangelte nicht, mich mit Eiser anzustrengen, und mochte mir dadurch die Bänder der Brust übermäßig ausgedehnt haben; denn ich empfand bald nachher einen Schmerz, der verschwand und wiederkehrte und erst nach vielen Jahren mich völlig verließ.

Doch follte ich noch in derfelbigen Racht, als wenn fie recht zu abwechselnden Schicksalen bestimmt gewesen mare, nach einem unerwartet gludlichen Ereigniß, einen nedischen Berdruß empfinden. Wir trafen nämlich in Auerstädt ein vornehmes Chepaar, bas, burch ahnliche Schicksale verspatet, eben auch erst angefommen war; einen ansehnlichen würdigen Mann in den besten Jahren mit einer sehr schonen Gemahlin. Buvorkommend veranlaßten sie und, in ihrer Gesellschaft zu speisen, und ich fand mich sehr glücklich, als die treffliche Dame ein freundliches Wort an mich wenden wollte. Als ich aber hinausgesandt mard, die gehoffte Suppe zu beschleunigen, überfiel mich, der ich freilich des Wachens und der Reisebeschwerden nicht gewohnt war, eine so unüberwindliche Schlafsucht, daß ich ganz eigentlich im Gehen schlief, mit bem hut auf dem Ropfe wieder in das Zimmer trat, mich, . ohne zu bemerken, daß die andern ihr Tischgebet verrichteten, - bewußtlos gelaffen gleichfalls hinter den Stuhl stellte, und mir nicht träumen ließ, daß ich durch mein Betragen ihre Andacht auf eine fehr lustige Beise zu stören gefommen sep. Madame Fleischer, der es weder an Geist und Wig, noch an Junge fehlte, ersuchte die Fremden, noch ehe man sich fette, sie möchten nicht auffallend finden, was sie hier mit Augen saben; der junge Reisegefährte habe große Anlage gum

Quäter, welche Gott und den König nicht besser zu verehren glaubten, als mit bedecktem Haupte. Die schöne Dame, die sich des Lachens nicht enthalten konnte, ward dadurch noch schöner, und ich hätte alles in der Welt darum gegeben, nicht Ursache an einer Heiterkeit gewesen zu sepn, die ihr so fürtresslich zu Gesicht stand. Ich hatte jedoch den Hut kaum beiseite gebracht, als die Personen, nach ihrer Weltsitte, den Scherz sogleich fallen ließen, und durch den besten Wein aus ihrem Flaschenkeller Schlaf, Mismuth und das Andenken an alle vergangenen Uebel völlig auslöschten.

Als ich in Leipzig ankam war es gerade Meßzeit, woraus mir ein besonderes Vergnügen entsprang: denn ich sah hier die Fortsesung eines vaterländischen Zustandes vor mir, bestannte Baaren und Verkäuser, nur an andern Pläßen und in einer andern Folge. Ich durchstrich den Markt und die Buden mit vielem Antheil; besonders aber zogen meine Ausmerksamkeit an sich, in ihren seltsamen Kleidern, jene Bewohner der östlichen Segenden, die Polen und Russen, vor allen aber die Griechen, deren ansehnlichen Gestalten und würdigen Kleidungen ich gar oft zu Sefallen ging.

Diese lebhaste Bewegung war jedoch bald vorüber, und nun trat mir die Stadt selbst, mit ihren schönen, hohen und unter einander gleichen Gebäuden entgegen. Sie machte einen sehr guten Eindruck auf mich, und es ist nicht zu läugnen, daß sie überhaupt, besonders aber in stillen Momenten der Sonn= und Feiertage etwas Imposantes hat, so wie denn auch im Mondschein die Straßen halb beschattet, halb beleuchtet, mich oft zu nächtlichen Promenaden einluden.

Indessen genügte mir gegen das, was ich bisher gewohnt war, dieser neue Zustand keineswegs. Leipzig ruft dem Beschauer keine alterthämliche Zeit zurück; es ist eine neue,

freundlich, die Sache nochmals zu überlegen und ihm meine Gesinnungen bald zu eröffnen, weil es nöthig sep, wegen bevorstehenden Anfangs der Collegien, sich zunächst zu entsschließen.

Es war noch ganz artig von ihm, nicht auf der Stelle in mich zu dringen. Seine Argumente und das Gewicht, womit er sie vortrug, hatten meine biegsame Jugend schon überzeugt, und ich sah nun erst die Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten einer Sache, die ich mir im Stillen so thulich ausgebildet hatte. Frau Hofrath Böhme ließ mich kurz darauf zu sich einladen. Ich fand sie allein. Sie war nicht mehr jung und sehr kränklich, unendlich sanst und zart, und machte gegen ihren Mann, dessen Gutmüthigkeit sogar polterte, einen entschiedenen Contrast. Sie brachte mich auf das von ihrem Manne neulich geführte Gespräch, und stellte mir die Sache nochmals so freundlich, liebevoll und verständig, im ganzen Umfange vor, daß ich mich nicht enthalten konnte nachzugeben; die wenigen Reservationen, auf denen ich bestand, wurden von jener Seite denn auch bewilligt.

Der Gemahl regulirte darauf meine Stunden: da sollte ich denn Philosophie, Rechtsgeschichte und Institutionen und noch einiges andere hören. Ich ließ mir das gefallen; doch setzte ich durch, Gellerts Literargeschichte über Stockhausen, und außerdem sein Practicum zu frequentiren.

Die Verehrung und Liebe, welche Gellert von allen jungen Leuten genoß, war außerordentlich. Ich hatte ihn schon besucht und war freundlich von ihm aufgenommen worden. Nicht groß von Gestalt, zierlich aber nicht hager, sanste, eher traurige Augen, eine sehr schone Stirn, eine nicht übertriebene Habichtsnase, ein feiner Mund, ein geställiges Oval des Gesichts; alles machte seine Gegenwart

angenehm und munschenswerth. Es kostete einige Mühe, zu ihm zu gelangen. Seine zwei Famuli schienen Priester, die ein Heiligthum bewahren, wozu nicht jedem, noch zu jeder Zeit, der Zutritt erlaubt ist; und eine solche Vorsicht war wohl nothwendig: denn er würde seinen ganzen Tag aufgepopfert haben, wenn er alle die Menschen, die sich ihm verstraulich zu nähern gedachten, hätte aufnehmen und befriedigen wollen.

Meine Collegia besuchte ich anfangs emfig und treulich: die Philosophie wollte mich jedoch keineswegs aufklären. der Logik kam es mir wunderlich vor, daß ich diejenigen Beistesoperationen, die ich von Jugend auf mit der größten Bequemlichkeit verrichtete, fo aus einander zerren, vereinzelen und gleichsam zerstören sollte, um den rechten Gebrauch derselben einzusehen. Bon dem Dinge, von der Welt, von Gott glaubte ich ungefähr fo viel zu wissen als der Lehrer felbst, und es schien mir an mehr als einer Stelle gewaltig Doch ging alles noch in ziemlicher Folge bis zu bavern. gegen Fastnacht, wo in der Nähe des Professors Windler auf dem Thomasplan, gerade um die Stunde, die toftlichsten Kräpfel heiß aus der Pfanne kamen, welche uns denn der= gestalt verspäteten, daß unsere Sefte locker wurden, und das Ende derfelben gegen das Fruhjahr mit dem Schnee zugleich verschmolz und sich verlor.

Mit den juristischen Collegien ward es bald eben so schlimm: denn ich wußte gerade schon so viel, als uns der Lehrer zu überliefern für gut fand. Mein erst hartnäckiger Fleiß im Nachschreiben wurde nach und nach gelähmt, indem ich es höchst langweilig fand, dasjenige nochmals aufzuzeichenen, was ich bei meinem Vater, theils fragend, theils antwortend, oft genug wiederholt hatte, um es für immer im

Gedächtniß zu behalten. Der Schaden, den man anrichtet, wenn man junge Leute auf Schulen in manchen Dingen zu weit führt, hat sich späterhin noch mehr ergeben, da man den Sprachübungen und der Begründung in dem, was eigentliche Vorkenntnisse sind, Zeit und Aufmerksamkeit ab-brach, um sie an sogenannte Realitäten zu wenden, welche mehr zerstreuen als bilden, wenn sie nicht methodisch und vollständig überliefert werden.

Noch ein anderes Uebel, wodurch Studirende fehr bedrängt sind, erwähne ich hier beiläufig. Professoren, so gut wie andere in Aemtern angestellte Männer, konnen nicht alle von Einem Alter seyn; da aber die jungeren eigentlich nur lehren, um zu lernen, und noch dazu, wenn sie gute Röpfe find, dem Zeitalter voreilen, fo erwerben fie ihre Bilbung durchaus auf Untoften der Juhorer, weil diese nicht in bem unterrichtet werden was sie eigentlich brauchen, sondern in dem was der Lehrer für sich zu bearbeiten nöthig findet. Unter den ältesten Professoren bagegen sind manche icon lange Zeit stationar; sie überliefern im Ganzen nur fire Ansichten, und, mas das Einzelne betrifft, vieles, mas die Beit schon als unnüt und falsch verurtheilt hat. beides entsteht ein trauriger Conflict, zwischen welchem junge Beifter hin und her gezerrt werben, und welcher faum durch die Lehrer des mittleren Alters, die, obschon genugsam un= terrichtet und gebildet, doch immer noch ein thätiges Streben ju Wiffen und Nachbenten bei fich empfinden, ins Gleiche gebracht werden fann.

Wie ich nun auf diesem Wege viel mehreres kennen als zurechte legen lernte, wodurch sich ein immer wachsendes Mißbehagen in mir hervordrang, so hatte ich auch vom Leben manche kleine Unannehmlichkeiten; wie man denn, wenn

man den Ort verändert und in neue Verhältnisse tritt, immer Einstand geben muß. Das erste, was die Frauen an mir tadelten, bezog sich auf die Kleidung; denn ich war vom Hause freilich etwas wunderlich equipirt auf die Afabemie gelangt.

Mein Vater, dem nichts fo fehr verhaßt mar, als wenn etwas vergeblich geschah, wenn jemand seine Beit nicht zu brauchen mußte, oder sie zu benugen feine Belegenheit fand, trieb feine Defonomie mit Beit und Rraften fo weit, daß ihm nichts mehr Vergnügen machte, als zwei Fliegen mit Einer Rlappe zu schlagen. Er hatte beswegen niemals einen Bedienten, der nicht im Hause zu noch etwas nütlich gewesen ware. Da er nun von jeher alles mit eigener hand schrieb und später die Bequemlichkeit hatte, jenem jungen Sausge= noffen in die Feder zu dictiren, so fand er am vortheilhaf= testen, Schneiber zu Bedienten zu haben, welche die Stunden gut anwenden mußten, indem fie nicht allein ihre Livreien, sondern auch die Rleiber für Bater und Rinder zu fertigen, nicht weniger alles Klickwerk zu besorgen hatten. Bater war felbst um die besten Tucher und Beuge bemuht, indem er auf den Messen von auswärtigen Handelsherren feine Waare bezog und sie in seinen Vorrath legte; wie ich mich benn noch recht wohl erinnere, daß er die Herren von Lowenicht von Nachen jederzeit besuchte, und mich von meiner frühesten Jugend an mit diefen und anderen vorzüglichen handelsherren befannt machte.

Für die Tüchtigkeit des Zeugs war also gesorgt und genugsamer Vorrath verschiedener Sorten Tücher, Sarschen, Göttinger Zeug, nicht weniger das nöthige Unterfutter vorshanden, so daß wir, dem Stoff nach, und wohl hätten dürfen sehen lassen; aber die Form verdarb meist alles: denn wenn

ein solcher Hausschneider allenfalls ein guter Geselle gewesen wäre, um einen meisterhaft zugeschnittenen Rock wohl zu nähen und zu fertigen, so sollte er nun auch das Kleid selbst zuschneiden, und dieses gerieth nicht immer zum besten. Hiezu kam noch, daß mein Vater alles, was zu seinem Anzuge gehörte, sehr gut und reinlich hielt und viele Jahre mehr bewahrte als benutzte, daher eine Vorliebe für gewissen alten Zuschnitt und Verzierungen trug, wodurch unser Put mitunter ein wunderliches Ansehen bekam.

Auf eben diesem Wege hatte man auch meine Garderobe, die ich mit auf die Afademie nahm, zu Stande gebracht; sie war recht vollständig und ansehnlich und sogar ein Tressen= kleid darunter. Ich, diese Art von Aufzug schon gewohnt, hielt mich für gepußt genug; allein es mährte nicht lange, fo überzeugten mich meine Freundinnen, erft burch leichte Neckereien, bann durch vernünftige Vorstellungen, daß ich wie aus einer fremden Welt herein geschneit aussehe. viel Verdruß ich auch hierüber empfand, sah ich doch anfangs nicht, wie ich mir helfen sollte. Als aber Herr von Masuren, der so beliebte poetische Dorfjunker, einst auf dem Theater in einer ähnlichen Kleidung auftrat, und mehr wegen seiner äußeren als inneren Abgeschmacktheit herzlich belacht murbe, faßte ich Muth und wagte, meine fammtliche Garderobe gegen eine neumobische, bem Ort gemäße, auf einmal umzutauschen, wodurch sie aber freilich fehr zusammenschrumpfte.

Nach dieser überstandenen Prüfung sollte abermals eine neue auftreten, welche mir weit unangenehmer auffiel, weil sie eine Sache betraf, die man nicht so leicht ablegt und umtauscht.

Ich war nämlich in dem oberdeutschen Dialekt geboren und erzogen, und obgleich mein Vater sich stets einer gewissen

Reinheit der Sprache befliß und uns Kinder auf bas, mas man wirklich Mangel jenes Idioms nennen fann, von Ingend an aufmerkfam gemacht und zu einem befferen Sprechen porbereitet hatte, so blieben mir boch gar manche tiefer liegende Eigenheiten, die ich, weil sie mir ihrer Naivetät wegen gefielen, mit Behagen hervorhob, und mir badurch von meinen neuen Mitburgern jedesmal einen frengen Verweis Der Oberdeutsche namlich, und vielleicht vorzüglich berjenige, welcher dem Rhein und Main anwohnt (denn große Kluffe haben, wie das Meeresufer, immer etwas bele= bendes), brudt fich viel in Gleichniffen und Anspielungen aus, und bei einer inneren, menschenverständigen Tuchtigfeit bedient er fich spruchwörtlicher Redensarten. In beiden Fällen ist er öfters derb, boch, wenn man auf den Zweck des Ausdruckes fieht, immer gehörig; nur mag freilich manchmal etwas mit unterlaufen, mas gegen ein garteres Ohr fich an= stößig erweist.

Jede Provinz liebt ihren Dialekt: denn er ist doch eigent= lich das Element, in welchem die Seele ihren Athem schöpft. Mit welchem Eigensinn aber die Meißnische Mundart die übrigen zu beherrschen, ja eine Zeit lang auszuschließen ge= wußt hat, ist Jedermann bekannt. Wir haben viele Jahre unter diesem pedantischen Regimente gelitten, und nur durch vielsachen Widerstreit haben sich die sammtlichen Provinzen in ihre alten Rechte wieder eingeseßt. Was ein junger leb= hafter Mensch unter diesem beständigen Hosmeistern ausgestanden habe, wird derjenige leicht ermessen, der bedenkt, daß nun mit der Aussprache, in deren Veränderung man sich endlich wohl ergäbe, zugleich Denkweise, Einbildungskraft, Gefühl, vaterländischer Charakter sollten ausgeopfert werden. Und diese unerträgliche Forderung wurde von gebildeten

Männern und Krauen gemacht, deren Ueberzeugung ich mir nicht zueignen konnte, beren Unrecht ich zu empfinden glaubte, ohne mir es beutlich machen zu tonnen. Mir follten bie Unspielungen auf biblifche Kernstellen untersagt sepn, so wie die Benutung treuherziger Chronifen = Ausbrucke. follte vergessen, daß ich den Geiler von Reisersberg gelesen hatte und des Gebrauchs der Sprüchwörter entbehren, die boch, statt vieles hin = und herfackelns, den Ragel gleich auf den Ropf treffen; alles dieß, das ich mir mit jugendlicher Beftigkeit angeeignet, sollte ich miffen, ich fühlte mich in meinem Innersten paralysirt und wußte kaum mehr, wie ich mich über die gemeinsten Dinge zu äußern hatte. borte ich, man solle reden wie man schreibt und schreiben wie man spricht; da mir Reden und Schreiben ein für alle= mal zweierlei Dinge schienen, von benen jedes wohl seine eigenen Rechte behaupten möchte. Und hatte ich doch auch im Meigner Dialekt manches zu hören, was fich auf bem Vapier nicht sonderlich murde ausgenommen haben.

Jedermann, der hier vernimmt, welchen Einfluß auf einen jungen Studirenden gebildete Männer und Frauen, Gelehrte und sonst in einer feinen Societät sich gefallende Personen so entschieden ausüben, würde, wenn es auch nicht ausgesprochen wäre, sich sogleich überzeugt halten, daß wir uns in Leipzig befinden. Jede der deutschen Atademieen hat eine besondere Gestalt: denn weil in unserm Vaterlande keine allgemeine Vildung durchdringen kann, so beharrt jeder Ort auf seiner Art und Weise und treibt seine charakteristischen Eigenheiten bis auf letzte; eben dieses gilt von den Afazdemieen. In Jena und Halle war die Rohheit aufs höchste gestiegen, körperliche Stärke, Fechtergewandtheit, die wildeste Gelbsthülse war dort an der Tagesordnung; und ein solcher

Bustand kann sich nur durch den gemeinsten Saus und Braus erhalten und fortpstanzen. Das Verhältniß der Studirenden zu den Einwohnern jener Städte, so verschieden es auch sepn mochte, kam doch darin überein, daß der wilde Fremdling keine Achtung vor dem Bürger hatte und sich als ein eigenes, zu aller Freiheit und Frechheit privilegirtes Wesen ansah. Dagegen konnte in Leipzig ein Student kaum anders als galant sepn, sobald er mit reichen, wohl und genau gesitteten Einwohnern in einigem Bezug stehen wollte.

Alle Galanterie freilich, wenn sie nicht als Blüthe einer großen und weiten Lebensweise hervortritt, muß beschränkt, stationär und aus gewissen Gesichtspunkten vielleicht albern erscheinen; und so glaubten jene wilden Jäger von der Saale über die zahmen Schäfer an der Pleiße ein großes Ueberzgewicht zu haben. Zachariä's Renommist wird immer ein schähdares Document bleiben, woraus die damalige Lebenszund Sinnesart anschaulich hervortritt; wie überhaupt seine Gedichte jedem willsommen sepn müssen, der sich einen Bezgriff von dem zwar schwachen, aber wegen seiner Unschuld und Kindlichkeit liebenswürdigen Zustande des damaligen geselligen Lebens und Wesens machen will.

Alle Sitten, die aus einem gegebenen Verhältniß eines gemeinen Wesens entspringen, sind unverwüstlich, und zu meiner Zeit erinnerte noch manches an Zachariä's Heldenzgedicht. Ein einziger unserer akademischen Mitbürger hielt sich für reich und unabhängig genug, der öffentlichen Meinung ein Schnippchen zu schlagen. Er trank Schwägerschaft mit allen Lohnkutschern, die er, als wären's die Herren, sich in die Wagen sehen ließ und selbst vom Bocke suhr, sie einmal umzuwersen für einen großen Spaß hielt, die zerbrochenen Halbchaisen, so wie die zufälligen Beulen zu vergüten wußte,

abrigens aber nremanven beleidigte, sondern nur das Publizeum in Masse zu verhöhnen schien. Einst bemächtigte er und ein Spießgesell sich, am schönsten Promenaden Rage, der Esel des Thomasmüllers; sie ritten wohlgesleidet, in Schuhen und Strümpsen mit dem größten Ernst um die Stadt, ansgestaunt von allen Spaziergängern, von denen das Glacis wimmelte. Als ihm einige Wohldenkende hierüber Vorsstellungen thaten, versicherte er ganz unbefangen, er habe nur sehen wollen, wie sich der Herr Christus in einem ähnzlichen Falle möchte ausgenommen haben. Nachahmer sand er jedoch keinen und wenig Gesellen.

Denn der Studirende von einigem Vermögen und Ansfehen hatte alle Ursache, sich gegen den Handelsstand ergeben zu erweisen, und sich um so mehr schicklicher äußerer Formen zu besteißigen, als die Solonie ein Musterbild französischer Sitten darstellte. Die Professoren, wohlhabend durch eigenes Vermögen und gute Pfründen, waren von ihren Schülern nicht abhängig, und der Landestinder mehrere, auf den Fürstenschulen oder sonstigen Symnasien gebildet und Veförzderung hossend, wagten es nicht, sich von der herkömmlichen Sitte loszusagen. Die Nähe von Dresden, die Ausmerksamteit von daher, die wahre Frömmigkeit der Oberausseher des Studienwesens konnte nicht ohne sittlichen, ja religiösen Einsus bleiben.

Mir war diese Lebensart im Anfange nicht zuwider; meine Empfehlungsbriese hatten mich in gute Häuser einzgeführt, deren verwandte Cirkel mich gleichfalls wohl aufnahmen. Da ich aber bald empfinden mußte, daß die Sezselsschaft gar manches an mir auszuseßen hatte, und ich, nachdem ich mich ihrem Sinne gemäß gekleidet, ihr nun auch nach dem Runde reden sollte, und dabei doch deutlich sehen

fonnte, daß mir bagegen von alle bem wenig geleistet murbe, was ich mir von Unterricht und Sinnesförderung bei meinem akademischen Aufenthalt versprochen hatte, so fing ich an lässig zu werden und die geselligen Pflichten der Besuche und sonstigen Attentionen zu versaumen, und ich ware noch früher aus allen folden Verhältniffen berausgetreten, batte mich nicht an hofrath Bohmen Scheu und Achtung und an seine Sattin Butrauen und Reigung festgeknupft. Der Gemahl hatte leider nicht die gluckliche Gabe, mit jungen Leuten umzugeben, fich ihr Vertrauen zu erwerben und fie für den Augenblick nach Bedürfniß zu leiten. Ich fand niemals Ges winn bavon, wenn ich ihn besuchte; seine Gattin bagegen zeigte ein aufrichtiges Interesse an mir. Ihre Kränklichkeit hielt sie stets zu hause. Sie lud mich manchen Abend zu sich und mußte mich, ber ich zwar gesittet war, aber boch eigentlich was man Lebensart nennt, nicht befaß, in man= den fleinen Aeußerlichkeiten zurecht zu führen und zu ver= bessern. Nur eine einzige Freundin brachte die Abende bei ihr zu; diese mar aber schon herrischer und schulmeisterlicher, deswegen sie mir außerst missiel und ich ihr zum Trut öfters jene Unarten wieder annahm, welche mir die andere schon abgewöhnt hatte. Sie übten unterdeffen noch immer Geduld genug an mir, lehrten mich Piquet, l'Hombre und was andere bergleichen Spiele find, beren Kenntniß und Ausübung in der Gesellschaft für unerläßlich gehalten wird.

Worauf aber Madame Böhme den größten Einfluß bei mir hatte, war auf meinen Geschmack, freilich auf eine negative Weise, worin sie jedoch mit den Kritikern vollkommen übereintraf. Das Gottschedische Gewässer hatte die deutsche Welt mit einer wahren Sündsluth überschwemmt, welche sozar über die höchsten Berge hinaufzusteigen drohte. Bis sich

eine folche Kluth wieder verläuft, bis der Schlamm austrodnet, dazu gehört viele Beit, und da es der nachäffenden Poeten in jeder Epoche eine Unzahl giebt, so brachte die Nachahmung bes Seichten, Bäfferigen einen folchen Buft hervor, von dem gegenwärtig faum ein Begriff mehr geblie= ben ist. Das Schlechte schlecht zu finden, mar daher der größte Spaß, ja der Triumph damaliger Kritifer. Wer nur einigen Menschenverstand besaß, oberflächlich mit den Alten, etwas näher mit den Neueren bekannt mar, glaubte fich schon mit einem Maakstabe versehen, den er überall anlegen konne. Madame Bohme war eine gebildete Frau, welcher das Un= bedeutende, Schwache und Gemeine widerstand; sie war noch überdieß Gattin eines Mannes, der mit der Poesie überhaupt in Unfrieden lebte und dasjenige nicht gelten ließ, was fie allenfalls noch gebilligt hatte. Nun hörte fie mir zwar einige Zeit mit Geduld zu, wenn ich ihr Verse oder Prose von namhaften, icon in gutem Ansehen stehenden Dichtern zu recitiren mir herausnahm: denn ich behielt nach wie vor alles auswendig, mas mir nur einigermaßen gefallen mochte; allein ihre Nachgiebigkeit war nicht von langer Dauer. erste, was sie mir ganz entsetlich herunter machte, waren die Poeten nach der Mode von Beiße, welche fo eben mit großem Beifall öftere wiederholt wurden, und mich gang besonders ergött hatten. Besah ich nun freilich die Sache näher, so konnte ich ihr nicht Unrecht geben. Auch einige= mal hatte ich gewagt, ihr etwas von meinen eigenen Bedich= ten, jedoch anonym vorzutragen, denen es benn nicht beffer ging als der übrigen Gefellschaft. Und so waren mir in furger Zeit die schönen bunten Wiesen in den Gründen des deutschen Parnasses, wo ich so gern lustwandelte, unbarm= bergig niedergemäht und ich fogar genothigt, das trochnende Heu selbst mit umzuwenden und dasjenige als todt zu versspotten, was mir kurz vorher eine so lebendige Freude gemacht hatte.

Diesen ibren Lehren kam, ohne es zu wissen, der Prossessor Morus zu Hülfe, ein ungemein sanster und freund-licher Mann, den ich an dem Tische des Hofraths Ludwig kennen lernte und der mich sehr gefällig aufnahm, wenn ich mir die Freiheit ausbat, ihn zu besuchen. Indem ich mich nun dei ihm um das Alterthum erkundigte, so verbarg ich ihm nicht, was mich unter den Neuern ergöhte; da er denn mit mehr Ruhe als Madame Böhme, was aber noch schlimmer war, mit mehr Gründlichkeit über solche Dinge sprach und mir, anfangs zum größten Verdruß, nachher aber doch zum Erstaunen und zuleht zur Erbauung die Augen öffnete.

hiezu tamen noch die Jeremiaden, mit denen uns Bellert in seinem Practicum von der Poesie abzumahnen pflegte. Er munichte nur prosaische Auffäte und beurtheilte auch diese immer zuerst. Die Verse behandelte er nur als eine traurige Zugabe, und was das Schlimmste war, selbst meine Profe fand wenig Gnadé vor feinen Augen: denn ich pflegte, nach meiner alten Beise, immer einen kleinen Roman zum Grunde zu legen, den ich in Briefen auszuführen liebte. Die Begenstände waren leidenschaftlich, der Styl ging über die gewöhnliche Prose hinaus, und der Inhalt mochte freilich nicht sehr für eine tiese Menschenkenntniß des Verfassers zeugen; und so war ich denn von unserem Lehrer sehr wenig begunstigt, ob er gleich meine Arbeiten, so gut als die an= dern, genau durchsah, mit rother Dinte corrigirte und hie und da eine sittliche Anmerkung binzufügte. Mehrere Blat= ter dieser Art, welche ich lange Zeit mit Vergungen bewahrte,

find leider endlich auch im Laufe der Jahre aus meinen Papieren verschwunden.

Wenn ältere Personen recht padagogisch verfahren wollten, fo follten sie einem jungen Manne etwas, mas ibm Freude macht, es fep von welcher Art es wolle, weder verbieten noch verleiden, wenn sie nicht zu gleicher Zeit ihm etwas anderes dafür einzusegen hatten, oder unterzuschieben mußten. Jedermann protestirte gegen meine Liebhabereien und Neigungen, und das mas man mir dagegen anpries, lag theils so weit von mir ab, daß ich seine Vorzüge nicht erkennen konnte, oder es stand mir so nah, daß ich es eben nicht für besser hielt als das Gescholtene. Ich fam barüber durchaus in Verwirrung, und hatte mir aus einer Vorlesung Ernesti's über Cicero's Orator das Beste versprochen; ich lernte wohl auch etwas in diefem Collegium, jedoch über das, woran mir eigentlich gelegen war, wurde ich nicht auf= geklärt. Ich forderte einen Maakstab des Urtheils, und glaubte gewahr zu werden, daß ihn gar niemand befige: denn keiner mar mit dem andern einig, selbst wenn sie Bei= spiele vorbrachten; und wo follten wir ein Urtheil hernehmen, wenn man einem Manne wie Wieland so manches Tadet= hafte in seinen liebenswürdigen, und Jungere vollig ein= nehmenden Schriften aufzuzählen mußte.

In solcher vielfachen Zerstreuung, ja Zerstückelung mei= nes Wesens und meiner Studien traf sich's, daß ich bei Hofrath Ludwig den Mittagstisch hatte. Er war Medicus, Botaniker, und die Gesellschaft bestand, außer Morus, in lauter angehenden oder der Vollendung näheren Aerzten. Ich hörte nun in diesen Stunden gar kein ander Gespräch als von Medicin oder Naturhistorie, und meine Einbildungs= kraft wurde in ein ganz ander Feld hinüber gezogen. Die Namen Haller, Linné, Buffon hörte ich mit großer Berehrung nennen; und wenn auch manchmal wegen Irrthümer, in die sie gefallen seyn sollten, ein Streit entstand, so kam doch zulest, dem anerkannten Uebermaaß ihrer Beredienste zu Ehren, alles wieder ins Sleiche. Die Segenstände waren unterhaltend und bedeutend, und spannten meine Aufmerksamkeit. Viele Benennungen und eine weitläusige Terminologie wurden mir nach und nach bekannt, die ich um so lieber auffaßte, weil ich mich fürchtete einen Neim niederzuschreiben, wenn er sich mir auch noch so freiwillig darbot, oder ein Sedicht zu lesen, indem mir bange war, es möchte mir gegenwärtig gefallen und ich müsse es denn doch, wie so manches andere, vielleicht nächstens für schlecht erklären.

Diese Geschmack = und Urtheilsungewißheit beunruhigte mich täglich mehr, so daß ich zulest in Verzweiflung gerieth. Ich hatte von meinen Jugendarbeiten was ich für das Beste hielt, mitgenommen, theils weil ich mir benn doch einige Chre dadurch zu verschaffen hoffte, theils um meine Fortschritte besto sicherer prufen zu konnen; aber ich befand mich in dem schlimmen Falle, in den man geset ift, wenn eine vollfommene Sinnesanderung verlangt wird, eine Entsagung alles deffen, mas man bisher geliebt und für gut befunden bat. Nach einiger Zeit und nach manchem Rampfe warf ich jedoch eine so große Verachtung auf meine begonnenen und geendigten Arbeiten, daß ich eines Tages Poesie und Prosc, Plane, Stizzen und Entwürfe fammtlich zugleich auf dem Rüchenherd verbrannte, und durch den das ganze haus erfüllenden Rauchqualm unsere gute alte Wirthin in nicht geringe Furcht und Angst verfette.

## Siebentes Buch.

Ueber den Zustand der deutschen Literatur jener Zeit ist so vieles und ausreichendes geschrieben worden, daß wohl jedermann, der einigen Antheil bieran nimmt, volksommen unterrichtet seyn kann; wie denn auch das Urtheil darüber wohl ziemlich übereinstimmen dürfte; und was ich gegenwärtig stück und sprungweise davon zu sagen gedenke, ist nicht sowohl wie sie an und für sich beschaffen seyn mochte, als vielmehr wie sie sich zu mir verhielt. Ich will deshalb zuerst von solchen Dingen sprechen, durch welche das Publikum besonders aufgeregt wird, von den beiden Erbseinden alles deshaglichen Lebens und aller heiteren, selbstgenügsamen, lebens digen Dichtkunst: von der Satyre und der Kritik.

In ruhigen Zeiten will jeder nach seiner Weise leben, der Bürger sein Gewerb, sein Geschäft treiben und sich nach= her vergnügen: so mag auch der Schriftsteller gern etwas verfassen, seine Arbeiten bekannt machen, und wo nicht Lohn doch Lob dafür hoffen, weil er glaubt, etwas' Gutes und Nühliches gethan zu haben. In dieser Ruhe wird der Bürger durch den Satyrifer, der Autor durch den Kritiker gestört, und so die friedliche Gesellschaft in eine unangenehme Beswegung geseht.

Die literarische Epoche, in der ich geboren bin, entwickelte fic aus der vorhergehenden durch Widerspruch. Deutschland, fo lange von auswärtigen Bölkern überschwemmt, von andern Nationen durchdrungen, in gelehrten und diplomatischen Berbandlungen an fremde Sprachen gewiesen, konnte seine eigne unmöglich ausbilden. Es brangen fich ihr, zu so manchen neuen Begriffen, auch ungählige fremde Worte nothiger und unnöthiger Beise mit auf, und auch für schon bekannte Gegenstände ward man veranlaßt, sich ausländischer Ausbrucke und Wendungen zu bedienen. Der Deutsche, seit beinabe zwei Jahrhunderten in einem unglücklichen, tumultuarischen Bustande verwildert, begab sich bei den Franzosen in die Schule, um lebensartig zu werden, und bei den Romern, um sich würdig auszudrücken. Dieß follte aber auch in ber Muttersprace geschehen; da denn die unmittelbare Anmendung jener Idiome und deren Halbverdeutschung sowohl den Welt= als Geschäfts=Styl lächerlich machte. Ueberdieß faßte man die Gleichnifreden der füdlichen Sprachen unmäßig auf und bediente sich berselben hochst übertrieben. Eben so zog man ben vornehmen Anstand ber fürstengleichen romischen Bürger auf deutsche kleinstädtische Gelehrtenverhaltnisse her= über, und mar eben nirgends, am wenigsten bei sich zu Hause.

Wie aber schon in dieser Epoche genialische Werke entsprangen, so regte sich auch hier der deutsche Freis und Frohsfinn. Dieser, begleitet von einem aufrichtigen Ernste, drang darauf, daß rein und natürlich, ohne Einmischung fremder Worte, und wie es der gemeine, verständliche Sinn gab, gesschrieben würde. Durch diese löblichen Bemühungen ward jedoch der vaterländischen breiten Plattheit Thur und Thor geöffnet, ja der Damm durchstochen, durch welchen das große

Gewässer zunächst eindringen sollte. Indessen hielt ein steifer Pedantismus in allen vier Fakultäten lange Stand, bis er sich endlich viel später aus einer in die andere flüchtete.

Sute Köpfe, freiaufblickende Naturkinder hatten daher zwei Segenstände, an denen sie sich üben, gegen die sie wirsten und, da die Sache von keiner großen Bedeutung war, ihren Muthwillen auslassen konnten; diese waren eine durch fremde Worte, Wortbildungen und Wendungen verunzierte Sprache, und sodann die Werthlosigkeit solcher Schriften, die sich von jenem Fehler frei zu erhalten besorgt waren; wobei niemanden einsiel, daß, indem man ein Uebel bekämpste, das andere zu Hülse gerusen ward.

Liscow, ein junger kühner Mensch, magte zuerst einen seichten, albernen Schriftsteller personlich anzufallen, deffen ungeschicktes Benehmen ihm bald Gelegenheit gab heftiger zu verfahren. Er griff sodann weiter um sich und richtete feinen Spott immer gegen bestimmte Personen und Begen= stände, die er verachtete und verächtlich zu machen suchte, ja mit leidenschaftlichem haß verfolgte. Allein seine Laufbahn war furz; er starb gar bald, verschollen als ein unruhiger, unregelmäßiger Jungling. In dem was er gethan, ob er gleich wenig geleistet, mochte seinen Landsleuten das Talent, der Charafter schäßenswerth vorkommen: wie denn die Deut= schen immer gegen frühabgeschiedene, gutes versprechende Talente eine besondere Frommigfeit bewiesen haben; genug, und mard Liscom fehr fruh als ein vorzüglicher Satyrifer, ber sogar den Rang vor dem allgemein beliebten Rabener verlangen könnte, gepriesen und anempfohlen. hierbei saben wir und freilich nicht gefördert: denn wir konnten in feinen Schriften weiter nichts erkennen, als daß er das Alberne albern gefunden habe, welches uns eine gang natürliche Sache ichien.

Nabener, wohl erzogen, unter gutem Schulunterrict aufgewachsen, von heiterer und keineswegs leidenschaftlicher oder gehässiger Natur, ergriff die allgemeine Satyre. Sein Tadel der sogenannten Laster und Thorheiten entspringt aus reinen Ansichten des ruhigen Menschenverstandes und aus einem bestimmten sittlichen Begriff, wie die Welt seyn sollte. Die Rüge der Fehler und Mängel ist harmlos und heiter; und damit selbst die geringe Kühnheit seiner Schriften entschuldigt werde, so wird vorausgesetzt, daß die Besserung der Thoren durchs Lächerliche kein fruchtloses Unternehmen sey.

Nabeners Persönlichkeit wird nicht leicht wieder erscheinen. Alls tüchtiger, genauer Geschäftsmann thut er seine Pflicht, und erwirbt sich dadurch die gute Meinung seiner Mitbürger und das Vertrauen seiner Oberen; nebenher überläßt er sich zur Erholung einer heiteren Nichtachtung alles dessen, was ihn zunächst umgiebt. Pedantische Gelehrte, eitle Jünglinge, jede Art von Beschränktheit und Dünkel bescherzt er mehr als daß er sie bespottete, und selbst sein Spott drückt keine Verachtung aus. Eben so spaßt er über seinen eigenen Zusstand, über sein Unglück, sein Leben und seinen Tod.

Die Art, wie dieser Schriftsteller seine Gegenstände beshandelt, hat wenig ästhetisches. In den äußern Formen ist er zwar mannichfaltig genug, aber durchaus bedient er sich der direkten Ironie zu viel, daß er nämlich das Tadelnsswürdige lobt und das Lobenswürdige tadelt, welches rednerissche Mittel nur höchst selten angewendet werden sollte: denn auf die Dauer fällt es einsichtigen Menschen verdrießlich, die schwachen macht es irre, und behagt freilich der großen Mitztelclasse, welche, ohne besondern Geistesauswand, sich klüger dünken kann als andere. Was er aber und wie er es auch vorbringt zeugt von seiner Rechtlichkeit, Heiterkeit und

Gleichmuthigkeit, wodurch wir uns immer eingenommen fühlen; der unbegränzte Beifall seiner Zeit war eine Folge solcher sittlichen Vorzüge.

Daß man zu seinen allgemeinen Schilderungen Mufter= bilder suchte und fand, war natürlich; daß einzelne sich über ihn beschwerten, folgte baraus; seine allzulangen Vertheidi= gungen, daß seine Satyre keine personliche sep, zeugen von dem Verdruß, den man ihm erregt hat. Einige seiner Briefe feten ihm als Menschen und Schriftsteller den Kranz auf. Das vertrauliche Schreiben, worin er die Dresdner Belagerung schildert, wie er sein Haus, seine Habseligkeiten, seine Schrif= ten und Perruden verliert, ohne auch im mindesten seinen Gleichmuth erschüttert, seine Heiterkeit getrüht zu sehen, ift hochst schätzenswerth, ob ihm gleich feine Beit = und Stadt= genossen diese gluckliche Gemuthsart nicht verzeihen konnten. Der Brief, wo er von der Abnahme seiner Kräfte, von sei= nem nahen Tode spricht, ift äußerst respectabel, und Rabener verdient, von allen heiteren, verständigen, in die irdischen Creignisse froh ergebenen Menschen als Heiliger verehrt zu werden.

Ungern reiße ich mich von ihm los, nur das bemerke ich noch: seine Satyre bezieht sich durchaus auf den Mittelstand; er läßt hie und da vermerken, daß er die höheren auch wohl kenne, es aber nicht für räthlich halte sie zu berühren. Man kann sagen, daß er keinen Nachfolger gehabt, daß sich niemand gefunden, der sich ihm gleich oder ähnlich hätte halten dürfen.

Nun zur Kritik! und zwar vorerst zu den theoretischen Versuchen. Wir holen nicht zu weit aus, wenn wir sagen, daß damals das Ideelle sich aus der Welt in die Religion gestüchtet hatte, ja sogar in der Sittenlehre kaum zum Vorschein kam; von einem höchsten Princip der Kunst hatte

niemand eine Ahnung. Man gab uns Gottsche d's fritische Dichtunst in die Hände; sie war brauchbar und belehrend genug: denn sie überlieserte von allen Dichtungsarten eine bistorische Kenntniß, so wie vom Rhythmus und den verschiedenen Bewegungen desselben; das poetische Genie ward vorausgesett! Uebrigens aber sollte der Dichter Kenntnisse haben, ja gelehrt sepn, er sollte Geschmack besißen, und was dergleichen mehr war. Man wies und zuleßt auf Horazens Dichtunst; wir staunten einzelne Goldsprüche dieses unschäßbaren Werts mit Ehrfurcht an, wußten aber nicht im geringssten, was wir mit dem Ganzen machen, noch wie wir est nußen sollten.

Die Schweizer traten auf als Gottsched's Antagonisten; sie mußten doch also etwas anderes thun, etwas besseres leisten wollen: so hörten wir denn auch, daß sie wirklich vorzüglicher sepen. Breitinger's kritische Dichtkunst ward vorgenommen. Hier gelangten wir nun in ein weiteres Feld, eigentlich aber nur in einen größeren Irrgarten, der desto ermüdender war, als ein tüchtiger Mann, dem wir vertrauten, uns darin herum trieb. Eine kurze Uebersicht rechtsertige diese Worte.

Für die Dichtkunst an und für sich hatte man keinen Grundsatz finden können; sie war zu geistig und flüchtig. Die Malerei, eine Kunst, die man mit den Augen festhalten, der man mit den äußeren Sinnen Schritt vor Schritt nachz gehen konnte, schien zu solchem Ende günstiger; Engländer und Franzosen hatten schon über die bildende Kunst theoreztisit, und man glaubte nun durch ein Gleichnis von daher die Poesse zu begründen. Jene stellte Bilder vor die Augen, diese vor die Phantasie; die poetischen Bilder also waren das erste, was in Betrachtung gezogen wurde. Man sing von

den Gleichnissen an, Beschreibungen folgten, und was nur immer den äußeren Sinnen darstellbar gewesen wäre, kam zur Sprache.

Bilder also! Wo sollte man nun aber diese Bilder ans ders hernehmen als aus der Natur? Der Maler ahmte die Natur offenbar nach; warum der Dichter nicht auch? Aber die Natur, wie sie vor und liegt, kann doch nicht nachgeahmt werden: sie enthält so vieles Unbedeutende, Unwürdige, man muß also wählen; was bestimmt aber die Wahl? man muß das Bedeutende aufsuchen; was ist aber bedeutend?

Hierauf zu antworten mögen sich die Schweizer lange bedacht haben: denn sie kommen auf einen zwar wunderlichen, doch artigen, ja lustigen Einfall, indem sie sagen, am bedeutendsten sep immer das Neue; und nachdem sie dieß eine Weile überlegt haben, so sinden sie, das Wunderbare sep immer neuer als alles andere.

Nun hatten sie die poetischen Erfordernisse ziemlich beissammen; allein es kam noch zu bedenken, daß ein Wundersbares auch leer sepn könne und ohne Bezug auf den Menschen. Ein solcher nothwendig geforderter Bezug musse aber moralisch sepn, woraus denn offenbar die Besserung des Menschen solge, und so habe ein Sedicht das letzte Ziel erreicht, wenn es, außer allem anderen Seleisteten, noch nühlich werde. Nach diesen sämmtlichen Erfordernissen wollte man nun die verschiedenen Dichtungsarten prüsen, und diesenige, welche die Natur nachahmte, sodann wunderbar und zugleich auch von sittlichem Zweck und Nuten sep, sollte für die erste und oberste gelten. Und nach vieler Ueberlegung ward endlich dieser große Vorrang, mit höchster Ueberzeugung, der Aesopischen Fabel zugeschrieben.

So wunderlich und jest eine plac Ableitung vorfommen

mag, so hatte sie doch auf die besten Köpfe den entschiedenssten Einstuß. Daß Gellert und nachher Lichtwer sich diesem Fache widmeten, daß selbst Lessing darin zu arbeiten versuchte, daß so viele andere ihr Talent dahin wendeten, spricht für das Zutrauen, welches sich diese Gattung erworben hatte. Theorie und Praris wirken immer auf einander; aus den Werken kann man sehen, wie es die Menschen meinen, und aus den Meinungen voraussagen, was sie thun werden.

.. Doch wir dürfen unsere Schweizertheorie nicht verlassen, ohne daß ihr von und auch Gerechtigkeit widerfahre. Bob= mer, soviel er sich auch bemüht, ist theoretisch und praktisch zeitlebens ein Kind geblieben. Breitinger war ein tüch= tiger, gelehrter, einsichtsvoller Mann, dem, als er sich recht umfah, die sammtlichen Erfordernisse einer Dichtung nicht entgingen, ja es läßt sich nachweisen, daß er die Mängel feiner Methode dunkel fühlen mochte. Merkwürdig ift g. B. feine Frage: ob ein gewisses beschreibendes Gedicht von Rönig auf das Lustlager August's bes Zweiten wirklich ein Gedicht fep? fo wie die Beantwortung derfelben guten Sinn zeigt. Bu seiner völligen Rechtfertigung aber mag dienen, daß er, von einem falschen Punkte ausgehend, nach beinahe schon durchlaufenem Rreise, boch noch auf die Hauptsache stößt, und die Darstellung der Sitten, Charaftere, Leidenschaften, turg, bes inneren Menschen, auf den die Dichtkunst boch wohl vorzüglich angewiesen ist, am Ende seines Buchs gleichsam ale Zugabe anzurathen sich genothigt findet.

In welche Verwirrung junge Geister durch solche ausgerenkte Maximen, halb verstandene Gesetze und zersplitterte Lehren sich versetzt fühlten, läßt sich wohl denken. Man hielt sich an Beispiele, und war auch da nicht gebessert; die ausländischen standen zu weit ab, so sehr wie die alten, und aus den besten inländischen blickte jedesmal eine entschiedene Individualität hervor, deren Tugenden man sich nicht ansmaßen konnte, und in deren Fehler zu fallen man fürchten mußte. Für den, der etwas Productives in sich fühlte, war es ein verzweiflungsvoller Justand.

Betrachtet man genau, mas der deutschen Voesie fehlte. so war es ein Gehalt, und zwar ein nationeller; an Talenten war niemals Mangel. hier gebenken wir nur Gunther's, der ein Poet im vollen Sinne des Worts genannt werden Ein entschiedenes Talent, begabt mit Sinnlichkeit, darf. Einbildungsfraft, Gedachtniß, Gabe bes Fassens und Ber= gegenwärtigens, fruchtbar im hochsten Grade, rythmisch= bequem, geistreich, wißig und dabei vielfach unterrichtet: genug, er befaß alles, was dazu gehört, im Leben ein zweites Leben durch Poesie hervorzubringen, und zwar in dem gemei= nen wirklichen Leben. Wir bewundern seine große Leichtigkeit, in Gelegenheitsgedichten alle Zustände durchs Gefühl zu er= höhen und mit paffenden Gefinnungen, Bildern, historischen und fabelhaften Ueberlieferungen zu schmuden. Das Robe und Wilde daran gehört seiner Beit, seiner Lebensweise und besonders seinem Charakter, oder, wenn man will, seiner Charakterlosigkeit. Er wußte sich nicht zu zähmen, und so zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten.

Durch ein unfertiges Betragen hatte sich Gunther bas Glück verscherzt, an dem Hofe August's des Zweiten angestellt zu werden, wo man, zu allem übrigen Prunk, sich auch nach einem Hofpoeten umsah, der den Festlichkeiten Schwung und Zierde geben und eine vorübergehende Pracht verewigen könnte. Von König war gesitteter und glücklicher, er bekleidete diese Stelle mit Würde und Beifall.

In allen souveranen Staaten kommt der Behalt für die

Dichtfunst von oben herunter, und vielleicht war das Lustlager bei Mühlberg der erste würdige, wo nicht nationelle, doch provincielle Gegenstand, der vor einem Dichter auftrat. Zwei Könige, die sich in Gegenwart eines großen Heers begrüßen, ihr sämmtlicher Hof= und Ariegsstaat um sie her, wohlgehaltene Truppen, ein Scheinfrieg, Feste aller Art; Beschäftigung genug für den äußeren Sinn und übersließender Stoff für schildernde und beschreibende Poesse.

Freilich hatte dieser Gegenstand einen inneren Mangel, eben daß es nur Prunk und Schein war, aus dem keine That hervortreten konnte. Niemand, außer den Ersten, machte sich bemerkbar, und wenn es ja geschehen wäre, durste der Dichter den einen nicht hervorheben, um andere nicht zu verzleßen. Er mußte den Hof= und Staatstalender zu Nathe ziehen, und die Zeichnung der Personen lief daher ziemlich trocken ab; ja schon die Zeitgenossen machten ihm den Vorzwurf, er habe die Pferde besser geschildert als die Menschen. Sollte dieß aber nicht gerade zu seinem Lobe gereichen, daß er seine Kunst gleich da bewies, wo sich ein Gegenstand für dieselbe darbot? Auch scheint die Hauptschwierigkeit sich ihm bald ossenbart zu haben: denn das Gedicht hat sich nicht über den ersten Gesang hinaus erstreckt.

Unter solchen Studien und Betrachtungen überraschte mich ein unvermuthetes Ereigniß und vereitelte das löbliche Borhaben, unsere neuere Literatur von vorne herein kennen u lernen. Mein Landsmann Johann Georg Schlosser atte, nachdem er seine akademischen Jahre mit Fleiß und nstrengung zugebracht, sich zwar in Frankfurt am Main if den gewöhnlichen Weg der Advocatur begeben; allein n strebender und das Allgemeine suchender Geist konnte aus mancherlei Ursachen in diese Verhaltnisse nicht sinden.

Er nahm eine Stelle als Geheimsecretär bei dem Herzog Friedrich (Eugen) von Würtemberg, der sich in Trepztow aushielt, ohne Bedenken an: denn der Fürst war unter denjenigen Großen genannt, die auf eine edle und selbstzständige Weise sich, die Ihrigen und das Ganze aufzuklären, zu bessern und zu höheren Zwecken zu vereinigen gedachten. Dieser Fürst Friedrich ist es, welcher, um sich wegen der Kinderzucht Naths zu erholen, an Nousseau geschrieben hatte, dessen bekannte Antwort mit der bedenklichen Phrase anfängt: Si j'avais le malheur d'être né prince. —

Den Geschäften des Fürsten nicht allein, sondern auch der Erziehung seiner Kinder sollte nun Schlosser wo nicht vorstehen, doch mit Rath und That willig zu handen sepn. Dieser junge, edle, den besten Willen hegende Mann, der fich einer vollkommenen Reinigkeit der Sitten befliß, batte durch eine gewisse trockene Strenge die Menschen leicht von fic entfernt, wenn nicht eine schöne und seltene literarische Bildung, seine Sprachkenntnisse, seine Fertigkeit sich schrift= lich, sowohl in Versen als in Prosa, auszudrücken, jedermann angezogen und bas Leben mit ihm erleichtert batte. Daß diefer durch Leipzig tommen murde mar mir angefündigt, und ich erwartete ihn mit Sehnsucht. Er kam und trat in einem fleinen Gast= oder Beinhause ab, das im Brubl lag und deffen Wirth Schontopf hieß. Dieser hatte eine Krant= furterin zur Frau, und ob er gleich die übrige Zeit des Jahres wenig Personen bewirthete, und in das fleine Haus feine Gafte aufnehmen tonnte, fo mar er doch Meffenzeits von vielen Frankfurtern besucht, welche dort zu speisen und im Nothfall auch wohl Quartier zu nehmen pflegten. Dort= bin eilte ich, um Schlossern aufzusuchen, als er mir seine Ankunft melben ließ. Ich erinnerte mich kaum, ihn früher

gefeben zu haben, und fand einen jungen, wohlgebauten Mann, mit einem runden zusammengefaßten Gesicht, obne daß die Büge deßhalb stumpf gemesen waren. Die Korm feiner gerundeten Stirn, zwischen schwarzen Augenbrauen und Locken, deutete auf Ernst, Strenge und vielleicht Eigen= finn. Er mar gemiffermaßen das Gegentheil von mir, und eben dieß begründete wohl unsere dauerhafte Freundschaft. 3ch hatte die größte Achtung für seine Talente, um so mehr, als ich gar wohl bemerkte, daß er mir in der Sicherheit deffen, mas er that und leistete, durchaus überlegen mar. Die Achtung und das Zutrauen, das ich ihm bewies, be= stätigten seine Neigung, und vermehrten die Nachsicht, die er mit meinem lebhaften, fahrigen und immer regsamen Befen, im Gegensat mit dem seinigen, baben mußte. studirte die Engländer steißig, Pope war, wo nicht sein Muster, doch sein Augenmerk, und er hatte, im Widerstreit mit dem Versuch über den Menschen jenes Schrift= stellers, ein Gedicht in gleicher Form und Sylbenmaaß ge= schrieben, welches der driftlichen Religion über jenen Deismus den Triumph verschaffen follte. Aus dem großen Vorrath von Papieren, die er bei sich führte, ließ er mich sodann poetische und prosaische Aufsätze in allen Sprachen sehen, die, indem sie mich zur Nachahmung aufriefen, mich abermals unendlich beunruhigten. Doch wußte ich mir durch Thätig= keit sogleich zu helfen. Ich schrieb an ihn gerichtete Deutsche, Frangofische, Englische, Italianische Gedichte, wozu ich den Stoff aus unseren Unterhaltungen nahm, welche durchaus bedeutend und unterrichtend waren.

Schlosser wollte nicht Leipzig verlassen, ohne die Männer, welche Namen hatten, von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben. Ich führte ihn gern zu denen mir bekannten; die

von mir noch nicht besuchten lernte ich auf diese Weise ehrens voll kennen, weil er als ein unterrichteter, schon charakterissirter Mann mit Auszeichnung empfangen wurde und den Auswand des Gesprächs recht gut zu bestreiten wußte. Unsern Besuch bei Gottsched darf ich nicht übergehen, indem die Sinness und Sittenweise dieses Mannes daraus hervortritt. Er wohnte sehr anständig in dem ersten Stock des goldenen Bären, wo ihm der ältere Breitkopf, wegen des großen Vortheils, den die Gottschedischen Schriften, Uebersehungen und sonstigen Assistangen der Handlung gebracht, eine lebenstängliche Wohnung zugesagt hatte.

Wir ließen uns melben. Der Bediente führte uns in ein großes Zimmer, indem er fagte, der Herr werde gleich kommen. Ob wir nun eine Gebärde, die er machte, nicht recht verstanden, mußte ich nicht zu sagen; genug wir glaub= ten, er habe und in das anstoßende Zimmer gewiesen. traten hinein zu einer sonderbaren Scene: denn in dem Augenblick trat Gottsched, ber große breite riefenhafte Mann, in einem gründamastnen, mit rothem Tafft gefütterten Schlaf= rod zur entgegengesetten Thur herein; aber sein ungeheures Haupt war fahl und ohne Bedeckung. Dafür follte jedoch fogleich gesorgt seyn: denn der Bediente sprang mit einer aroken Allongeperrucke auf der Hand (die Locken fielen bis an den Ellenbogen) zu einer Seitenthure herein und reichte den hauptschmuck seinem herrn mit erschrockner Gebarbe. Gott= sched, ohne den mindesten Verdruß zu äußern, hob mit der linken hand die Perrucke von dem Arme des Dieners, und indem er sie sehr geschickt auf den Kopf schwang, gab er mit seiner rechten Tape bem armen Menschen eine Ohrfeige, so daß dieser, wie es im Lustspiel zu geschehen pflegt, sich zur Thur hinaus wirbelte, worauf der ansehnliche Altvater uns ganz gravitätisch zu sißen nothigte und einen ziemlich langen Discurs mit gutem Anstand durchführte.

So lange Schlosser in Leipzig blieb speiste ich täglich mit ihm, und lernte eine fehr angenehme Tischgesellschaft fennen. Einige Lieflander und der Sohn des Oberhofpredi= gers hermann in Dresben, nachheriger Burgemeister in Leipzig, und ihre Hofmeister, Hofrath Pfeil, Verfasser des Grafen von P., eines Pendants zu Gellerts ichwedischer Grafin, Bacharia, ein Bruder bes Dichters, und Rrebel, Redacteur geographischer und genealogischer Handbücher, waren gesittete, heitere und freundliche Menschen. Bacharia ber stillste; Pfeil ein feiner, beinahe etwas Diplomatisches an sich haben= der Mann, doch ohne Ziererei und mit großer Gutmuthigkeit; Rrebel ein mahrer Falstaff, groß, wohlbeleibt, blond, vor= liegende, heitere, himmelhelle Augen, immer froh und guter Dinge. Diese Personen begegneten mir sämmtlich, theils wegen Schloffere, theils auch wegen meiner eigenen offenen Gutmuthigkeit und Buthätigkeit, auf das allerartigfte, und es brauchte kein großes Zureden, kunftig mit ihnen den Tisch au theilen. Ich blieb wirklich nach Schlossers Abreise bei ihnen, gab den Ludwigischen Tisch auf, und befand mich in dieser geschlossenen Gesellschaft um so wohler, als mir die Tochter vom Hause, ein gar hubsches, nettes Madchen, sehr wohl gefiel, und mir Gelegenheit ward freundliche Blide zu wechseln, ein Behagen, das ich seit dem Unfall mit Gretchen weder gesucht noch zufällig gefunden hatte. Die Stunden des Mittageffens brachte ich mit meinen Freunden heiter und nüglich zu. Krebel hatte mich wirklich lieb und wußte mich mit Maagen zu neden und anzuregen; Pfeil hingegen bewies mir eine ernste Reigung, indem er mein Urtheil über mandes zu leiten und zu bestimmen suchte.

Bei diesem Umgange wurde ich durch Gespräche, durch Beisviele und durch eigenes Nachdenken gewahr, daß der erste Schritt, um aus der mafferigen, weitschweifigen, nullen Epoche fich herauszuretten, nur durch Bestimmtheit, Präcision und Kurze gethan werden konne. Bei dem bisherigen Styl kounte man das Gemeine nicht vom Besseren unterscheiben, weil alles unter einander ins Flache gezogen ward. Schon hatten Schriftsteller diesem breiten Unheil zu entgeben gesucht, und ce gelang ihnen mehr oder weniger. Haller und Ram= ler waren von Natur jum Gedrängten geneigt; Leffing und Wieland find durch Reflexion dazu geführt worden. Der erste wurde nach und nach ganz epigrammatisch in seinen Bedichten, knapp in der Minna, lakonisch in Emilia Galotti, später kehrte er erst zu einer heiteren Raivetät zurück, die ihn so wohl kleidet im Nathan. Wieland, der noch im Aga= thon, Don Splvio, den komischen Erzählungen mitunter prolie gewesen war, wird in Musarion und Idris auf eine wundersame Beise gefaßt und genau, mit großer Anmuth. Klopstock, in den ersten Gesängen der Messiade, ift nicht ohne Weitschweifigkeit; in den Oben und anderen kleinen Gedichten erscheint er gedrängt, so auch in seinen Tragodien. Durch seinen Wettstreit mit den Alten, besonders dem Taci= tus, sieht er sich immer mehr ins Enge genothigt, wodurch er zulest unverständlich und ungenießbar wird. Gerften= berg, ein schönes aber bizarres Talent, nimmt sich auch zu= fammen, sein Verdienst wird geschäht, macht aber im Ganzen wenig Freude. Gleim, weitschweifig, behaglich von Natur, wird kaum einmal concis in den Kriegsliedern. Ramler ist eigentlich mehr Kritiker als Poet. Er fängt an was Deutsche im Lprischen geleistet zu sammeln. Nun findet er, daß ihm taum ein Gedicht völlig genug thut; er muß

auslassen, redigiren, verandern, damit die Dinge nur einige Bestalt bekommen. Hierdurch macht er sich fast so viel Feinde als es Dichter und Liebhaber giebt, da fich jeber eigentlich nur an seinen Mängeln wieder erkennt, und das Dublicum sich eber für ein fehlerhaftes Individuelle interessirt, als für das, was nach einer allgemeinen Geschmackbregel bervorgebracht oder ver= bessert wird. Die Rhythmik lag damals noch in der Wiege. und niemand wußte ein Mittel ihre Kindheit zu verfürzen. Die poetische Prosa nahm überhand. Gegner und Klopstock erregte manche Nachahmer; andere wieder forderten doch ein Sylbenmaaß und übersetten diese Prose in fakliche Abyth= Aber auch diese machten es niemand zu Dank: benn men. fie mußten auslassen und zusegen, und das prosaische Ori= ginal galt immer für das Bessere. Jemehr aber bei allem diesem das Gedrungene gesucht wird, besto mehr wird Beur= theilung möglich, weil das Bedeutende, enger zusammenge= bracht, endlich eine sichere Bergleichung zuläßt. Es ergab sich auch zugleich, daß mehrere Arten von wahrhaft poetischen Formen entstanden: denn indem man von einem jeden Ge= genstande, den man nachbilden wollte, nur das Nothwendige darzustellen suchte, so mußte man einem jeben Gerech= tigkeit wiederfahren laffen, und auf diese Beise, ob es gleich niemand mit Bewußtseyn that, vermannichfaltigten sich die Darstellungsweisen, unter welchen es freilich auch fragenhafte gab, und mancher Bersuch unglucklich ablief.

Sanz ohne Frage besaß Wieland unter allen das schönste Naturell. Er hatte sich früh in jenen ideellen Regionen ausgebildet, wo die Jugend so gern verweilt; da ihm aber diese durch das was man Erfahrung nennt, durch Begegnisse an Welt und Weibern verleidet wurden, so warf er sich auf die Seite des Wirklichen, und gesiel sich und andern im

Widerstreit beider Welten, wo sich zwischen Scherz und Ernft, im leichten Gefecht, sein Talent am allerschönsten zeigte. Wie manche seiner glänzenden Productionen fallen in die Beit meiner akademischen Jahre. Musarion wirkte am meisten auf mich, und ich kann mich noch des Ortes und der Stelle erinnern, wo ich den ersten Aushängebogen zu Besicht bekam, welchen mir Deser mittheilte. hier war es, wo ich das Antike lebendig und neu wieder zu fehen glaubte. Alles mas in Wieland's Genie plastisch ift, zeigte sich bier aufs vollkommenste, und da jener zur unglücklichen Rüch= ternheit verdammte Phanias = Timon sich zulett wieder mit feinem Mädchen und der Welt verföhnt, so mag man die menschenfeindliche Epoche wohl auch mit ihm durchleben. Uebrigens gab man diesen Werten fehr gern einen heiteren Widerwillen gegen erhöhte Gesinnungen zu, welche, bei leicht verfehlter Anwendung aufs Leben, öfters der Schwärmerei verdächtig werden. Man verzieh dem Autor, wenn er das, mas man für mahr und ehrmurdig hielt, mit Spott ver= folgte, um so eber, als er baburch zu erkennen gab, bag es ibm selbst immerfort zu schaffen mache.

Wie kummerlich die Kritik solchen Arbeiten damals entzgegen kam, läßt sich aus den ersten Bänden der allgemeinen deutschen Bibliothek ersehen. Der komischen Erzählungen geschieht ehrenvolle Erwähnung; aber hier ist keine Spur von Einsicht in den Charakter der Dichtart selbst. Der Rezensent hatte seinen Geschmack, wie damals alle, an Beispiezlen gebildet. Hier ist nicht bedacht, daß man vor allen Dingen bei Beurtheilung solcher parodistischen Werke den originalen edlen, schönen Gegenstand vor Augen haben müsse, um zu sehen, ob der Parodist ihm wirklich eine schwache und komische Seite abgewonnen, ob er ihm etwas geborgt, oder,

unter dem Schein einer solchen Nachahmung, vielleicht gar selbst eine treffliche Ersindung geliesert? Bon allem dem ahnet man nichts, sondern die Gedichte werden stellenweis gelobt und getadelt. Der Necensent hat, wie er selbst gesteht, soviel was ihm gefallen angestrichen, daß er nicht einsmal im Druck alles ansühren kann. Kommt man nun gar der höchst verdienstlichen Uebersehung Shakspeare's mit dem Ausruf entgegen: "Bon rechtswegen sollte man einen Mann wie Shakspeare gar nicht überseht haben", so begreift sich ohne weiteres, wie unendlich weit die allgemeine deutsche Bibliothek in Sachen des Geschmacks zurück war, und daß junge Leute von wahrem Gesühl belebt, sich nach anderen Leitsternen umzusehen hatten.

Den Stoff, der auf diese Beise mehr oder weniger die Form bestimmte, suchten die Deutschen überall auf. Sie hatten wenig oder keine Nationalgegenstände behandelt. Schlegel's Hermann deutete nur darauf bin. Die idpl= lische Tendenz verbreitete sich unendlich. Das Charakterlose der Gegnerschen, bei großer Anmuth und kindlicher Herzlich= feit, machte jeden glauben, daß er etwas ähnliches vermöge. Eben so bloß aus dem Allgemeinmenschlichen gegriffen waren jene Gedichte, die ein Fremdnationelles darstellen sollten, 3. B. die judischen Schäfergedichte, überhaupt die patriarcha= lischen und was sich sonst auf das alte Testament bezog. Bodmer's Noachide war ein vollkommenes Symbol ber um den deutschen Parnag angeschwollenen Bafferfluth, die fich nur langsam verlief. Das Anafreontische Gegangel ließ gleichfalls ungählige mittelmäßige Röpfe im Breiten berumschwanken. Die Pracision bes Horaz nothigte die Deut= ichen, boch nur langfam, sich ihm gleichzustellen. Ros mische Helbengebichte, meift nach dem Vorbild von Pope's

Lodenraub, dienten auch nicht, eine beffere Beit herbeigm führen.

Noch muß ich hier eines Wahnes gedenken, der so ernfthaft wirkte als er lächerlich fenn muß, wenn man ibn naber beleuchtet. Die Deutschen hatten nunmehr genugsam bifto= rische Kenntniß von allen Dichtarten, worinne fich die verschiebenen Nationen ausgezeichnet hatten. Von Gottsched war schon dieses Kächerwerk, welches eigentlich den innern Begriff von Poesie zu Grunde richtet, in seiner fritischen Dichtkunst ziemlich vollständig zusammengezimmert und zugleich nachgewiesen, daß auch ichon beutsche Dichter mit vor= trefflichen Werten alle Aubrifen auszufüllen gewußt. fo ging es denn immer fort. Jedes Jahr murbe die Collection ansehnlicher, aber auch jedes Jahr vertrieb eine Arbeit die andere aus dem Local, in dem fie bisher geglangt hatte. Wir befaßen nunmehr, wo nicht Homere, boch Virgile und Miltone, wo nicht einen Pindar, doch einen Horaz; an Theofriten war tein Mangel; und so wiegte man fich mit Ber= gleichungen nach Außen, indem die Maffe poetischer Berte immer wuchs, damit auch endlich eine Vergleichung nach innen stattfinden tonnte.

Stand es nun mit den Sachen des Geschmackes auf einem sehr schwankenden Fuße, so konnte man jener Epoche auf keine Weise streitig machen, daß innerhalb des protestanztischen Theils von Deutschland und der Schweiz sich dasjenige gar lebhaft zu regen ansing, was man Menschenverstand zu nennen psiegt. Die Schulphilosophie, welche jederzeit das Verdienst hat, alles dasjenige, wornach der Mensch nur fragen kann, nach angenommenen Grundsähen, in einer beliedeten Ordnung, unter bestimmten Andriken vorzutragen, hatte sich durch das oft Dunkle und Unnühsscheinende ihres Inhalts,

durch unzeitige Anwendung einer an fich respectablen Me= thode und durch die allzugroße Verbreitung über so viele Gegenstände, der Menge fremd, ungenießbar und endlich entbehrlich gemacht. Mancher gelangte zur Ueberzeugung, daß ihm wohl die Natur so viel guten und geraden Sinn zur Ausstattung gegonnt habe, als er ungefähr bedurfe, fich von den Gegenständen einen so deutlichen Begriff zu machen, daß er mit ihnen fertig werden, und zu seinem und anderer Nugen damit gebahren tonne, ohne gerade fich um bas All= gemeinste mühlam zu bekümmern und zu forschen, wie boch die entferntesten Dinge, die und nicht sonderlich berühren, wohl zusammenhängen möchten? Man machte ben Verfuch, man that die Augen auf, sah gerade vor sich hin, war auf= merksam, fleißig, thätig, und glaubte, wenn man in seinem Rreis richtig urtheile und handle, sich auch wohl herausneh= men zu dürfen, über anderes, was entfernter lag, mitzu= sprechen.

Nach einer solchen Vorstellung war nun jeder berechtiget, nicht allein zu philosophiren, sondern sich auch nach und nach für einen Philosophen zu halten. Die Philosophie war also ein mehr oder weniger gesunder und geübter Menschenverstand, der es wagte, ins allgemeine zu gehen und über innere und äußere Erfahrungen abzusprechen. Ein heller Scharssinn und eine besondere Mäßigkeit, indem man durchaus die Mittelsstraße und Billigkeit gegen alle Meinungen für das Rechte hielt, verschasste solchen Schriften und mündlichen Aeußerunzgen Ansehen und Zutrauen, und so fanden sich zulest Phislosophen in allen Facultäten, ja in allen Ständen und Hanstrungen.

Auf diesem Wege mußten die Theologen sich zu ber so= genannten natürlichen Religion hinneigen, und wenn zur Sprache kam, in wiesern das Licht der Natur uns in der Erkenntniß Gottes, der Verbesserung und Veredlung unserer selbst zu fördern hinreichend sep, so wagte man gewöhnlich sich zu dessen Gunsten ohne viel Bedenken zu entscheiden. Aus jenem Mäßigkeitsprincip gab man sodann sämmtlichen positiven Religionen gleiche Rechte, wodurch denn eine mit der andern gleichgültig und unsicher wurde. Uebrigens ließ man denn doch aber alles bestehen, und weil die Bibel so voller Gehalt ist, daß sie mehr als jedes andere Buch Stoff zum Nachdenken und Gelegenheit zu Betrachtungen über die menschlichen Dinge darbietet, so konnte sie durchaus nach wie vor bei allen Kanzelreden und sonstigen religiosen Verhandelungen zum Grunde gelegt werden.

Allein diesem Werke stand, so wie den sämmtlichen Profanscribenten, noch ein eigenes Schicksal bevor, welches im Laufe der Zeit nicht abzuwenden war. Man hatte nämlich bisher auf Treu und Glauben angenommen, daß dieses Buch der Bücher in Einem Geiste verfaßt, ja daß es von dem göttlichen Beifte eingehaucht und gleichsam dictirt fen. Doch maren schon längst von Gläubigen und Ungläubigen die Un= gleichheiten der verschiedenen Theile deffelben bald gerügt, bald vertheidigt worden. Englander, Franzosen, Deutsche batten die Bibel mit mehr ober weniger heftigfeit, Scharf= finn, Frechheit, Muthwillen angegriffen, und eben fo mar fie wieder von ernsthaften, wohldenkenden Menschen einer jeden Nation in Schut genommen worden. 3ch für meine Perfon hatte sie lieb und werth: benn fast ihr allein war ich meine sittliche Bildung schuldig, und die Begebenheiten, die Lebren, die Symbole, die Gleichniffe, alles hatte fich tief bet mir eingedrückt und mar auf eine oder bie andere Beife wirksam gemesen. Mir miffielen daber die ungerechten, schon so weit, daß man theils als einen Hauptvertheidigungs=
grund vieler Stellen sehr willig annahm, Gott habe sich nach
der Denkweise und Fassungskraft der Menschen gerichtet, ja
die vom Geiste getriebenen hätten doch deswegen nicht ihren
Charakter, ihre Individualität verläugnen können, und Amos
als Kuhhirte führe nicht die Sprache Jesaias, welcher ein
Prinz soll gewesen seyn.

Aus solchen Gesinnungen und Ueberzeugungen entwickelte sich, besonders bei immer wachsenden Sprackkenntnissen, gar natürlich jene Art des Studiums, daß man die orientalischen Localitäten, Nationalitäten, Naturproducte und Erscheinungen genauer zu studiren und sich auf diese Weise jene alte Zeit zu vergegenwärtigen suchte. Michaelis legte die ganze Gewalt seines Talents und seiner Kenntnisse auf diese Seite. Reisebeschreibungen wurden ein kräftiges Hülssmittel zu Erklärung der heiligen Schriften, und neuere Reisende, mit vielen Fragen ausgerüstet, sollten durch Beantwortung dersselben für die Propheten und Apostel zeugen.

Indessen aber man von allen Seiten bemüht war, die heiligen Schriften zu einem natürlichen Anschauen heranzussühren, und die eigentliche Denks und Vorstellungsweise dersselben allgemeiner faßlich zu machen, damit durch diese historischstrische Ansicht mancher Einwurf beseitigt, manches Anstößige getilgt und jede schale Spötterei unwirksam gesmacht würde, so trat in einigen Männern gerade die entzgegengesette Sinnesart hervor, indem solche die dunkelsten, geheimnisvollsten Schriften zum Gegenstand ihrer Betrachstungen mählten, und solche aus sich selbst durch Conjecturen, Rechnungen und andere geistreiche und seltsame Combinatiosnen, zwar nicht aufhellen, aber doch bekräftigen und, insofern

fie Beissagungen enthielten, durch den Erfolg begründen und badurch einen Glauben an das Nächstzuerwartende rechtser= tigen wollten.

Der ehrwürdige Bengel hatte feinen Bemühungen um die Offenbarung Johannis dadurch einen entschiedenen Ein= gang verschafft, daß er als ein verständiger, rechtschaffener, gottesfürchtiger, als ein Mann ohne Tadel bekannt war. Tiefe Gemüther sind genothigt, in der Vergangenheit fo wie in der Zukunft zu leben. Das gewöhnliche Treiben der Belt kann ihnen von keiner Bedeutung fenn, wenn fie nicht in dem Verlauf der Zeiten bis zur Gegenwart, enthullte Prophezeiungen, und in der nächsten wie in der fernsten Bukunft, verhüllte Beissagungen verehren. hierdurch ent= springt ein Zusammenhang, der in der Geschichte vermißt wird, die uns nur ein zufälliges hin= und Wiederschwanken in einem nothwendig geschlossenen Kreise zu überliefern scheint. Doctor Crufius gehörte zu denen, welchen der prophetische Theil der heiligen Schriften am meisten zusagte, indem er die zwei entgegengesetztesten Eigenschaften des menschlichen Befens zugleich in Thätigfeit fest, das Gemuth und ben Scharffinn. Diefer Lehre hatten fich viele Junglinge gewibmet und bildeten icon eine ansehnliche Maffe, die um besto mehr in die Augen fiel, als Ernesti mit den Seinigen bas Duntel, in welchem jene fich gefielen, nicht aufzuhellen, fon= dern völlig zu vertreiben drohte. Daraus entstanden Banbel, Haß und Verfolgung und manches Unannehmliche. Ich hielt mich zur flaren Partei und suchte mir ihre Grundsäte und Vortheile zuzueignen, ob ich mir gleich zu ahnen erlanbte, daß durch diese höchst löbliche, verständige Auslegungsweise zulest der poetische Gehalt jener Schriften mit dem prophetischen verloren geben muffe.

٠,

Näher aber lag benen, welche sich mit deutscher Literatur und schönen Wissenschaften abgaben, die Bemühung solcher Männer, die, wie Jerusalem, Bollikofer, Spalding, in Predigten und Abhandlungen, durch einen guten reinen Styl, der Religion und der ihr so nah verwandten Sittenzlehre, anch bei Personen von einem gewissen Sinn und Sezschmack, Beisall und Anhänglichkeit zu erwerben suchten. Eine gefällige Schreibart sing an durchaus nöthig zu werden, und weil eine solche vor allen Dingen faßlich seyn muß, so standen von vielen Seiten Schriftsteller auf, welche von ihren Studien, ihrem Metier klar, deutlich, eindringlich, und sowohl für die Kenner als für die Menge zu schreiben unterzahmen.

Nach dem Vorgange eines Ausländers, Tissot, singen nunmehr auch die Aerzte mit Eiser an auf die allgemeine Bildung zu wirken. Sehr großen Einstuß hatten Haller, Unzer, Zimmermann, und was man im einzelnen gegen sie, besonders gegen den letten auch sagen mag, sie waren zu ihrer Zeit sehr wirksam. Und davon sollte in der Geschichte, vorzüglich aber in der Biographie die Rede seyn: denn nicht insofern der Mensch etwas zurückläßt, sondern insofern er wirkt und genießt und andere zu wirken und zu genießen anregt, bleibt er von Bedeutung.

Die Nechtsgelehrten, von Jugend auf gewöhnt an einen abstrusen Styl, welcher sich in allen Expeditionen, von der Kanzellei des unmittelbaren Ritters dis auf den Reichstag zu Regensburg, auf die barockste Weise erhielt, konnten sich nicht leicht zu einer gewissen Freiheit erheben, um so weniger, als die Gegenstände, welche sie zu behandeln hatten, mit der äußern Form und folglich auch mit dem Styl aufs genaueste zusammenhingen. Doch hatte der jüngere von Moser sich

schon als ein freier und eigenthümlicher Schriftsteller bewiesen und Pütter durch die Klarheit seines Vortrags auch Klarheit in seinen Segenstand und den Styl gebracht, womit er behandelt werden sollte. Alles was aus seiner Schule hervorging, zeichnete sich dadurch aus. Und nun fanden die Philosophen selbst sich genöthigt, um popular zu seyn, auch deutlich und faßlich zu schreiben. Mendelssohn, Sarve traten auf und erregten allgemeine Theilnahme und Bewunderung.

Mit der Bildung der deutschen Sprace und des Styls in jedem Fache wuchs auch die Urtheilsfähigkeit, und wir bewundern in jener Zeit Recensionen von Werken über religiöse und sittliche Gegenstände, so wie über ärztliche; wenn wir dagegen bemerken, daß die Beurtheilungen von Gedichten und was sich sonst auf schöne Literatur beziehen mag, wo nicht erbärmlich, doch wenigstens sehr schwach befunden werzden. Dieses gilt sogar von den Literaturbriesen und von der allgemeinen deutschen Bibliothek, wie von der Bibliothek der schönen Wissenschaften, wovon man gar leicht bedeutende Beispiele ansühren könnte.

Dieses alles mochte jedoch so bunt durch einander gehen als es wollte, so blieb einem jeden, der etwas aus sich zu produciren gedachte, der nicht seinen Vorgängern die Worte und Phrasen nur aus dem Munde nehmen wollte, nichts weiter übrig, als sich früh und spät nach einem Stoffe umzusehen, den er zu benußen gedächte. Auch hier wurden wir sehr in der Irre herumgeführt. Man trug sich mit einem Worte von Kleist, das wir oft genug hören mußten. Er hatte nämlich gegen diejenigen, welche ihn wegen seiner öftern einsamen Spaziergänge beriefen, scherzhaft, geistreich und wahrhaft geantwortet: er sey dabei nicht müßig, er gehe auf die Bilderjagd. Einem Edelmann und Soldaten ziemte dieß

Gleichniß wohl, der fich dadurch Mannern seines Standes gegenüber stellte, die mit der Klinte im Arm auf die Sasenund Sühnerjagd, so oft sich nur Gelegenheit zeigte, auszugehen nicht versäumten. Wir finden daher in Rleistens Gedichten von solchen einzelnen, glücklich aufgehaschten, obgleich nicht immer gludlich verarbeiteten Bilbern gar manches, mas uns freundlich an die Natur erinnert. Nun aber ermahnte man uns auch ganz ernstlich, auf die Bilderjagd auszugehen, die uns denn doch zulett nicht ganz ohne Frucht ließ, obgleich Apels Garten, die Ruchengarten, das Rosenthal, Golis, Raschwiß und Konnewiß das wunderlichste Revier seyn mochte, um poetisches Wildpret darin aufzusuchen. Und doch ward ich aus jenem Anlaß öfters bewogen, meinen Spaziergang einsam anzustellen, und weil weder von schonen, noch erhabe= nen Gegenständen dem Beschauer viel entgegentrat, und in dem wirklich herrlichen Rosenthale zur besten Jahrszeit die Mücken feinen garten Gedanken aufkommen ließen, so ward ich, bei unermudet fortgesetter Bemühung, auf das Rlein= leben der Natur (ich möchte dieses Wort nach der Analogie von Stilleben gebrauchen), hochst aufmerksam, und weil die zierlichen Begebenheiten, die man in diesem Kreise gewahr wird, an und für sich wenig vorstellen, so gewöhnte ich mich, in ihnen eine Bedeutung zu sehen, die sich bald gegen die sombolische, bald gegen die allegorische Seite hinneigte, je nachdem Anschauung, Gefühl oder Resterion das Uebergewicht behielt. Ein Ereigniß, statt vieler, gebenke ich zu erzählen.

Ich war, nach Menschenweise, in meinen Namen verliebt und schrieb ihn, wie junge und ungebildete Leute zu thun pflegen, überall an. Einst hatte ich ihn auch sehr schön und genau in die glatte Rinde eines Lindenbaums von mäßigem Alter geschnitten. Den Herbst darauf, als meine Neigung zu Annetten in ihrer besten Bluthe war, gab ich mir die Mübe, den ihrigen oben darüber zu schneiden. Indeffen batte ich gegen Ende des Winters, als ein launischer Liebender, mande Belegenheit vom Baune gebrochen, um fie zu qualen und ihr Verdruß zu machen; Frühjahrs besuchte ich zufällig die Stelle, und der Saft, der mächtig in die Bäume trat, mar durch die Einschnitte, die ihren Namen bezeichneten, und die noch nicht verharscht waren, hervorgequollen und benette mit unschuldigen Pflanzenthränen die schon hart gewordenen Büge bes meinigen. Sie also hier über mich weinen zu seben, der ich oft ihre Thränen durch meine Unarten hervorgerufen batte, sette mich in Bestürzung. In Erinnerung meines Unrechts und ihrer Liebe kamen mir felbst die Thränen in die Augen, ich eilte, ihr alles doppelt und dreifach abzu= bitten, verwandelte dieß Ereigniß in eine Idplle, die ich niemals obne Neigung lesen und obne Rührung andern vor= tragen konnte.

Indem ich nun, als ein Schäfer an der Pleiße, mich in solche zarte Gegenstände kindlich genug vertiefte, und immer nur solche wählte, die ich geschwind in meinen Busen zuruckstühren konnte, so war für deutsche Dichter von einer größeren und wichtigeren Seite her längst gesorgt gewesen.

Der erste wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt kam durch Friedrich den Großen und die Thaten des siebenjährigen Krieges in die deutsche Poesie. Jede Nationaldichtung muß schal sepn oder schal werden, die nicht auf dem Menschlichsten ruht, auf den Ereignissen der Völker und ihrer Hirten, wenn beide für Einen Mann stehn. Könige sind darzustellen in Krieg und Gefahr, wo sie eben dadurch als die Ersten erscheinen, weil sie das Schicksal des Allerletten bestimmen und theilen, und dadurch viel interessanter werden als die Götter

selbst, die, wenn sie Schicksale bestimmt haben, sich der Theilnahme derselben entziehen. In diesem Sinne muß jede Nation, wenn sie für irgend etwas gelten will, eine Epopoe besihen, wozu nicht gerade die Form des epischen Gedichts nothig ist.

Die Kriegslieder, von Gleim angestimmt, behaupten deswegen einen so hohen Rang unter den deutschen Gedichten, weil sie mit und in der That entsprungen sind, und noch überdieß, weil an ihnen die glückliche Form, als hätte sie ein Mitstreitender in den höchsten Augenblicken hervorgebracht, und die vollkommenste Wirksamkeit empfinden läßt.

Namler singt auf eine andere, höchst würdige Beise die Thaten seines Königs. Alle seine Gedichte sind gehaltvoll, beschäftigen uns mit großen, herzerhebenden Gegenständen und behaupten schon dadurch einen unzerstörlichen Werth.

Denn der innere Gehalt des bearbeiteten Gegenstandes ist der Anfang und das Ende der Kunst. Man wird zwar nicht läugnen, daß das Genie, das ausgebildete Kunsttalent, durch Behandlung aus allem alles machen und den widersspenstigsten Stoff bezwingen könne. Genau besehen entsteht aber alsdann immer mehr ein Kunststück als ein Kunstwerk, welches auf einem würdigen Gegenstande ruhen soll, damit uns zulest die Behandlung, durch Geschick, Mühe und Fleiß, die Würde des Stoffes nur desto glücklicher und herrlicher entgegenbringe.

Die Preußen und mit ihnen das protestantische Deutsch= land gewannen also für ihre Literatur einen Schat, welcher der Gegenpartei sehlte und dessen Mangel sie durch keine nachherige Bemühung hat erseten können. An dem großen Begriff, den die Preußischen Schriftsteller von ihrem König hegen durften, bauten sie sich erst heran, und um desto eifriger, als berjenige, in beffen Namen sie alles thaten, ein für allemal nichts von ihnen wiffen wollte. Schon früher war durch die Französische Colonie, nachher durch die Vorliebe des Königs für die Bildung dieser Nation und für ihre Kinanzanstalten, eine Masse Französischer Cultur nach Preufen gefommen, welche den Deutschen hochst forderlich ward, indem fie dadurch zu Wiberspruch und Widerstreben aufgefordert wurden; eben so war die Abneigung Friedrichs gegen das Deutsche für die Bildung des Literarmesens ein Gluc. Man that alles, um sich von dem Konig bemerken zu machen, nicht etwa, um von ihm geachtet, sondern nur beachtet zu werden; aber man that's auf Deutsche Weise, nach innerer Ueberzeugung, man that was man für recht erkannte, und munschte und wollte, daß der König dieses Deutsche Rechte anerkennen und schäten solle. Dieß geschah nicht und konnte nicht geschehen: denn wie fann man von einem König, der geistig leben und genießen will, verlangen, daß er seine Jahre verliere, um das, mas er für barbarisch hält, nur allzuspät entwickelt und genießbar zu sehen? In handwerks = und Kabrif = Sachen mochte er wohl sich, besonders aber seinem Bolke, statt fremder vortrefflicher Baaren, sehr mäßige Surrogate aufnöthigen; aber hier geht alles geschwinder zur Vollkommenheit, und es braucht kein Menschenleben, um folde Dinge zur Reife zu bringen.

Eines Werks aber, der wahrsten Ausgeburt des siebenjährigen Krieges, von vollkommenem norddeutschen National=
gehalt muß ich hier vor allen ehrenvoll erwähnen; es ist die
erste, aus dem bedeutenden Leben gegriffene Theaterproduction,
von specifisch temporärem Sehalt, die deßwegen auch eine nie
zu berechnende Wirkung that: Minna von Barnhelm.
Lessing, der, im Segensaße von Klopstock und Sleim, die

perfonliche Bürbe gern wegwarf, weil er sich zutraute, sie jeden Augenblick wieder ergreisen und aufnehmen zu können, gesiel sich in einem zerstreuten Wirthshaus = und Welt=Beben, da er gegen sein mächtig arbeitendes Junere sbets ein gewalztiges Gegengewicht brauchte, und so hatte er sich auch in das Gesolge des Generals Tauenzien begeben. Man erkennt leicht, wie genanntes Stück zwischen Arieg und Frieden, haß und Reigung erzeugt ist. Diese Production war es, die den Blick in eine höhere, bedeutendere Welt aus der literarischen und bürgerlichen, in welcher sich die Dichtfunst bisher bewegt hatte, glücklich eröffnete.

Die gehässige Spannung, in welcher Preußen und Sachsen sich mährend dieses Kriegs gegen einander befanden, konnte durch die Beendigung desselben nicht aufgehoben werden. Der Sachse fühlte nun erst recht schwerzlich die Wunden, die ihm der überstolz gewordene Preuße geschlagen hatte. Durch den politischen Frieden konnte der Friede zwischen den Gemüthern nicht sogleich hergestellt werden. Dieses aber sollte gedachtes Schauspiel im Bilde bewirken. Die Aumuth und Liebens-würdigkeit der Sächsinnen überwindet den Werth, die Würde, den Starrsinn der Preußen, und sowohl an den Hamptpersonen als den Subalternen wird eine glückliche Vereinigung bizarrer und widerstrebender Elemente kunstgemäß dargestellt.

Habe ich durch diese cursorischen und desultvrischen Bemerkungen über Deutsche Literatur meine Leser in einige Verwirrung gesetzt, so ist es mir geglückt, eine Vorstellung von jenem chaotischen Zustande zu geben, in welchem sich mein armes Gehirn befand, als, im Constict zweier, sür das literarische Vaterland so bedeutender Epochen, so viel Neues auf mich eindrängte, ehe ich mich mit dem Alten hatte absinden können, so viel Altes sein Recht noch über mich gelten machte, da ich schon Ursache zu haben glaubte, ihm völlig entsagen zu dürfen. Welchen Weg ich einschlug, mich aus dieser Noth, wenn auch nur Schritt vor Schritt zu retten, will ich gegen= wärtig möglichst zu überliesern suchen.

Die weitschweifige Periode, in welche meine Jugend ge= fallen war, hatte ich treufleißig, in Gefellschaft fo vieler murdigen Männer, durchgearbeitet. Die mehreren Quart= bande Manuscript, die ich meinem Bater zuruckließ, konnten sum genugsamen Beugniffe dienen, und welche Maffe von Bersuchen, Entwürfen, bis zur halfte ausgeführten Borfaten war mehr aus Mismuth als aus Ueberzeugung in Rauch aufgegangen! Run lernte ich durch Unterredung überhaupt, durch Lehre, durch so manche widerstreitende Meinung, beson= ders aber durch meinen Tischgenossen, den Hofrath Pfeil, das Bedeutende des Stoffs und das Concise der Behandlung mehr und mehr schäßen, ohne mir jedoch flar machen zu tonnen, wo jenes zu suchen und wie dieses zu erreichen sep. Denn bei ber großen Beschränktheit meines Bustandes, bei der Gleichgültigkeit der Gesellen, dem Burüchalten der Lehrer, der Abgesondertheit gebildeter Einwohner, bei gang unbedeu= tenden Naturgegenständen war ich genothigt, alles in mir felbst zu suchen. Verlangte ich nun zu meinen Gedichten eine wahre Unterlage, Empfindung oder Resterion, so mußte ich in meinen Bufen greifen; forberte ich zu poetischer Dar= stellung eine unmittelbare Unschauung des Gegenstandes, ber Begebenheit, fo durfte ich nicht aus dem Kreise heraustreten, der mich zu berühren, mir ein Interesse einzuflößen geeignet war. In diesem Sinne schrieb ich zuerst gewisse kleine Be= dicte in Liederform oder freierem Splbenmaaß; sie entspringen aus Reflerion, handeln vom Vergangenen und nehmen meift eine epigrammatische Wendung.

Und so begann diejenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nämlich dasjenige was mich erfreute oder quälte, oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den äußern Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deßhalb zu beruhigen. Die Sabe hierzu war wohl niemand nöthiger als mir, den seine Natur immersort aus einem Ertreme in das andere warf. Alles was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Consession, welche volleständig zu machen dieses Büchlein ein gewagter Versuch ist.

Meine frühere Neigung zu Gretchen hatte ich nun auf ein Aennchen übergetragen, von der ich nicht mehr zu fagen wüßte als daß sie jung, hübsch, munter, liebevoll und so angenehm mar, daß fie wohl verdiente, in dem Schrein des Herzens eine Beit lang als eine kleine Heilige aufgestellt zu werden, um ihr jede Verehrung zu widmen, welche zu er= theilen oft mehr Behagen erregt als zu empfangen. Ich fab fie täglich ohne hinderniffe, fie half die Speisen bereiten, die ich genoß, fie brachte mir wenigstens Abende den Bein, ben ich trank, und schon unsere mittägige abgeschlossene Tisch= gefellschaft mar Burge, daß das fleine, von wenig Gaften außer der Messe besuchte Haus seinen guten Ruf wohl ver= diente. Es fand sich zu mancherlei Unterhaltung Gelegenheit und Luft. Da sie sich aber aus dem Hause wenig entfernen tonnte noch durfte, so murde denn doch der Zeitvertreib etwas Wir sangen die Lieder von Zacharia, spielten den Herzog Michel von Krüger, wobei ein zusammengefnüpftes Schnupftuch die Stelle der Nachtigall vertreten mußte, und fo ging es eine Zeit lang noch ganz leidlich. Beil aber bergleichen Verhältniffe, je unschuldiger fie find, desto weniger

Mannichfaltigfeit auf die Dauer gewähren, so ward ich von jener bofen Sucht befallen, die und verleitet, aus ber Qualerei der Geliebten eine Unterhaltung zu schaffen und die Ergebenheit eines Maddens mit willfürlichen und tyranni= schen Grillen zu beherrschen. Die bose Laune über das Miß= lingen meiner poetischen Versuche, über bie anscheinende Unmöglichkeit hierüber ins Klare zu kommen, und über alles was mich hie und da fonst kneipen mochte, glaubte ich au ihr auslassen zu durfen, weil sie mich wirklich von Bergen liebte und was fie nur immer konnte, mir zu Gefallen that. Durch ungegrundete und abgeschmackte Eiferfüchteleien verbarb ich mir und ihr die schönsten Tage. Sie ertrug es eine Beit lang mit unglaublicher Geduld, die ich graufam genug war aufs äußerste zu treiben. Allein zu meiner Beschämung und Verzweiflung mußte ich endlich bemerken, daß fich ihr Gemuth von mir entfernt habe, und daß ich nun wohl zu den Tollheiten berechtigt fenn wochte, die ich mir ohne Noth und Ursache erlaubt hatte. Es gab auch schreckliche Scenen unter uns, bei welchen ich nichts gewann; und nun fühlte ich erst, daß ich sie wirklich liebte und daß ich sie nicht entbehren könne. Meine Leidenschaft wuchs und nahm alle Kormen an, deren fie unter solchen Umständen fähig ist; ja zulest trat ich in die bisherige Rolle des Mädchens. Alles mögliche suchte ich hervor, um ihr gefällig zu sepn, ihr sogar durch Andere Freude zu verschaffen: denn ich konnte mir die Hoffnung, sie wieder zu gewinnen, nicht verfagen. Allein es war zu spät! ich hatte sie wirklich verloren, und die Tollheit, mit der ich meinen Fehler an mir selbst rächte, indem ich auf mancheriet unfinnige Beife in meine physische Natur sturmte, um ber sittlichen etwas zu Leide zu thun, hat sehr viel zu den körperlichen Uebeln beigetragen, unter denen ich einige ber besten

Jahre meines Lebens verlor; ja ich wäre vielleicht an diesem Berlust völlig zu Grunde gegangen, hätte sich hier nicht das poetische Talent mit seinen Heilkräften besonders hülfreich erwiesen.

Schon früher hatte ich in manchen Intervallen meine Unart deutlich genug wahrgenommen. Das arme Kind dauerte mich wirklich, wenn ich sie so ganz ohne Noth von mir verzletzt sah. Ich stellte mir ihre Lage, die meinige und dagegen den zufriedenen Zustand eines andern Paares aus unserer Gesellschaft so oft und so umständlich vor, daß ich endlich nicht lassen konnte, diese Situation, zu einer quälenden und belehrenden Buße, dramatisch zu behandeln. Daraus entsprang die älteste meiner überbliedenen dramatischen Arbeiten, das kleine Stück: die Laune des Verliedten, an dessen unschuldigem Wesen man zugleich den Drang einer siedenden Leidenschaft gewahr wird.

Allein mich hatte eine tiefe, bedeutende, drangvolle Welt schon früher angesprochen. Bei meiner Geschichte mit Gretz den und an den Folgen derfelben hatte ich zeitig in die felt= famen Jrrgange geblickt, mit welchen die burgerliche Societat unterminirt ift. Religion, Sitte, Gefet, Stand, Berhalt= niffe, Gewohnheit, alles beherrscht nur die Oberfläche des städtischen Daseyns. Die von herrlichen häusern eingesaßten Straßen werden reinlich gehalten und jedermann beträgt fich baselbst anständig genug; aber im Innern sieht es öfters um desto mufter aus, und ein glattes Aeugere überruncht, als ein schwacher Bewurf, manches morfche Gemäuer, das über Racht zusammenstürzt, und eine defto schrecklichere Birkung hervorbringt, als es mitten in den friedlichen Buftand ber-Wie viele Kamilien hatte ich nicht schon näher einbricht. und ferner durch Banqueroute, Chescheibungen, verführte

;

Töchter, Morde, Sausdiebstähle, Vergiftungen entweder ins Berderben fturgen, oder auf dem Rande tummerlich erhalten feben, und hatte, so jung ich war, in solchen Fällen zur Rettung und Sulfe öftere die Sand geboten: denn da meine Offenheit Butrauen erweckte, meine Verschwiegenheit erprobt mar, meine Thätigfeit feine Opfer scheute und in den gefähr= lichsten Fällen am liebsten wirken mochte, so fand ich oft genug Gelegenheit zu vermitteln, zu vertuschen, ben Betterstrahl abzuleiten, und was sonft nur alles geleistet werden fann; wobei es nicht fehlen tonnte, daß ich sowohl an mir felbst, als durch andere zu manchen franfenden und demuthigenden Erfahrungen gelangen mußte. Um mir Luft zu ver= schaffen entwarf ich mehrere Schauspiele und schrieb die Erpositionen von den meisten. Da aber die Verwickelungen jederzeit ängstlich werden mußten, und fast alle diese Stude mit einem tragischen Ende drohten, ließ ich eins nach bem andern fallen. Die Mitschuldigen find das einzige fertig gewordene, deffen heiteres und burlestes Wefen auf dem düsteren Familiengrunde als von etwas Bänglichem begleitet erscheint, so daß es bei ber Vorstellung im ganzen ängstiget, wenn es im einzelnen ergött. Die hart ausgesprochenen widergesetlichen Handlungen verleten das ästhetische und moralische Gefühl, und defwegen konnte das Stud auf bem Deutschen Theater keinen Eingang gewinnen, obgleich die Nachahmungen deffelben, welche fich fern von jenen Klippen gehalten, mit Beifall aufgenommen worden.

Beide genannte Stücke jedoch sind, ohne daß ich mir dessen bewußt gewesen wäre, in einem höheren Gesichts= punkte geschrieben. Sie deuten auf eine vorsichtige Dulzdung bei moralischer Zurechnung, und sprechen in etwas herben und derben Zügen jenes höchst christliche Wort.

spielend aus: wer sich ohne Sunde fühlt, der hebe ben ersten Stein auf.

Ueber diesen Ernst, der meine ersten Stucke verdüsterte, beging ich den Fehler, sehr günstige Motive zu versäumen, welche ganz entschieden in meiner Natur lagen. Es entwickelte sich nämlich unter jenen ernsten, für einen jungen Menschen sürchterlichen Erfahrungen in mir ein verwegener Humor, der sich dem Augenblick überlegen fühlt, nicht allein teine Gefahr scheut, sondern sie vielmehr muthwillig herbeilockt. Der Grund davon lag in dem Uebermuthe, in welchem sich das kräftige Alter so sehr gefällt, und der, wenn er sich possenhaft äußert, sowohl im Augenblick als in der Erinnerung viel Vergnügen macht. Diese Dinge sind so gewöhnlich, daß sie in dem Wörterbuche unserer jungen akademischen Freunde Suiten genannt werden, und daß man, wegen der nahen Verwandtsschaft, eben so gut Suiten reißen sagt, als Possen reißen.

Solche humoristische Kühnheiten, mit Geist und Sinn auf das Theater gebracht, sind von der größten Wirkung. Sie unterscheiden sich von der Intrigue dadurch, daß sie momentan sind, und daß ihr Zweck, wenn sie ja einen haben sollten, nicht in der Ferne liegen darf. Beaumarchais hat ihren ganzen Werth gesaßt, und die Wirkungen seiner Figaro's entspringen vorzüglich daher. Wenn nun solche gutmüthige Schalks und Halbschelmen Streiche zu edlen Zwecken, mit persönlicher Gefahr ausgeübt werden, so sind die daraus entspringenden Situationen, ästhetisch und moralisch betrachtet, für das Theater von dem größten Werth; wie denn z. V. die Oper: der Wasserträger, vielleicht das glücklichste Sujet behandelt, das wir je auf dem Theater gesehen haben.

Um die unendliche Langeweile des täglichen Lebens zu erheitern übte ich unzählige solcher Streiche, theils ganz

vergeblich, theils zu Zwecken meiner Freunde, denen ich gern gefällig war. Für mich selbst wüßte ich nicht, daß ich ein einzigmal hiebei absichtlich gehandelt hätte, auch kam ich niemals darauf, ein Unterfangen dieser Art als einen Gegen=stand für die Aunst zu betrachten; hätte ich aber solche Stoffe, die mir so nahe zur Hand lagen, ergriffen und ausgebildet, so wären meine ersten Arbeiten heiterer und brauchbarer gewesen. Einiges, was hierher gehört, kommt zwar später bei mir vor, aber einzeln und absichtslos.

Denn da uns das Herz immer näher liegt als der Geist, und uns dann zu schaffen macht, wenn dieser sich wohl zu helsen weiß, so waren mir die Angelegenheiten des Herzens immer als die wichtigsten erschieuen. Ich ermüdete nicht, über Flüchtigkeit der Neigungen, Wandelbarkeit des menschlichen Wesens, sittliche Sinnlichkeit und über alle das Hohe und Tiefe nachzudenken, dessen Verknüpfung in unserer Natur als das Räthsel des Menschenlebens betrachtet werden kann. Auch hier suchte ich das, was mich quälte, in einem Lied, einem Epigramm, in irgend einem Reim loszuwerden, die, weil sie sich auf die eigensten Gefühle und auf die bes sondersten Umstände bezogen, kaum jemand anderes interesssiren konnten als mich selbst.

Meine äußeren Verhältnisse hatten sich indessen nach Verlauf weniger Zeit gar sehr verändert. Madame Böhme war nach einer langen und traurigen Krankheit endlich gestorben; sie hatte mich zulest nicht mehr vor sich gelassen. Ihr Mann konnte nicht sonderlich mit mir zufrieden sepn; ich schien ihm nicht sleißig genug und zu leichtsinnig. Besonders nahm er es mir sehr übel, als ihm verrathen wurde, daß ich im Deutschen Staatsrechte, anstatt gehörig nachzuschreiben, die darin ausgeführten Personen, als den Kammerrichter, die Präsidenten und Beisiger, mit seltsamen Perruden an bem Rand meines Heftes abgebildet und durch diese Possen meine aufmerksamen Nachbarn zerstreut und zum Lachen gebracht batte. Er lebte nach dem Verluft seiner Frau noch einge= zogener als vorher, und ich vermied ihn zulett, um seinen Bormurfen auszuweichen. Besonders aber mar es ein Unglud, baß Gellert fich nicht der Gewalt bedienen wollte, die er über uns hätte ausüben können. Freilich hatte er nicht Zeit den Beichtvater zu machen, und fich nach der Sinnesart und ben Gebrechen eines jeden zu erkundigen; baber nahm er die Sache sehr im ganzen und glaubte uns mit den kirchlichen Anstalten zu bezwingen; deßwegen er gewöhnlich, wenn er und einmal vor sich ließ, mit gesenktem Röpfchen und der weinerlich angenehmen Stimme zu fragen pflegte, ob wir denn auch fleißig in die Kirche gingen, wer unser Beichtvater fer und ob wir das beilige Abendmahl genössen? Wenn wir nun bei diesem Eramen schlecht bestanden, so murden wir mit Wehklagen entlassen; wir waren mehr verdrießlich als erbaut. konnten aber doch nicht umbin den Mann herzlich lieb zu baben.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen, aus meiner frühern Jugend etwas nachzuholen, um anschaulich zu machen, wie die großen Angelegenheiten der kirchlichen Religion mit Folge und Zusammenhang behandelt werden müssen, wenn sie sich fruchtbar, wie man von ihr erwartet, beweisen soll. Der protestantische Gottesdienst hat zu wenig Fülle und Sonsequenz, als daß er die Gemeine zusammen balten könnte; daher geschieht es leicht, daß Glieder sich von ihr absondern und entweder kleine Gemeinen bilden, oder, ohne kirchlichen Zusammenhang, neben einander geruhig ihr bürgerliches Wesen treiben. So klaste man schon vor geraumer

Beit, die Kirchgänger verminderten sich von Jahr zu Jahr und in eben dem Verhältniß die Personen, welche den Genuß des Nachtmahls verlangten. Was beides, besonders aber das lettere betrifft, liegt die Ursache sehr nah; doch wer wagt sie auszüsprechen? Wir wollen es versuchen.

In sittlichen und religiosen Dingen, eben fowohl ale in physischen und bürgerlichen, mag ber Mensch nicht gern etwas aus dem Stegreife thun: eine Folge, woraus Gewohnheit entspringt, ist ihm nothig; das was er lieben und leisten foll, kann er sich nicht einzeln, nicht abgerissen denken, und um etwas gern zu wiederholen, muß es ihm nicht fremd geworden sepn. Fehlt es dem protestantischen Kultus im ganzen an Külle, so untersuche man das Einzelne, und man wird finden, der Protestant hat zu wenig Sacramente, ja er hat nur Eins, bei dem er sich thätig erweis't, das Abend= mahl: denn die Taufe sieht er nur an andern vollbringen und es wird ihm nicht wohl dabei. Die Sacramente sind das Höchste der Religion, das sinnliche Symbol einer außer= ordentlichen göttlichen Gunft und Gnade. In dem Abend= mahle follen die irdischen Lippen ein göttliches Wesen ver= körpert empfangen und unter der Form irdischer Nahrung einer himmlischen theilhaftig werden. Dieser Sinn ist in allen driftlichen Kirchen ebenderselbe, es werde nun das Sa= crament mit mehr ober weniger Ergebung in das Geheimniß, mit mehr oder weniger Accomodation an das, was verstand= lich ist, genossen; immer bleibt es eine heilige, große Hand= lung, welche sich in der Wirklichkeit an die Stelle des Mög= lichen oder Unmöglichen, an die Stelle desjenigen fest, mas der Mensch weder erlangen noch entbehren kann. Ein solches Sacrament dürfte aber nicht allein stehen; fein Christ fann es mit mahrer Freude, wozu es megeben ift, genießen, wenn nicht der symbolische oder sacramentalische Sinn in ihm genährt ist. Er muß gewohnt sepn, die innere Religion des Herzens und die der außeren Kirche, als vollkommen Eins anzusehen, als das große allgemeine Sacrament, das sich wieder in so viel andere zergliedert und diesen Theilen seine Heiligkeit, Unzerstörlichkeit und Ewigkeit mittheilt.

Hier reicht ein jugendliches Paar sich einander die Sande, nicht zum vorübergehenden Gruß oder zum Tanze; der Prie= fter fpricht seinen Segen darüber aus, und das Band ift unauflöslich. Es mährt nicht lange, so bringen diese Gatten ein Cbenbild an die Schwelle des Altars; es wird mit hei= ligem Wasser gereinigt und der Kirche bergestalt einverleibt, daß es diese Wohlthat nur durch den ungeheuersten Abfall verscherzen kann. Das Kind übt sich im Leben an den irdischen Dingen selbst heran, in himmlischen muß es unterrichtet werden. Beigt fich bei der Prufung, daß dieß vollständig ge= schehen sey, so wird es nunmehr als wirklicher Bürger, als wahrhafter und freiwilliger Bekenner in den Schoof der Kirche aufgenommen, nicht ohne außere Beichen der Wichtigkeit dieser Handlung. Nun ift er erft entschieden ein Chrift, nun kennt er erst die Vortheile, jedoch auch die Pflichten. Aber in= zwischen ist ihm als Meusch manches Wunderliche begegnet, durch Lehren und Strafen ist ihm aufgegangen, wie bedentlich es mit seinem Innern aussehe, und immerfort wird noch von Lehren und von Uebertretungen die Rede fepn; aber bie Strafe soll nicht mehr stattfinden. hier ist ihm nun in der unendlichen Verworrenheit, in die er fich bei dem Widerstreit natürlicher und religioser Forderungen verwickeln muß, ein herr= liches Auskunftsmittel gegeben, seine Thaten und Unthaten, feine Gebrechen und 3meifel einem würdigen, eigens dazu bestellten Manne zu vertrauen, der ihn zu beruhigen, zu warnen,

su stärken, durch gleichfalls symbolische Strasen zu züchtigen und ihn zuleht, durch ein völliges Auslöschen seiner Schuld, zu beseligen und ihm rein und abgewaschen die Tasel seiner Menschheit wieder zu übergeben weiß. So, durch mehrere sacramentalische Handlungen, welche sich wieder, bei genauerer Ansicht, in sacramentliche kleinere Jüge verzweigen, vorbereitet und rein beruhigt, kniet er hin, die Hostie zu empfangen; und daß ja das Geheimniß dieses hohen Acts noch gesteigert werde, sieht er den Kelch nur in der Ferne, es ist kein gemeines Essen und Trinken, was befriedigt, es ist eine Himmelsspeise, die nach himmlischem Tranke durstig macht.

Jedoch glaube der Jüngling nicht, daß es damit abgethan sen; selbst der Mann glaube es nicht! Denn wohl in irdischen Berhältnissen gewöhnen wir uns zulest auf uns selber zu stehen, und auch da wollen nicht immer Kenntnisse, Berstand und Charakter hinreichen; in himmlischen Dingen dagegen lernen wir nie aus. Das höhere Gefühl in uns, das sich oft selbst nicht einmal recht zu Hause sindet, wird noch überdieß von so viel äußerem bedrängt, daß unser eigenes Bermögen wohl schwerlich alles darreicht, was zu Nath, Erost und Hülfe nothig wäre. Dazu aber verordnet, sindet sich nun auch jenes Heilmittel für das ganze Leben, und stets harrt ein einsichtiger, frommer Mann, um Irrende zurecht zu weisen und Gequälte zu erledigen.

Und was nun durch das ganze Leben so erprobt worden, soll an der Pforte des Todes alle seine Heilkräfte zehensach thätig erweisen. Nach einer von Jugend auf eingeleiteten, zutraulichen Gewohnheit nimmt der Hinsälige jene symbolischen, deutsamen Versicherungen mit Indrunst an, und ihm wird da, wo jede irdische Garantie verschwindet, durch eine himmlische für alle Ewigkeit ein seliges Dasen zugesichert.

Er fühlt sich entschieden überzeugt, daß weder ein feindseliges Element, noch ein miswollender Geist ihn hindern könne, sich mit einem verklärten Leibe zu umgeben, um in unmittels baren Verhältnissen zur Gottheit an den unermeßlichen Seligskeiten Theil zu nehmen, die von ihr ausstießen.

Jum Schluffe werden sodann, damit der ganze Mensch geheiligt sep, auch die Füße gesalbt und gesegnet. Sie sollen, selbst bei möglicher Genesung, einen Widerwillen empfinden, diesen irdischen, harten, undurchdringlichen Boden zu berühren. Ihnen soll eine wundersame Schnellfraft mitgetheilt werden, wodurch sie den Erdschollen, der sie bisher anzog, unter sich abstoßen. Und so ist durch einen glanzenden Eirkel gleichwürdig heiliger Handlungen, deren Schönheit von und nur kurz angedeutet worden, Wiege und Grab, sie mögen zufällig noch so weit aus einander gerückt liegen, in einem stetigen Kreise verbunden.

Aber alle diese geistigen Bunder entsprießen nicht, wie andere Früchte, dem natürlichen Boden, da fonnen fie weder gefäet noch gepflanzt noch gepflegt werden. Aus einer andern Region muß man sie herüberflehen, welches nicht jedem, noch zu jeder Zeit gelingen würde. Hier entgegnet uns nun das böchste dieser Symbole aus alter frommer Ueberlieferung. Wir hören, daß ein Mensch vor dem andern von oben be= gunstigt, gesegnet und geheiligt werden könne. Damit aber dieß ja nicht als Naturgabe erscheine, so muß diese große, mit einer schweren Pflicht verbundene Gunst von einem Berechtigten auf den andern übergetragen, und bas größte Gut, was ein Mensch erlangen fann, ohne daß er jedoch dessen Besit von sich selbst weder erringen, noch ergreifen konne, durch geiftige Erbschaft auf Erden erhalten und verewigt werden. Ja, in der Weihe des Priesters ist alles zusammengefast,

was nothig ist, um diejenigen heiligen Handlungen wirksam zu begehen, wodurch die Menge begünstigt wird, ohne daß sie irgend eine andere Thätigkeit dabei nothig hätte, als die des Glaubens und des unbedingten Zutrauens. Und so tritt der Priester in der Reihe seiner Vorsahren und Nachfolger, in dem Areise seiner Mitgesalbten, den höchsten Segnenden darstellend, um so herrlicher auf, als es nicht er ist, den wir verehren, sondern sein Amt, nicht sein Wink, vor dem wir die Aniee beugen, sondern der Segen, den er ertheilt, und der um desto heiliger, unmittelbarer vom Himmel zu kommen scheint, weil ihn das irdische Werkeug nicht einmal durch sündhaftes, ja lasterhaftes Wesen schwächen oder gar entkräften könnte.

Wie ist nicht dieser wahrhaft geistige Zusammenhang im Protestantismus zersplittert! indem ein Theil gedachter Symbole für apotryphisch und nur wenige für kanonisch erklärt werden, und wie will man uns durch das Gleichgültige der einen zu der hohen Würde der andern vorbereiten?

Jch ward zu meiner Zeit bei einem guten, alten, schwaschen Geistlichen, der aber seit vielen Jahren der Beichtvater des Hauses gewesen, in den Religionsunterricht gegeben. Den Katechismus, eine Paraphrase desselben, die Heilsordsnung wußte ich an den Fingern herzuerzählen, von den krästig beweisenden biblischen Sprüchen sehlte mir keiner, aber von alle dem erntete ich keine Frucht; denn als man mir versicherte, daß der brave alte Mann seine Hauptprüfung nach einer alten Formel einrichte, so verlor ich alle Lust und Liebe zur Sache, ließ mich die letten acht Tage in allerlei Zerstreuungen ein, legte die von einem ältern Freund ersborgten, dem Geistlichen abgewonnenen Blätter in meinen Hut und las gemüths und sinnlos alles dasjenige her, was

ich mit Gemuth und Ueberzeugung wohl zu äußern gewußt bätte.

Aber ich fand meinen guten Willen und mein Aufstreben in diesem wichtigen Falle durch trodnen, geistlosen Schlen= drian noch schlimmer paralpsirt, als ich mich nunmehr dem Beichtstuble naben follte. Ich war mir wohl mancher Gebrechen, aber doch feiner großen Fehler bewußt, und gerade das Bemußtsen verringerte sie, weil es mich auf die moralische Rraft wies, die in mir lag und die mit Vorsat und Beharr= lichkeit doch wohl zulett über den alten Adam Herr werden follte. Wir waren belehrt, daß wir eben darum viel beffer als die Katholiken sepen, weil wir im Beichtstuhl nichts be= sonderes zu bekennen brauchten, ja, daß es auch nicht einmal schicklich mare, selbst wenn wir es thun wollten. Dieses lette war mir gar nicht recht: benn ich hatte die feltsamsten reli= giosen Zweifel, die ich gern bei einer solchen Gelegenheit berichtiget hatte. Da nun dieses nicht seyn sollte, so verfaßte ich mir eine Beichte, die, indem sie meine Bustande wohl ausdruckte, einem verständigen Manne dasjenige im allgemeinen bekennen follte, was mir im einzelnen zu fagen verboten war. Aber als ich in das alte Barfuger = Chor bin= cintrat, mich den wunderlichen vergitterten Schränken naberte, in welchen die geiftlichen herren fich zu diefem Acte einzufinden pflegten, als mir der Glodner die Thur eröffnete und ich mich nun gegen meinen geistlichen Großvater in dem engen Raume eingesperrt sah, und er mich mit seiner schwachen näfelnden Stimme willkommen hieß, erlosch auf einmal alles Licht meines Geistes und Herzens, die wohl memorirte Beicht= rede wollte mir nicht über die Lippen, ich schlug in der Ver= legenheit das Buch auf, das ich in händen hatte, und las daraus die erste beste kurze Formel, die so allgemein war.

baß ein jeder sie ganz geruhig hätte aussprechen können. Ich empfing die Absolution und entfernte mich weder warm noch kalt, ging den andern Tag mit meinen Eltern zu dem Tische des Herrn, und betrug mich ein paar Tage, wie es sich nach einer so heiligen Handlung wohl ziemte.

In der Folge trat jedoch bei mir das Uebel hervor, welches ans unserer durch mancherlei Dogmen complicirten, auf Bibelsprüche, die mehrere Auslegungen zulaffen, gegründeten Religion bedenkliche Menschen dergestalt anfällt, daß es hppocondrische Bustande nach sich zieht, und diese, bis zu ihrem höchsten Gipfel, zu firen Ideen steigert. Ich habe mehrere Menschen gekannt, die, bei einer ganz verständigen Sinnes= und Lebensweise sich von dem Gedanken an die Sunde in den heiligen Geist und von der Angst solche begangen zu haben nicht losmachen konnten. Ein gleiches Unheil drohte mir in der Materie von dem Abendmahl. Es hatte nämlich schon sehr früh der Spruch, daß einer, der das Sacrament unwürdig genieße, sich felbst bas Gericht effe und trinte, einen ungeheuern Eindruck auf mich gemacht. Alles Furcht= bare, was ich in den Geschichten der Mittelzeit von Gottes= urtheilen, den feltsamsten Drüfungen durch glübendes Eisen, flammendes Feuer, schwellendes Wasser gelesen hatte, selbst was und die Bibel von der Quelle erzählt, die dem Unschul= digen wohl bekommt, den Schuldigen aufbläht und berften macht, bas alles stellte sich meiner Einbildungsfraft bar und vereinigte sich zu dem hochsten Furchtbaren, indem falsche Bufage, Heuchelei, Meineib, Gottesläfterung, alles bei ber heiligsten handlung auf bem Unwürdigen zu laften felen, welches um so schreckticher war, als ja niemand sich für mur= big erklären burfte, und man bie Vergebung der Gunben, wodurch zulest alles ausgeglichen werden sollte, doch auf so

manche Weise bedingt fand, daß man nicht sicher war, sie sich mit Freiheit zueignen zu dürfen.

Dieser düstre Scrupel quälte mich dergestalt, und die Auskunft, die man mir als hinreichend vorstellen wollte, schien mir so kahl und schwach, daß jenes Schreckbild nur an furchtbarem Ansehen dadurch gewann und ich mich, sobald ich Leipzig erreicht hatte, von der kirchlichen Verbindung ganz und gar loszuwinden suchte. Wie drückend mußten mir daher Gellerts Anmahnungen werden! den ich, bei seiner ohnehin lakonischen Behandlungsart, womit er unsere Zudringlichkeit abzulehnen genöthigt war, mit solchen wunder= lichen Fragen nicht belästigen wollte, um so weniger, als ich mich derselben in heitern Stunden selbst schämte, und zulest diese seltsame Gewissensangst mit Kirche und Altar völlig hinter mir ließ.

Gellert hatte sich nach feinem frommen Gemuth eine Moral aufgesett, welche er von Zeit zu Zeit öffentlich ablas, und sich dadurch gegen das Publicum auf eine ehrenvolle Weise seiner Viicht entledigte. Gellerts Schriften waren fo lange icon das Fundament der Deutschen sittlichen Cultur und jedermann munschte sehnlich jenes Werk gedruckt zu sehen, und da dieses nur nach des auten Mannes Tode ge= schehen sollte, so hielt man sich sehr glucklich, es bei seinem Leben von ihm selbst vortragen zu hören. Das philosophische Auditorium war in solchen Stunden gedrängt voll, und die schöne Seele, der reine Wille, die Theilnahme des edlen Mannes an unserem Wohl, seine Ermahnungen, Warnungen und Bitten, in einem etwas hohlen und traurigen Tone vor= gebracht, machten wohl einen augenblicklichen Gindruck; allein er hielt nicht lange nach, um so weniger als sich doch manche Spotter fanden, welche diese weiche und, wie sie glaubten,

entnervende Manier uns verdächtig zu machen wußten. Ich erinnere mich eines durchreisenden Franzosen, der sich nach den Maximen und Gesinnungen des Mannes erkundigte, welcher einen so ungeheuren Julauf hatte. Als wir ihm den nöthiz gen Bericht gegeben, schüttelte er den Kopf und sagte lächelnd: Laissez le faire, il nous forme des dupes.

Und so wußte denn auch die gute Gesellschaft, die nicht leicht etwas würdiges in ihrer Nähe dulden kann, den fitt= lichen Einfluß, welchen Gellert auf uns haben mochte, gele= gentlich zu verkummern. Bald wurde es ihm übel genommen, daß er die vornehmen und reichen Dänen, die ihm besonders empfohlen waren, beffer als die übrigen Studirenden unterrichte, und eine ausgezeichnete Sorge für sie trage; bald wurde es ihm ale Eigennut und Nepotismus angerechnet, daß er eben für diese jungen Männer einen Mittagstisch bei feinem Bruder einrichten laffen. Diefer, ein großer, an= fehnlicher, berber, turz gebundener, etwas roher Mann follte Kechtmeister gewesen senn und, bei allzugroßer Rachsicht fei= nes Bruders, die edlen Tischgenossen manchmal hart und rauh behandeln; daher glaubte man nun wieder sich dieser jungen Leute annehmen zu muffen, und zerrte so den guten Namen des trefflichen Gellert dergestalt bin und wieder, daß wir zulest, um nicht irre an ihm zu werden, gleichgültig gegen ihn wurden und uns nicht mehr vor ihm seben ließen; doch grüßten wir ihn immer auf bas beste, wenn er auf feinem zahmen Schimmel einhergeritten kam. Dieses Pferd hatte ihm der Churfürst geschenft, um ihn zu einer seiner Gesundheit so nothigen Bewegung zu verbinden; eine Auszeichnung, die ihm nicht leicht zu verzeihen war.

Und so ructe nach und nach der Zeitpunkt heran, wo mir alle Autorität verschwinden und ich selbst an den größten

und besten Individuen, die ich gekannt oder mir gebacht hatte, zweifeln, ja verzweifeln sollte.

Friedrich der Zweite stand noch immer über allen vor= züglichen Männern des Jahrhunderts in meinen Gebanten, und es mußte mir baber sehr befremdend vorfommen, daß ich ihn so wenig vor ben Einwohnern von Leipzig, als sonft in meinem großväterlichen Saufe leben durfte. Gie hatten freilich die hand des Krieges schwer gefühlt, und es war ihnen beshalb nicht zu verargen, daß fie von demjenigen, ber ihn begonnen und fortgefest, nicht das Befte bachten. Sie wollten ihn daher wohl für einen vorzäglichen, aber keineswege für einen großen Mann gelten laffen. Es fen feine Kunft, fagten fie, mit großen Mitteln einiges zu leisten; und wenn man weder Länder, noch Gelb, noch Blut schone, so konne man zulest ichou seinen Borfat ausführen. Friedrich habe fich in teinem feiner Plane und in nichts, mas er sich eigentlich vorgenommen, groß bewiesen. Go lange es von ihm abgehangen, habe er nur immer Fehler gemacht, und das Außerordentliche fen nur alsdann zum Vorschein gekommen, wenn er genothigt gewesen, eben diefe Fehler wieder gut zu machen; und blog daher fep er zu dem großen Rufe gelangt, weil jeder Meufch fich dieselbige Gabe muniche, die Kehler, die man häufig begehet, auf eine geschickte Weise wieder ins Gleiche zu bringen. Man durfe den fiebenjährigen Krieg nur Schritt vor Schritt durchgehen, so werde man finden, daß der Ronig feine treffliche Armee gang unnüber Beise aufgeopfert und felbst Schuld daran gewesen, daß diese verberbliche Fehde sich so sehr in die Länge gezogen. wahrhaft geoßer Mann und heerführer ware mit feinen Feinden viel geschwinder fertig geworden. Gie hatten, um diese Gesinnungen zu behaupten, ein unendliches Detail

anzuführen, welches ich nicht zu läugnen wußte, und nach und nach die unbedingte Verehrung erkalten fühlte, die ich diesem merkwürdigen Fürsten von Jugend auf gewidmet hatte.

Wie mich nun die Einwohner von Leipzig- um das ange= nehme Gefühl brachten, einen großen Mann zu verehren, fo verminderte ein neuer Freund, den ich zu der Beit gewann, gar fehr die Achtung, welche ich für meine gegenwärtigen Mitbürger hegte. Dieser Freund war einer der munderlich= sten Rauze, die es auf der Welt geben fann. Er hieß Behrisch und befand sich als Hofmeister bei dem jungen Grafen Lindenau. Schon sein Aeußeres war sonderbar genug. Hager und wohlgebaut, weit in den Dreißigen, eine fehr große Nase und überhaupt markirte Büge; eine Haartour, die man wohl eine Perrude hatte nennen konnen, trug er vom Mor= gen bis in die Nacht, kleidete sich fehr nett und ging nie= mals aus, als den Degen an der Seite und den hut unter dem Arm. Er war einer von den Menschen, die eine gang besondere Gabe haben, die Zeit zu verderben, oder vielmehr die aus nichts etwas zu machen wiffen, um fie zu vertreiben. Alles was er that, mußte mit Langsamfeit und einem ge= wissen Anstand geschehen, ben man affectirt hatte neunen können, wenn Behrisch nicht schon von Natur etwas affectir= tes in seiner Art gehabt hätte. Er ähnelte einem alten Franzosen, auch sprach und schrieb er sehr gut und leicht Frangofifch. Seine größte Luft war, fich ernsthaft mit poffen= haften Dingen zu beschäftigen, und irgend einen albernen Einfall bis ins unendliche zu verfolgen. Go trug er sich beständig grau, und weil die verschiedenen Theile seines An= juges von verschiedenen Beugen, und also auch Schattirungen waren, so konnte er Tage lang darauf sinnen, wie er sich noch ein Grau mehr auf den Leib schaffen wollte, und war

gluctlich, wenn ihm das gelang und er uns beschämen konnte, die wir daran gezweifelt oder es für unmöglich erklärt hatten. Alsdann hielt er uns lange Strafpredigten über unsern Mangel an Erfindungskraft und über unsern Unglauben an seine Talente.

Uebrigens hatte er gute Studien, war besonders in den neueren Sprachen und ihren Literaturen bewandert und schrieb eine vortreffliche hand. Mir war er fehr gewogen und ich, der ich immer gewohnt und geneigt war mit ältern Personen umzugehen, attachirte mich balb an ihn. Mein Umgang diente auch ihm zur besonderen Unterhaltung, indem er Ver= gnügen daran fand, meine Unruhe und Ungeduld zu zähmen, womit ich ihm dagegen auch genug zu schaffen machte. In der Dichtkunst hatte er basjenige, was man Geschmad nannte, ein gewisses allgemeines Urtheil über bas Gute und Schlechte, das Mittelmäßige und Zulässige; doch war sein Urtheil mehr tadelnd, und er zerstörte noch den wenigen Glauben, den ich an gleichzeitige Schriftsteller bei mir hegte, durch lieblose Anmerkungen, die er über die Schriften und Gedichte dieses und jenes mit Wig und Laune vorzubringen mußte. Meine eigenen Sachen nahm er mit Nachsicht auf und ließ mich gewähren; nur unter der Bedingung, daß ich nichts sollte drucken laffen. Er versprach mir dagegen, daß er diejenigen Stude, die er für gut hielt, felbst abschreiben und in einem schönen Bande mir verehren wolle. Dieses Unternehmen gab nun Belegenheit zu dem größtmöglichsten Beitverderb. Denn eh er das rechte Papier finden, ehe er mit sich über das Format einig werden konnte, ehe er die Breite des Randes und die innere Form der Schrift bestimmt batte, che die Rabenfedern herbeigeschafft, geschnitten und Tusche eingerieben mar, vergingen ganze Wochen, ohne bag auch

bas mindeste geschehen ware. Mit eben solchen Umftanben begab er fich denn jebesmal ans Schreiben, und brachte wirklich nach und nach ein allerliebsbes Manuscript zufammen. Die Titel der Gedichte waren Kractur, die Berse selbst von einer stehenden sächsischen Handschrift, an dem Ende eines jeden Gedichtes eine angloge Bignette, die er entweder irgendwo ausgewählt oder auch wohl selbst erfunden batte, wobei er die Schraffuren der Holzschnitte und Druckerstöcke, die man bei solcher Gelegenheit braucht, gar zierlich nachzunhmen wußte. Mir diese Dinge, indem er fortruckte, vorzuzeigen, mir das Glud auf eine komisch = pathetische Weise vorzu= rühmen, daß ich mich in so vortrefflicher Handschrift verewigt fah, und zwar auf eine Art, die keine Druckerpresse zu er= reichen im Stande sep, gab abermals Beranlaffung, die schönsten Stunden durchzubringen. Indeffen mar sein Umgang wegen der schönen Renntniffe, die er besaß, boch immer im Stillen lehrreich, und, weil er mein unruhiges, beftiges Wefen zu dampfen mußte, auch im sittlichen Ginne für mich gang heilsam. Auch hatte er einen gang besonderen Wiberwillen gegen das Robe, und feine Spage waren burchaus barock, ohne jemals ins Derbe ober Triviale zu fallen. Begen feine Landsleute erlaubte er sich eine fragenhafte Abneigung, und schilderte was fie auch vornehmen mochten, mit luftigen Bügen. Besonders war er unerschöpflich, einzelne Meuschen komisch darzustellen; wie er denn an dem Aeußeren eines jeden etwas auszusepen fand. So konnte er fic, wenn wir zusammen am Fenster lagen, Stunden lang beschäftigen, die Vorübergebenden zu recensiren und, wenn er genugsam an ihnen getadelt, genau und umftandlich anzuzeigen, wie fie fich eigentlich hatten kleiben follen, wie fie geben, wie fie fich betragen mußten, um als ordentliche Leute zu erscheinen.

Dergleichen Borschläge 'liefen meistentheils auf etwas ungeboriges und abseschmacktes hinaus, so daß man nicht sowohl lachte über bas, wie ber Mensch aussah, sondern darüber, wie er allenfalls hatte aussehen tounen, wenn er verruckt genug gewesen ware, fich zu verbilden. In allen folchen Din= gen ging er gang unbarmherzig zu Wert, ohne daß er nur im minbesten boshaft gewesen wäre. Dagegen mußten wir ibn von unferer Seite zu qualen, wenn wir verficherten, daß man ihn nach feinem Aenferen wo nicht für einen Franzöfischen Taugmeister, doch wenigstens für den afabemischen Sprachmeister ansehen muffe. Dieser Vorwurf war benn gewöhnlich bas Signal zu stundenlangen Abhandlungen, worin er den himmelmeiten Unterschied herauszusenen pflegte, der zwischen ihm und einem alten Frangofen obwalte. Hierbei bürdete er uns gewöhnlich allerlei ungeschickte Borschläge auf, die wir ihm zur Veränderung und Medificirung seiner Gar= derobe hätten thun können.

Die Richtung meines Dichtens, das ich nur um desto eifriger trieb, als die Abschrift schöner und sorgfältiger vorrückte, neigte sich nunmehr gänzlich zum Ratürlichen, zum Wahren; und wenn die Segenstände auch nicht immer bedeutend sepn konnten, so suchte ich sie doch immer rein und scharf auszudrücken, wm so mehr als mein Freund mir öfters zu bedenken gab, was das heißen wolle, einen Wers mit der Rabenseder und Lusche auf Hollandisch Papier schreiben, was dazu für Zeit, Talent und Anstrengung gehöre, die man an nichts Leeres und Neberstüssiges verschwenden dürse. Dabei psiegte er gewöhnlich ein fertiges Hest auszuschlagen und umständlich auseinander zu sehen, was an dieser oder jener Stelle nicht stehen dürse, und uns glücklich zu preisen, daß es wirklich nicht da stehe. Er sprach hierauf mit gusser

Verachtung von der Buchdruckerei, agirte den Seher, spottete über dessen Gebärden, über das eilige Hin= und Wiedersgreisen, und leitete aus diesem Manduvre alles Unglück der Literatur her. Dagegen erhob er den Anstand und die edle Stellung eines Schreibenden, und sehte sich sogleich hin, um sie und vorzuzeigen, wobei er und denn freilich ausschalt, daß wir und nicht nach seinem Beispiel und Muster eben so am Schreibtisch betrügen. Nun kam er wieder auf den Constrast mit dem Seher zurück, kehrte einen angesangenen Brief das Oberste zu unterst, und zeigte wie unanständig es sey, etwa von unten nach oben, oder von der Rechten zur Linken zu schreiben, und was dergleichen Dinge mehr waren, womit man ganze Bände anfüllen könnte.

Mit solchen unschäblichen Thorheiten vergeudeten wir die schöne Zeit, wobei keinem eingefallen wäre, daß aus unserem Kreis zufällig etwas ausgehen würde, welches alle gemeine Sensation erregen und uns nicht in den besten Leumund bringen sollte.

Gellert mochte wenig Freude an seinem Practicum haben, und wenn er allenfalls Lust empfand, einige Anleitung im prosaischen und poetischen Styl zu geben, so that er es privatissime nur wenigen, unter die wir und nicht zählen dursten. Die Lücke, die sich dadurch in dem öffentlichen Unterricht ergab, gedachte Prosessor Elodius auszusüllen, der sich im Literarischen, Kritischen und Poetischen einigen Rus erworben hatte und als ein junger, munterer, zuthätiger Mann, sowohl bei der Akademie als in der Stadt viel Freunde sand. An die nunmehr von ihm übernommene Stunde wies und Gelelert selbst, und was die Hauptsache betraf, so merkten wir wenig Unterschied. Auch er kritisirte nur das Einzelne, corrigirte gleichfalls mit rother Tinte, und man befand sich

in Gesellschaft von lauter Kehlern, ohne eine Aushch: 31: haben, worin das Rechte zu suchen sep? 3ch hatte ibm einige von meinen kleinen Arbeiten gebracht, die er nict: übel behandelte. Allein gerade zu jener Zeit schrieb man m: von Hause, daß ich auf die Hochzeit meines Obeims nort wendig ein Gedicht liefern muffe. Ich fühlte mich io me: pon jener leichten und leichtfertigen Veriode entfernt, in mi der mir ein Aehnliches Freude gemacht batte, und Da inder Lage felbst nichts abgewinnen konnte, so bachte zie merre Arbeit mit außerlichem Schmuck auf das befte berausgum: wur Ich versammelte baber ben gangen Olymp, um über remuite rath eines Krankfurter Rechtsgelehrten zu rathidinazwar ernsthaft genug, wie es fich jum gefte gene Chrenmanns wohl schickte. Benus und Shamesenge, um feinetwillen überworfen; boch ein schaland: den Amor der letteren fpielte, ließ jene hen Grochen, und die Götter entschieden für bie deinat:

Die Arbeit miffiel mir teinemens .. Hause darüber ein schones Belehmasianen fließt. mit einer nochmaligen guten Abicher ven Runften lohnen, Mationen: Lebrer boch auch eine gran-fein Glud, hatte ich's folest: Motgroschenstüd. und inbem er mageftat'ichem Dompe fall lag, pr miner Ratatombe. mand voi webler Brut ein Reft! is ber Parnaffus feft! amifchen Ballisten vermüften. ben unfer Somera. - Hone Dera.

Solche Stücke wurden zwar anonym vorgelesen und recenssert; allein man paste einander auf, und es blieb kein Gesteinnis, daß diese verunglückte Götterversammlung mein Werk gewesen sey. Da mir jedoch seine Kritik, wenn ich seinen Standpunkt annahm, ganz richtig zu seyn schien, und jene Gottheiten, näher besehen, freilich nur hohle Scheinzgestalten waren, so verwünschte ich den gesammten Olymp, warf das ganze mythische Pantheon weg, und seit jener Zeit sind Amor und Luna die einzigen Gottheiten, die in meinen kleinen Sedichten allenfalls auftreten.

Unter den Personen, welche sich Behrisch zu Zielscheiben seines Wißes erlesen hatte, stand gerade Slodius oben an; auch war es nicht schwer, ihm eine komische Seite abzugeminnen. Als eine kleine, etwas starke, gedrängte Figur war er in seinen Bewegungen heftig, etwas sahrig in seinen Neußerungen und unstät in seinem Betragen. Durch alles dieß unterschied er sich von seinen Mitbürgern, die ihn jedoch, wegen seiner guten Sigenschaften und der schönen Hoffnungen die er gab, recht gern gelten ließen.

Man übertrug ihm gewöhnlich die Sedichte, welche sich bei seierlichen Gelegenheiten nothwendig machten. Er folgte in der sogenannten Ode der Art, deren sich Ramler bediente, den sie aber auch ganz allein kleidete. Slodius aber hatte sich als Nachahmer besonders die fremden Worte gemerkt, wodurch jene Ramler'schen Gedichte mit einem majestätischen Pompe auftreten, der, weil er der Größe seines Gegenstandes und der übrigen poetischen Behandlung gemäß ist, auf Ohr, Gemüth und Einbildungstraft eine sehr gute Wirkung thut. Bei Slodius hingegen erschienen diese Ausdrücke fremdartig, indem seine Poesse übrigens nicht geeignet war, den Geist auf irgend eine Weise zu erheben.

Solche Gedichte mußten wir nun oft schön gedruckt und höchlich gelobt vor und sehen, und wir fanden es höchst ansstöße, daß er, der und die heidnischen Götter verkümmert hatte, sich nun eine andere Leiter auf den Parnaß aus Griechischen und Römischen Wortsprossen zusammenzimmern wollte. Diese oft wiederkehrenden Ausdrücke prägten sich sest in unser Gedächtniß, und zu lustiger Stunde, da wir in den Kohlsgärten den trefflichsten Kuchen verzehrten, siel mir auf einsmal ein, jene Kraft= und Machtworte in ein Gedicht an den Kuchenbäcker Händel zu versammeln. Gedacht, gethan! Und so stehe es denn auch hier, wie es an eine Wand des Hauses mit Bleistift angeschrieben wurde:

D händel, bessen Ruhm vom Süd jum Norben reicht, Bernimm ben Paan, ber zu beinen Ohren fteigt! Du bäcft, mas Gallier und Britten emfig suchen, Mit icopfrischem Genie, originelle Ruchen. Des Raffe's Drean, ber fic vor bir ergießt, Ift süßer als ber Saft, ber vom hymettus fließt. Dein Saus, ein Monument, wie wir ben Runften lobnen, Umhangen mit Erophä'n, erzählt ben Rationen: Auch ohne Diabem fanb banbel bier fein Glud, Und raubte bem Cothurn gar manch Achtgroschenstüd. Glangt beine Urn' bereinst in majestät'ichem Dompe Dann weint ber Patriot an beiner Ratafombe. Doch leb! bein Torus fep von ebler Brut ein Reft! Steh' boch wie ber Dlymp, wie ber Parnaffus feft! Rein Phalanx Griechenlands mit romifden Balliften Bermög Germanien und händeln zu verwüften. Dein Bobl ift unfer Stola, bein Leiben unfer Somerg. Und Banbels Tempel ift ber Musensöhne Berg.

Dieses Gedicht stand lange Zeit unter so vielen anderen, welche die Wände jener Zimmer verunzierten, ohne bemerkt zu werden, und wir, die wir und genugsam daran ergobt hatten, vergaßen es ganz und gar über anderen Dingen. Geraume Zeit hernach trat Clodius mit seinem Medon her= vor, deffen Weisheit, Großmuth und Tugend wir unendlich lächerlich fanden, so sehr auch die erste Vorstellung des Stücks beklatscht wurde. Ich machte gleich Abends, als wir zusam= men in unser Weinhaus tamen, einen Prolog in Knittel= versen, wo Arletin mit zwei großen Gaden auftritt, sie an beibe Seiten des Prosceniums stellt und nach verschiedenen vorläufigen Späßen den Zuschauern vertraut, daß in den beiden Gäden moralisch = asthetischer Sand befindlich sep, den ihnen die Schauspieler sehr häufig in die Augen werfen mur= den. Der eine sen nämlich mit Wohlthaten gefüllt, die nichts tosteten, und der andere mit prächtig ausgedrückten Be= sinnungen, die nichts hinter sich hätten. Er entfernte sich ungern und tam einigemal wieder, ermahnte die Buschauer ernstlich, sich an seine Warnung zu kehren und die Augen zuzumachen, erinnerte sie, wie er immer ihr Freund gewesen und es gut mit ihnen gemeint, und was dergleichen Dinge mehr waren. Diefer Prolog wurde auf der Stelle von Freund horn im Zimmer gespielt, doch blieb der Spaß gang unter uns, es ward nicht einmal eine Abschrift genommen und das Papier verlor sich bald. Horn jedoch, der den Arlefin ganz artig vorgestellt hatte, ließ sich's einfallen, mein Gedicht an Händel um mehrere Verse zu erweitern und es zunächst auf den Medon zu beziehen. Er las es uns vor, und wir konn= ten keine Freude daran haben, weil wir die Zusäte nicht eben geistreich fanden, und das erste, in einem ganz anderen Sinn geschriebene Gedicht und entstellt vorfam. Der Freund,

unzufrieden über unfere Gleichgültigkeit, ja unseren Tadel, mochte es andern vorgezeigt haben, die es neu und lustig fanden. Run machte man Abschriften davon, benen der Ruf des Clodius'schen Medons sogleich eine schnelle Publicität. verschaffte. Allgemeine Dißbilligung erfolgte hierauf, und die Urheber (man hatte bald erfahren, daß es aus unserer Clique hervorgegangen war) wurden höchlich getadelt: denn feit Cronegt's und Rost's Angriffen auf Gottsched war der= gleichen nicht wieder vorgekommen. Wir hatten uns ohne= hin früher schon zurückgezogen, und nun befanden wir uns gar im Falle der Schuhu gegen die übrigen Vogel. Auch in Dresden mochte man die Sache nicht gut finden, und fie hatte für und wo nicht unangenehme, boch ernste Folgen. Der Graf Lindenau mar schon eine Zeit lang mit dem Hof= meister seines Sohns nicht ganz zufrieden. Denn obgleich der junge Mann keineswegs vernachlässigt murde und Behrisch fich entweder in dem Zimmer des jungen Grafen oder wenig= stens baneben hielt, wenn die Lehrmeister ihre täglichen Stunden gaben, die Collegia mit ihm fehr ordentlich frequen= tirte, bei Tage nicht ohne ihn ausging, auch denselben auf allen Spaziergängen begleitete; fo waren wir andern doch auch immer in Apels hause zu finden und zogen mit, wenn man lustwandelte; das machte schon einiges Aufsehen. Behrisch gewöhnte fich auch an uns, gab zulest meistentheils Abends gegen neun Uhr seinen Zögling in die Hände des Kammer= dieners und suchte und im Weinhause auf, wohin er jedoch niemals anders als in Schuhen und Strumpfen, den Degen an der Seite und gewöhnlich den hut unterm Arm zu fom= men pflegte. Die Späße und Thorheiten, die er insgemein angab, gingen ins Unendliche. So hatte z. B. einer unserer Freunde die Gewohnheit punkt Behne wegzugeben, weil er

mit einem hübschen Rinde in Berbindung stand, mit welchem er sich nur um diese Beit unterhalten konnte. Wir vermißten ihn ungern, und Behrisch nahm sich eines Abends, wo wir febr vergnügt zusammen waren, im Stillen vor, ibn biegmal nicht wegzulaffen. Mit bem Schlage Behn stand jener auf und empfahl sich. Behrisch rief ihn an und bat, einen Augenblick zu warten, weil er gleich mit gehen wolle. Run begann er auf die anmuthigste Weise erst nach seinem Degen zu suchen, der doch ganz vor den Augen stand, und gebärdete sich beim Anschnallen desselben so ungeschickt, daß er damit niemals zu Stande fommen founte. Er machte es auch an= fangs fo naturlich, daß niemand ein Arges dabei hatte. Als er aber, um das Thema zu variiren, zulest weiter ging, daß der Degen bald auf die rechte Seite, bald zwischen die Beine fam, fo entstand ein allgemeines Gelächter, in bas der Forteilende, welcher gleichfalls ein lustiger Geselle mar, mit einstimmte, und Behrisch so lange gewähren ließ, bis die Schäferstunde vorüber war, da denn nun erft eine ge= meinsame Lust und vergnügliche Unterhaltung bis tief in die Nacht erfolgte.

Unglücklicherweise hatte Behrisch, und wir durch ihn, noch einen gewissen anderen Hang zu einigen Mädchen, welche besser waren als ihr Ruf; wodurch denn aber unser Auf nicht gefördert werden konnte. Man hatte und manchmal in ihrem Garten gesehen, und wir lenkten auch wohl unsern Spazierzgang dahin, wenn der junge Graf dabei war. Dieses alles mochte zusammen aufgespart und dem Vater zulest berichtet worden seyn: genug er suchte auf eine glimpfliche Weise den Hofmeister los zu werden, dem es jedoch zum Glück gezreichte. Sein gutes Neußere, seine Kenntnisse und Talente, seine Rechtschaffenheit, an der niemand etwas auszuseben

wußte, hatten ihm die Neigung und Achtung vorzäglicher Personen erworben, auf deren Empsehlung er zu dem Erbprinzen von Dessau als Erzieher berufen wurde, und an dem Hose eines in jeder Rücksicht tresslichen Fürsten ein solides Gluck fand.

Der Berlust eines Freundes, wie Behrisch, war für mich von ber größten Bedeutung. Er hatte mich verzogen, indem er mich bildete, und feine Gegenwart war nothig, wenn bas einigermaßen für die Societät Frucht bringen follte, was er an mich zu wenden für gut gefunden hatte. Er wußte mich zu allerlei Artigem und Schicklichem zu bewegen, mas gerade am Plat war, und meine gefelligen Talente herauszuseten. Weil ich aber in folden Dingen teine Selbstständigkeit er= worben hatte, so fiel ich gleich, da ich wieder allein war, in mein wirriges, storrisches Wefen zurud, welches immer zu= nahm je unzufriedner ich über meine Umgebung war, indem ich mir einbildete, daß sie nicht mit mir zufrieden sep. Mit der willkürlichsten Laune nahm ich übel auf, was ich mir hätte zum Vortheil rechnen konnen, entfernte manchen da= durch, mit dem ich bisher in leidlichem Verhältniß gestanden hatte, und mußte bei mancherlei Widerwärtigfeiten, die ich mir und andern, es sep nun im Thun oder Unterlassen, im Buviel oder Zuwenig zugezogen hatte, von Wohlwollenden die Bemerkung hören, daß es mir au Erfahrung fehle. Das Gleiche fagte mir wohl irgend ein Gutdenkender, der meine Productionen sah, besonders wenn sie sich auf die Außenwelt Ich beobachtete diese fo gut ich konnte, fand aber daran wenig erbauliches, und mußte noch immer genug von dem Meinigen hinzuthun, um fie nur erträglich zu finden. Auch meinem Freunde Behrisch hatte ich manchmal zugeseßt, er solle mir deutlich machen, was Erfahrung sep? Wen er

aber voller Thorheiten steckte, so vertröstete er mich von einem Tage jum andern und eröffnete mir julegt, nach großen Bor= bereitungen: die mahre Erfahrung sen ganz eigentlich, wenn man erfahre, wie ein Erfahrner die Erfahrung erfahrend er= fahren muffe. Wenn wir ihn nun hieruber außerst ausschal= ten und zur Rede setten, so versicherte er hinter diesen Worten stede ein großes Geheimniß, das wir alsdann erst begreifen murden, wenn wir erfahren hatten, - und immer fo weiter: benn es toftete ihm nichts, Biertelftunden lang fo fortzusprechen; da denn das Erfahren immer erfahrner und zulest zur mahrhaften Erfahrung werden würde. Wollten wir über folche Poffen verzweifeln, fo betheuerte er, daß er diese Art sich deutlich und eindrücklich zu machen, von den neusten und größten Schriftstellern gelernt, welche uns aufmerksam gemacht, wie man eine rubige Rube ruben und wie die Stille im Stillen immer stiller werden konnte.

Jufälligerweise rühmte man in guter Gesellschaft einen Officier, der sich unter uns auf Urlaub befand, als einen vorzüglich wohldenkenden und erfahrnen Mann, der den siedenziährigen Krieg mitgesochten und sich ein allgemeines Zutrauen erworden habe. Es siel nicht schwer, mich ihm zu nähern, und wir spazierten öfters mit einander. Der Begriff von Erfahrung war beinah six in meinem Gehirne geworden, und das Bedürsniß, mir ihn klar zu machen, leidenschaftlich. Offenmüthig wie ich war, entdeckte ich ihm die Unruhe, in der ich mich befand. Er lächelte und war freundlich genug, mir, im Gesolg meiner Fragen, etwas von seinem Leben und von der nächsten Welt überhaupt zu erzählen, wobei freizlich zuleht wenig besteres herauskam als, daß die Erfahrung uns überzeuge, daß unsere besten Gedanken, Wünsche und Vorsähe unerreichbar seven, und daß man denjenigen, welcher

dergleichen Grillen hege und sie mit Lebhaftigfeit äußere, vornehmlich für einen unerfahrnen Menschen halte.

Da er jedoch ein wackerer, tuchtiger Mann mar, fo versicherte er mir, er habe diese Grillen selbst noch nicht ganz aufgegeben, und befinde sich bei dem wonigen Blaube, Liebe und Hoffnung, was ihm übrig geblieben, noch gang leiblich. Er mußte mir darauf vieles vom Arieg erzählen, von der Lebensweise im Keld, von Scharmuteln und Schlach= ten, besonders insofern er Antheil daran genommen; da denn diese ungeheueren Ereignisse, indem sie auf ein einzelnes Judividuum bezogen murden, ein gar munderliches Anfeben gemannen. Ich bewog ihn alsdann zu einer offenen Erzählung der furz vorher bestandenen Hofverhältnisse, welche ganzomähre denhaft zu sepn schienen. Ich hörte von der körpenlichen Starke August's des Zweiten, den wielen Kindern deffelben und seinem ungeheuren Aufwand, sobann von des Nachfal= gers Kunst= und Sammlungelust, vom Grafen Brühl und beffen gränzenlofer Prunkliebe, beren einzelnes beinahe abgeschmadt erschien, von so viel Festen und Prachtergötzungen, welche fämmtlich durch den Einfall Friedrichs in Sachsen abgeschnitten worden. Run lagen die königlichen Schlösser zer= stort, die Brühlschen Herrlichkeiten vernichtet, und es war von allem nur ein sehr beschädigtes herrliches Land übrig geblieben.

Als er mich über jenen unsinnigen Genuß des Glücks verwundert, und sodann über das erfolgte Unglück betrübt sah, und mich bedeutete, wie man von einem erfahrnen Manne geradezu verlange, daß er über keins von beiden erstannen, noch daran einen zu lebhaften Antheil nehmen solle, so fühlte ich große Lust, in meiner bisherigen Unerfahrenheit noch eine Weile zu verharren, worin er mich denn bestärkte und recht

angelegentlich bat, ich möchte mich, bis auf weiteres, immer an die angenehmen Erfahrungen halten und die unangenehmen soviel als möglich abzulehnen suchen, wenn sie sich mir aufdringen sollten. Einst aber, als wieder im allgemeinen die Rede von Erfahrung war und ich ihm jene possenhaften Phrasen des Freundes Behrisch erzählte, schüttelte er lächelnd den Kopf und sagte: da sieht man, wie es mit Worten geht, die nur einmal ausgesprochen sind! Diese da klingen so neckisch, ja so albern, daß es fast unmöglich scheinen dürfte, einen vernünstigen Sinn hineinzulegen; und doch ließe sich vielleicht ein Versuch machen.

Und als ich in ihn drang, versetzte er mit seiner versständig heitern Weise: wenn Sie mir erlauben, indem ich Ihren Freund commentire und supplire, in seiner Art fortzusahren, so dünkt mich, er habe sagen wollen, daß die Ersfahrung nichts anderes sep, als daß man erfährt, was man nicht zu erfahren wünscht, worauf es wenigstens in dieser Welt meistens hinausläuft.

## Achtes Buch.

Ein anderer Mann, obgleich in jedem Betracht von Behrisch unendlich verschieden, konnte doch in einem gewissen Sinne mit ihm verglichen werden; ich meine Defern, welder auch unter diejenigen Menschen gehörte, die ihr Leben in einer bequemen Geschäftigkeit hintraumen. Seine Freunde felbst bekannten im Stillen, daß er, bei einem fehr schonen Naturell, seine jungen Jahre nicht in genugsamer Thatigkeit verwendet, defwegen er auch nie dahin gelangt sev, die Kunst mit vollkommner Technik auszuüben. Doch schien ein gewisser Kleiß seinem Alter vorbehalten zu sepn, und es fehlte ihm die vielen Jahre, die ich ihn kannte, niemals an Erfindung noch Arbeitsamkeit. Er hatte mich gleich den ersten Augen= blick sehr an sich gezogen; schon seine Wohnung, mundersam und ahnungsvoll, war für mich höchst reizend. In dem alten Schlosse Pleißenburg ging man rechts in der Ece eine erneute heitre Wendeltreppe hinauf. Die Gale ber Beichenakabemie, deren Director er war, fand man sodann links, bell und geräumig; aber zu ihm felbst gelangte man nur burch einen engen dunklen Bang, an deffen Ende man erft den Eintritt zu seinen Bimmern suchte, zwischen beren Reihe und einem weitläufigen Kornboden man so eben hergegangen war. Das erste Gemach war mit Bildern geschmuckt aus der späteren Italianischen Schule, von Meistern, deren Anmuth er hoch= lich zu preisen pflegte. Da ich Privatstunden mit einigen Edelleuten bei ihm genommen hatte, so war uns erlaubt, bier zu zeichnen, und wir gelangten auch manchmal in sein daranstoßendes inneres Cabinet, welches zugleich seine weni= gen Bücher, Kunst = und Naturaliensammlungen und was ibn fonst zunächst interessiren mochte, enthielt. Alles war mit Geschmad, einfach und bergestalt geordnet, daß der fleine Raum sehr vieles umfaßte. Die Möbeln, Schränke, Portefeuilles elegant ohne Ziererei oder Ueberfluß. So war auch das erste was er uns empfahl und worauf er immer wieder gurudtam, die Einfalt in allem, was Runft und Handwerk vereint hervorzubringen berufen find. Als ein abgefagter Keind des Schnörkel= und Muschelwesens und des ganzen baroden Geschmads zeigte er und bergleichen in Rupfer gestochne und gezeichnete alte Muster im Gegensat mit befferen Bergierungen und einfacheren Formen der Möbeln sowohl als anderer Zimmerumgebungen, und weil alles um ihn her mit diesen Maximen übereinstimmte, so machten die Worte und Lebren auf und einen guten und dauernden Gindruck. außerdem hatte er Gelegenheit, und seine Befinnungen prattisch sehen zu laffen, indem er sowohl bei Privat = als Regi= mentspersonen in gutem Ansehen stand und bei neuen Bauten und Beränderungen um Rath gefragt murbe. Ueberhaupt schien er geneigter zu senn, etwas gelegentlich, zu einem ge= wissen Zweck und Gebrauch zu verfertigen, als baß er für sich bestehende Dinge, welche eine größere Vollendung ver= langen, unternommen und ausgearbeitet hätte; deßhalb er auch immer bereit und zur hand war, wenn die Buchhandler größere und kleinere Rupfer zu irgend einem Werk verlang= ten; wie denn die Wignetten zu Windelmanns ersten Schriften pon ihm radirt find. Oft aber machte er nur fehr ffizzen= bafte Beidnungen, in welche sich Genfer ganz gut zu schicken verstand. Seine Figuren hatten durchaus etwas allgemeines, um nicht zu fagen ideelles. Seine Frauen waren angenehm und gefällig, feine Rinder naiv genug; nur mit den Mannern wollte es nicht fort, die, bei seiner zwar geistreichen, aber doch immer nebulistischen und zugleich abbrevirenden Manier, meistentheils das Ansehen von Lazaroni erhielten. Da er feine Compositionen überhaupt weniger auf Korm, als auf Licht, Schatten und Maffen berechnete, so nahmen fie fic im ganzen gut aus; wie denn alles, was er that und ber= vorbrachte, von einer eignen Grazie begleitet mar. Weil er nun dabei eine eingewurzelte Reigung zum Bedeutenden, Allegorischen, einen Nebengedanken Erregenden nicht bezwingen konnte noch wollte, so gaben feine Berte immer etwas zu sinnen und wurden vollständig durch einen Begriff, da sie es der Kunft und der Ausführung nach nicht fepn kounten. Diese Richtung, welche immer gefährlich ist, führte ihn manchmal bis an die Granze bes guten Geschmads, wo nicht gar darüber hinaus. Seine Absichten suchte er oft burch die wunderlichsten Einfälle und durch grillenhafte Scherze zu er= reichen; ja feinen besten Arbeiten ist stets ein humoristischer Anstrich verliehen. War das Publicum mit folden Dingen nicht immer zufrieden, so rächte er sich durch eine neue, noch wunderlichere Schnurre. So stellte er später in dem Vorzimmer des großen Concertsales eine ideale Frauenfigur feiner Art vor, die eine Lichtscheere nach einer Kerze hinbe= wegte, und er freute sich außerordentlich, wenn er veranlaffen tonnte, daß man über die Frage stritt, ob diese feltsame Muse bas Licht zu pupen oder auszulöschen gedenke? wo er denn allerlei nedische Beigebanken schelmisch hervorblicen ließ.

Doch machte die Erbauung des neuen Theaters zu meiner Beit das größte Aufsehen, in welchem sein Worhang, da er noch gang neu mar, gewiß eine außerordentlich liebliche Bir= tung that. Defer hatte die Musen aus den Wolken, auf benen sie bei folden Gelegenheiten gewöhnlich schweben, auf die Erde versett. Einen Vorhof jum Tempel bes Rubms schmückten die Statuen des Sophofles und Aristophanes, um welche sich alle neueren Schauspieldichter versammelten. hier nun waren die Gottinnen der Kunfte gleichfalls gegenwärtig und alles murdig und icon. Run aber fommt das Bunder= tiche! Durch die freie Mitte sah man das Portal des fern= stehenden Tempels, und ein Mann in leichter Jade ging zwischen beiden obgedachten Gruppen, ohne sich um fie zu bekummern, hindurch, gerade auf den Tempel los; man fab ihn daher im Ruden, er war nicht befonders ausgezeichnet. Diefer nun sollte Shafspeare bedeuten, der ohne Worganger und Nachfolger, ohne sich um die Muster zu bekummern, auf seine eigne hand der Unsterblichkeit entgegengehe. Auf dem großen Boden über dem neuen Theater ward diefes Wert vollbracht. Wir versammelten und dort oft um ibn, und ich habe ihm daselbst die Aushängebogen von Musarion vor= gelefen.

Was mich betraf, so ructe ich in Ausübung der Kunst keineswegs weiter. Seine Lehre wirkte auf unsern Geist und unsern Geschmack; aber seine eigne Zeichnung war zu unbestimmt, als daß sie mich, der ich an den Gegenständen der Kunst und Natur auch nur hindammerte, hätte zu einer strengen und entschiedenen Ausübung anleiten sollen. Von den Gesichtern und Körpern selbst überlieferte er uns mehr die Ansichten als die Formen, mehr die Gebärden als die Proportionen. Er gab uns die Begriffe von den Gestalten,

und verlangte, wir follten sie in und lebendig werden lassen. Das wäre benn auch icon und recht gewesen, wenn er nicht bloß Anfänger vor sich gehabt hätte. Konnte man ihm daher ein vorzügliches Talent zum Unterricht wohl absprechen, so mußte man dagegen bekennen, daß er fehr gescheidt und weltklug fen, und daß eine gluckliche Gewandtheit des Beiftes ihn, in einem höhern Sinne, recht eigentlich jum Lehrer qualificire. Die Mängel, an denen jeder litt, fah er recht : gut ein; er verschmähte jedoch, sie direct zu rügen, und deutete vielmehr Lob und Tadel indirect fehr lakonisch an. Nun mußte man über die Sache denken und tam in der Ginfict schnell um vieles weiter. So hatte ich z. B. auf blaues Papier einen Blumenstrauß nach einer vorhandenen Vorschrift, mit schwarzer und weißer Kreide fehr forgfältig ausgeführt, und theils mit Wischen, theils mit Schraffiren das fleine Bild hervorzuheben gesucht. Nachdem ich mich lange derge= stalt bemüht, trat er einstens hinter mich und sagte: "Mehr Papier!" worauf er sich sogleich entfernte. Mein Nachbar und ich zerbrachen und den Ropf, was das heißen tonne: benn mein Bouquet hatte auf einem großen halben Bogen Raum genug um sich ber. Nachdem wir lange nachgebacht, glaubten wir endlich seinen Sinn zu treffen, wenn wir be= merkten, daß ich durch das Ineinanderarbeiten bes Schwarzen und Weißen den blauen Grund gang zugedect, die Mittel= tinte zerstört und wirklich eine unangenehme Beichnung mit großem Fleiß hervorgebracht hatte. Uebrigens ermangelte er nicht, und von der Perspective, von Licht und Schatten zwar genugsam, doch immer nur so zu unterrichten, daß wir uns anzustrengen und zu quälen hatten, um eine Anwendung ber überlieferten Grundsate zu treffen. Wahrscheinlich war seine Absicht, an une, die wir doch nicht Künstler werden follten,

nur die Einsicht und den Geschmack zu bilden, und uns mit den Erfordernissen eines Aunstwerks bekannt zu machen, ohne gerade zu verlangen, daß wir es hervorbringen sollten. Da nun der Fleiß ohnehin meine Sache nicht war: denn es machte mir nichts Vergnügen als was mich anslog, so wurde ich nach und nach wo nicht lässig doch mismuthig, und weil die Kenntniß bequemer ist als das Thun, so ließ ich mir gefallen, wohin er uns nach seiner Weise zu führen gedachte.

Bu jener Zeit war das Leben der Maler von d'Argen= ville ins Deutsche übersett; ich erhielt es ganz frisch und studirte es emsig genug. Dieß schien Desern zu gefallen, und er verschaffte und Gelegenheit, aus den großen Leipziger Sammlungen manches Portefeuille zu feben, und leitete uns badurch zur Geschichte der Kunft ein. Aber auch diefe Uebun= gen brachten bei mir eine andere Wirkung hervor, als er im Sinn haben mochte. Die mancherlei Gegenstände, welche ich von den Runftlern behandelt fah, erweckten das poetische Talent in mir, und wie man ja wohl ein Rupfer zu einem Gedicht macht, so machte ich nun Gedichte zu den Rupfern und Beichnungen, indem ich mir die darauf vorgestellten Per= fonen in ihrem vorhergehenden und nachfolgenden Bustande zu vergegenwärtigen, bald auch ein kleines Lied, das ihnen wohl geziemt hätte, zu dichten wußte, und so mich gewöhnte die Künste in Verbindung mit einander zu betrachten. Ja felbst die Fehlgriffe, die ich that, daß meine Gedichte manch= mal beschreibend murden, waren mir in der Folge, als ich ju mehrerer Besinnung tam, nuglich, indem sie mich auf den Unterschied der Runfte aufmerksam machten. Won folchen fleinen Dingen standen mehrere in der Sammlung, welche Behrisch veranstaltet hatte; es ift aber nichts davon übrig geblieben.

Das Kunst: und Geschmackselement, worin Deser lebte, und auf welchem man selbst, in sofern man ihn sleißig bestuchte, getragen wurde, ward auch dadurch immer würdiger und erfreulicher, daß er sich gern abgeschiedener oder abwesenz der Männer erinnerte, mit denen er in Verhältniß gestanden hatte, oder solches noch immer fort erhielt; wie er denn, wenn er jemanden einmal seine Achtung geschenkt, unveränzderlich in dem Betragen gegen denselben blieb, und sich ims mer gleich geneigt erwies.

Nachdem wir unter den Franzosen vorzäglich Caplus hatten rühmen hören, machte er und auch mit beutschen, in biefem Kache thätigen Männern bekannt. Go erfuhren mir, daß Professor Christ als Liebhaber, Sammler, Kenner, Mitarbeiter, der Kunst schöne Dienste geleistet, und feine Belehrsamkeit zu mahrer Förderung derselben angewendet habe. Heine den dagegen durfte nicht wohl genannt werden, theils weil er sich mit den allzukindlichen Anfängen der Deutschen Kunst, welche Deser wenig schätte, gar zu emsig abgab, theils weil er einmal mit Windelmann unsäuberlich verfahren war, welches ihm denn niemals verziehen werden konnte. Auf Lipperts Bemühungen jedoch ward unsere Aufmerkfamkeit kräftig hingeleitet, indem unser Lehrer das Berdienft derfelben genugsam herauszusetzen mußte. Denn obgleich, fagte er, die Statuen und größeren Bilbmerfe Grund und Gipfel aller Kunstkenntniß blieben, so seven sie doch sowohl im Original, als Abguß selten zu seben, bahingegen durch Lippert eine kleine Welt von Gemmen bekannt werbe, in welcher der Alten faßlicheres Verdienft, gludliche Erfindung, zwedmäßige Zusammenstellung, geschmadvolle Behandlung, auffallender und begreiflicher werbe, auch bei so großer Menge die Vergleichung eher möglich sep. Indem wir uns

nun damit soviel als erlaubt mar beschäftigten, so murbe auf das hohe Runftleben Windelmanns in Italien binge= deutet, und wir nahmen beffen erfte Schriften mit Andacht in die Bande: denn Deser hatte eine leidenschaftliche Bereh= rung für ihn, die er uns gar leicht einzuflößen vermochte. Das Problematische jener kleinen Auffäge, die sich noch bagu durch Ironie selbst verwirren und sich auf ganz specielle Meinungen und Greignisse beziehen, vermochten wir zwar nicht zu entziffern, allein weil Defer viel Einfluß darauf ge= babt, und er das Evangelium des Schonen, mehr noch des Geschmackvollen und Angenehmen auch und unablässig über= lieferte, so fanden wir den Sinn im Allgemeinen wieder und dunkten uns bei solchen Auslegungen um desto sicherer zu gehen, als wir es für tein geringes Gluck achteten, aus der= felben Quelle zu schöpfen, aus der Winckelmann feinen ersten Durst gestillt hatte.

Einer Stadt kann kein größeres Glud begegnen, als wenn mehrere, im Guten und Rechten gleichgesinnte, schon gebildete Männer daselbst neben einander wohnen. Diesen Vorzug hatte Leipzig und genoß ihn um so friedlicher, als sich noch nicht so manche Entzweiungen des Urtheils hervorzethan hatten. Huber, Aupferstichsammler und wohlgeübter Renner, hatte noch außerdem das dankbar anerkannte Verzeienst, daß er den Werth der Deutschen Literatur auch den Franzosen bekannt zu machen gedachte; Areuchauf, Liebhaber mit geübtem Blick, der, als Freund der ganzen Kunstsocietät, alle Sammlungen für die seinigen ansehen konnte; Windler, der die einsichtsvolle Freude, die er an seinen Schäßen hegte, sehr gern mit andern theilte; mancher anz dere, der sich anschloß, alle lebten und wirkten nur in Einem Sinne, und ich wüßte mich nicht zu erinnern, so oft ich auch

wenn sie Kunstwerke durchsahen beiwohnen durfte, daß jemals ein Zwiespalt entstanden wäre: immer kam, biliger Weise, die Schule in Betracht, aus welcher der Künstler hervorgezgangen, die Zeit, in der er gelebt, das besondere Talent, das ihm die Natur verliehen und der Grad, auf welchen er es in der Ausführung gebracht. Da war keine Vorliebe weder für geistliche noch für weltliche Gegenstände, für ländeliche oder für städtische, lebendige oder leblose; die Frage war immer nach dem Kunstgemäßen.

Ob sich nun gleich diese Liebhaber und Sammler nach ihrer Lage, Sinnesart, Vermögen und Gelegenheit, mehr gegen die niederländische Schule richteten; so ward doch, inz dem man sein Auge an den unendlichen Verdiensten der nordwestlichen Künstler übte, ein sehnsuchtsvoll verehrender Blick nach Südosten immer offen gehalten.

Und so mußte die Universität, wo ich die Zwecke meiner Familie, ja meine eignen versäumte, mich in demjenigen begründen, worin ich die größte Zufriedenheit meines Lebens sinden sollte; auch ist mir der Eindruck jener Localitäten, in welchen ich so bedeutende Anregungen empfangen, immer höchst lieb und werth geblieben. Die alte Pleißenburg, die Zimmer der Akademie, vor allen aber Desers Wohnung, nicht weniger die Winckler'sche und Richter'sche Sammlungen habe ich noch immer lebhaft gegenwärtig.

Ein junger Mann jedoch, der, indem sich ältere unter einander von schon bekannten Dingen unterhalten, nur beiläusig unterrichtet wird, und welchem das schwerste Geschäft, das alles
zurechtzu legen, dabei überlassen bleibt, muß sich in einer sehr peinlichen Lage befinden. Ich sah mich daher mit andern sehnsuchtsvoll nach einer neuen Erleuchtung um, die und denn auch durch
einen Mann kommen sollte, dem wir schon so viel schuldig waren.

Auf zweierlei Weise kann ber Geist höchlich erfreut werden, durch Anschauung und Begriff. Aber jenes erfor= bert einen murdigen Gegenstand, der nicht immer bereit, und eine verhältnismäßige Bildung, zu der man nicht gerade gelangt ift. Der Begriff hingegen will nur Empfänglichkeit, er bringt den Inhalt mit, und ist selbst das Werkzeug der Bildung. Daher war und jener Lichtstrahl höchst willkom= men, den der vortrefflichfte Denker durch duftre Wolken auf uns herableitete. Man muß Jüngling sepn, um sich zu ver= gegenwärtigen, welche Wirfung Lessings Laokoon auf uns ausübte, indem dieses Werk und aus der Region eines tummerlichen Anschauens in die freien Gefilde des Bedan= fens hinriß. Das so lange migverstandene: ut pictura poesis, war auf einmal beseitigt, der Unterschied der bildenden und Redekunste flar, die Gipfel beider erschienen nun ge= trennt, wie nah ihre Basen auch zusammenstoßen mochten. Der bildende Kunstler sollte sich innerhalb der Gränze des Schonen halten, wenn dem redenden, der die Bedeutung jeder Art nicht entbehren kann, auch darüber hinauszuschwei= fen vergonnt mare. Jener arbeitet für den außeren Sinn, der nur durch das Schone befriedigt wird, dieser für die Einbildungstraft, die sich wohl mit dem häßlichen noch abfinden mag. Wie vor einem Blig erleuchteten sich uns alle Folgen dieses herrlichen Gedankens, alle bisherige anleitende und urtheilende Kritik ward, wie ein abgetragener Rock, weggeworfen, wir hielten und von allem Uebel erlöft, undglaubten mit einigem Mitleid auf bas sonst so herrliche sech= zehnte Jahrhundert herabblicen zu dürfen, wo man in deut= schen Bildwerken und Sedichten das Leben nur unter der Form eines schellenbehangenen Narren, den Tod unter ber Uniform eines klappernden Gerippes, so wie die nothwendigen

und zufälligen Uebel der Welt unter dem Bilde des fratenhaften Teufels zu vergegenwärtigen wußte.

Am meisten entzückte uns die Schönheit jenes Gedanstens, daß die Alten den Tod als den Bruder des Schlafs anerkannt, und beide, wie es Menächmen geziemt, zum Verswechseln gleich gebildet. Hier konnten wir num erst den Triumph des Schönen höchlich seiern, und das Hähliche jeder Art, da es doch einmal aus der Welt nicht zu vertreiben ist, im Reiche der Aunst nur in den niedrigen Areis des Lächerslichen verweisen.

Die Herrlichkeit solcher Haupt: und Grundbegriffe erscheint nur dem Gemüth, auf welches sie ihre unendliche Wirksamkeit ausüben, erscheint nur der Zeit, in welcher sie ersehnt, im rechten Augenblick hervortreten. Da beschäftigen sich die, welchen mit solcher Nahrung gedient ist, liebevoll ganze Epochen ihres Lebens damit und erfreuen sich eines überschwenglichen Wachsthums, indessen es nicht an Menschen sehlt, die sich auf der Stelle einer solchen Wirkung widersehen und nicht an andern, die in der Folge an dem hohen Sinne markten und mäkeln.

Wie sich aber Begriff und Anschauung wechselsweise fördern, so konnte ich diese neuen Gedanken nicht lange verarbeiten, ohne daß ein unendliches Verlangen bei mir entstanden wäre, doch einmal bedeutende Kunstwerke in größerer Masse zu erblicken. Ich entschied mich daher, Oresben ohne Aufenthalt zu besuchen. An der nothigen Baarschaft sehlte es mir nicht; aber es waren andere Schwierigkeiten zu überwinden, die ich durch mein grillenhastes Wesen noch ohne Noth vermehrte: denn ich hielt meinen Vorsatz vor jedermann geheim, weil ich die dortigen Kunstschäße ganz nach eigner Art zu betrachten wünschte und, wie ich meinte,

mich von niemand wollte irre machen lassen. Außer diesem ward durch noch eine andre Wunderlichkeit eine so einfache Sache verwickelter.

Wir haben angeborne und anerzogene Schwächen, und es möchte noch die Frage sepn, welche von beiben und am meisten zu schaffen geben. So gern ich mich mit jeder Art von Buftanden befannt machte und dazu manchen Unlag ge= habt hatte, war mir doch von meinem Bater eine außerste Abneigung gegen alle Gasthofe eingeflößt worden. Auf seinen Reisen durch Italien, Frankreich und Deutschland hatte fic diefe Gesinnung fest bei ihm eingewurzelt. Db er gleich fel= ten in Bildern sprach, und dieselben nur wenn er fehr beiter war zu hulfe rief; so pflegte er doch manchmal zu wieder= holen: in dem Thore eines Gasthofs glaube er immer ein großes Spinnengewebe ausgespannt zu sehen, so tunstlich, daß die Insecten zwar hineinwärts, aber selbst die privile= girten Wespen nicht ungerupft herausfliegen tonnen. schien ihm etwas Erschreckliches, dafür, daß man feinen Be= wohnheiten und allem, was einem lieb im Leben ware, ent= fagte und nach der Beise des Wirths und der Rellner lebte, noch übermäßig bezahlen zu muffen. Er pries die Sofpitali= tät alter Zeiten, und so ungern er sonst auch etwas unge= wohntes im Saufe duldete, fo übte er doch Gastfreundschaft, besonders an Runstlern und Virtuofen; wie denn Gevatter Seefat immer fein Quartier bei und behielt, und Abel, ber lette Musiker, welcher bie Gambe mit Gluck und Beifall behandelte, mohl aufgenommen und bewirthet murbe. Bie hatte ich mich nun mit folden Jugend = Eindrucken, bie bisher durch nichts ausgeloscht worden, entschließen konnen, in einer fremden Stadt einen Gasthof zu betreten? Nichts ware leich= ter gewesen, als bei guten Freunden ein Quartier an finden;

Hofrath Rrebel, Affessor hermann und andere hatten mir schon oft davon gesprochen: allein auch diesen follte meine Reise ein Geheimniß bleiben, und ich gerieth auf den mun= derlichsten Einfall. Mein Stubennachbar, der fleißige Theo= log, dem feine Augen leider immer mehr ablegten, hatte einen Verwandten in Dresden, einen Schuster, mit dem er von Beit zu Beit Briefe mechselte. Diefer Mann mar mir wegen feiner Aeußerungen schon längst hocht mertwurdig geworden, und die Ankunft eines feiner Briefe mard von uns immer festlich gefeiert. Die Art, womit er die Rlagen feines, die Blindheit befürchtenden Betters erwiederte, war gang eigen: benn er bemuhte fich nicht um Troftgrunde, welche immer schwer zu finden find; aber die heitere Art, womit er fein eignes enges, armes, muhfeliges Leben betrachtete, der Scherz, ben er felbst den Uebeln und Unbequemlich= keiten abgewann, die unverwüstliche Ueberzeugung, daß das Leben an und für fich ein Gut fep, theilte fich bemjenigen mit, der den Brief las, und versette ihn, wenigstens für Augenblide, in eine gleiche Stimmung. Enthusiastisch wie ich war, hatte ich diefen Mann öftere verbindlich grußen laffen, feine gludliche Naturgabe gerühmt und den Bunfc, ihn kennen zu lernen, geäußert. Dieses alles vorausgesett schien mir nichts natürlicher als ihn aufzusuchen, mich mit ihm zu unterhalten, ja bei ihm zu wohnen und ihn recht genau fennen zu lernen. Mein guter Candidat gab mir, nach eini= gem Widerstreben, einen muhfam geschriebenen Brief mit, und ich fuhr, meine Matrikel in der Tasche, mit der gelben Rutsche sehnsuchtsvoll nach Dresden.

Ich suchte nach meinem Schuster und fand ihn bald in der Vorstadt. Auf seinem Schemel sitzend empfing er mich freundlich und sagte lächelnd, nachdem er den Brief gelesen: "Ich sehe hieraus, junger Herr, daß ihr ein munderlicher Shrist sept." Wie das, Meister? wersetzte ich. "Wunderlich ist nicht übel gemeint," suhr er sort, "man neunt jemand so, der sich nicht gleich ist, und ich neune Sie einen wunder-lichen Christen, weil Sie sich in einem Stück als den Nach-folger des Herrn bekennen, in dem andern aber nicht." Auf meine Bitte, mich aufzuklären, sagte er weiter: "Es steint, das Ihre Absicht ist, eine fröhliche Botschaft den Armen und Miedrigen zu verkündigen; das ist schön, und diese Nachahemung des Herrn ist löblich; Sie sollten aber dabei bedenkon, daß er lieber bei wohlhabenden und veichen Lenten zu Tische saß, wo es gut her ging, und daß er selbst den Wohlgeruch des Balsams nicht verschmähte, wovon Sie wohl bei mir das Gegentheil sinden können."

Dieser lustige Anfang setzte mich gleich in guten humor und wir neckten einander eine ziemliche Weise berum. Krau stand bedenklich, wie sie einen folden Gast unterbringen und bewirthen solle? Auch hierüber hatte er sehr artige Einfälle, die fich nicht allein auf die Bibel, sondern auch auf Gottfrieds Chronit bezogen, und als wir einig waren, daß ich bleiben folle, so gab ich meinen Beutel, wie er war, der Wirthin jum Aufheben und ersuchte fie, wenn etwas nothig sov, sich daraus zu versehen. Da er es ablehnen wallte und mit einiger Schalkheit zu verstehen gab, daß er nicht so abgebrannt sen, als er aussehen möchte, so entwaffnete ich ibn dadurch, daß ich sagte: und wenn es auch nur wäre, um das Wasser in Wein zu verwandeln, so würde wohl, da heut zu Tage keine Wunder mehr geschehen, ein solches probates hausmittel nicht am unrechten Orte fenn. Die Birthin schien mein Reden und Handeln immer weniger seltsam zu finden, wir hatten uns bald in einander geschickt und brachten einen sehr heitern Abend zu. Er blieb sich immer gleich, weil alles aus Einer Quelle floß. Sein Eigenthum war ein tüchtiger Menschenverstand, der auf einem heiteren Gemuth ruhte und sich in der gleichmäßigen hergebrachten Thätigkeit gesiel. Daß er unablässig arbeitete, war sein Erstes und Nothwendigstes, daß er alles Uebrige als zufällig ansah, dieß bewahrte sein Behagen; und ich mußte ihn vor vielen ansehen in die Classe derjenigen rechnen, welche praktische Phisosophen, bewußtlose Weltweisen genannt wurden.

Die Stunde, wo die Galerie eröffnet werden follte, mit Ungeduld erwartet, erschien. Ich trat in dieses Heiligthum, und meine Verwunderung überstieg jeden Begriff, den ich mir gemacht hatte. Dieser in sich selbst wiederkehrende Saal, in welchem Pracht und Reinlichkeit bei ber größten Stille herrschten, die blendenden Rahmen, alle der Beit noch näher, in der fie vergoldet murden, der gebohnte Fußboden, die mehr von Schauenden betretenen als von Arbeitenden benutten Raume gaben ein Gefühl von Feierlichkeit, einzig in seiner Art, das um so mehr der Empfindung ähnelte, womit man ein Gotteshaus betritt, als ber Schmuck fo manches Tempels, der Gegenstand so mancher Anbetung hier abermals, nur zu heiligen Kunstzwecken aufgestellt erschien. Ich ließ mir die cursorische Demonstration meines Kührers gar wohl gefallen, nur erbat ich mir, in der äußeren Galerie bleiben zu dürfen. hier fand ich mich, zu meinem Behagen, wirklich zu hause. Schon hatte ich Werke mehrerer Rünstler gesehn, andere kannte ich durch Rupferstiche, andere dem Namen nach; ich verhehlte es nicht und flößte meinem Kührer dadurch einiges Vertrauen ein, ja ihn ergötte das Entzüden, das ich bei Studen außerte, wo der Pinsel über die Natur den Sieg davon trug: denn folche Dinge waren

es vorzüglich, die mich an sich zogen, wo die Vergleichung mit der bekannten Natur ben Werth der Kunst nothwendig erhöhen mußte.

Als ich bei meinem Schuster wieder eintrat, um das Mittagsmahl zu genießen, traute ich meinen Augen kaum: denn ich glaubte ein Bild von Ostade vor mir zu sehen, so vollkommen, daß man es nur auf die Galerie hängen dürfen. Stellung der Gegenstände, Licht, Schatten, bräunlicher Teint des ganzen, magische Haltung, alles was man in jenen Bildern bewundert, sah ich hier in der Wirklichkeit. Es war das erstemal, daß ich auf einen so hohen Grad die Gabe gewahr wurde, die ich nachher mit mehrerem Bewustsenn übte, die Natur nämlich mit den Augen dieses oder jenes Künstlers zu sehen, dessen Werken ich so eben eine besondere Ausmerksamkeit gewidmet hatte. Diese Kähigkeit hat mir viel Genuß gewährt, aber auch die Begierde vermehrt, der Ausübung eines Talents, das mir die Natur versagt zu haben schien, von Zeit zu Zeit eifrig nachzuhängen.

Ich besuchte die Galerie zu allen vergönnten Stunden, und suhr fort mein Entzücken über manche köstliche Werke vorlaut auszusprechen. Ich vereitelte dadurch meinen löbzlichen Vorsaß, unbekannt und unbemerkt zu bleiben; und da sich bisher nur ein Unteraufseher mit mir abgegeben hatte, nahm nun auch der Galerie-Inspektor, Rath Riedel, von mir Notiz und machte mich auf gar manches ausmerksam, welches vorzüglich in meiner Sphäre zu liegen schien. Ich sand diesen trefflichen Mann damals eben so thätig und gefällig, als ich ihn nachher mehrere Jahre hindurch gesehen und wie er sich noch heute erweist. Sein Bild hat sich mir mit jenen Kunstschäßen so in Eins verwoben, daß ich beide niemals gesondert erblicke, ja sein Andenken hat mich nach

Italien begleitet, wo mir feine Gegenwart in manchen großen und reichen Sammlungen fehr wunfchenswerth gewesen ware.

Da man auch mit Fremden und Unbekannten solche Werke nicht stumm und ohne wechselseitige Theilnahme betrachten kann, ihr Andlick vielmehr am ersten geeignet ist, die Semüther gegen einander zu eröffnen; so kam ich auch daselbst mit einem jungen Manne ins Gespräch, der sich in Dresden aufzuhalten und einer Legation anzugehören schien. Er lud mich ein, Abends in einen Gasthof zu kommen, wo sich eine muntere Gesellschaft versammle, und wo man, indem jeder eine mäßige Zeche bezahle, einige ganz vergnügte Stunden zubringen könne.

Ich fand mich ein, ohne die Gesellschaft anzutreffen, und der Kellner fette mich einigermaßen in Bermunderung, als er mir von dem Herrn, der mich bestellt, ein Kompliment ausrichtete, wodurch dieser eine Entschuldigung, daß er etwas später kommen werde, an mich gelangen ließ, mit dem Bufage, ich follte mich an nichte ftogen mas vorgehe, auch werde ich nichts weiter als meine eigne Beche zu bezahlen haben. Ich mußte nicht, was ich aus diesen Worten machen follte, aber bie Spinneweben meines Baters fielen mir ein, und ich faßte mich, um zu erwarten, was da kommen möchte. Die Gesellschaft versammelte fic, mein Bekannter stellte mich vor und ich durfte nicht lange aufmerten, so fand ich, daß es auf Mystifikation eines jungen Menschen hinausgebe, der als ein Neuling sich durch ein vorlautes, anmaßliches Besen auszeichnete: ich nahm mich daher gar sehr in Acht, daß man nicht etwa Luft finden mochte, mich zu feinem Gefdhrten auszuersehen. Bei Tische ward jene Absicht jeder= mann beutlicher, nur nicht ihm. Man zechte immer ftarter, und als man zulest feiner Beliebten zu Ehren gleichfalls

ein Vivat angestimmt; so schwur jeder hoch und theuer, aus diesen Gläsern dürse nun weiter kein Trunk geschehen; man warf sie hinter sich, und dieß war das Signal zu weit größeren Thorheiten. Endlich entzog ich mich ganz sachte, und der Kellner, indem er mir eine sehr billige Zeche absforderte, ersuchte mich wiederzukommen, da es nicht alle Abende so bunt hergehe. Ich hatte weit in mein Quartier, und es war nah an Mitternacht als ich es erreichte. Die Thüren sand ich unverschlossen, alles war zu Bette und eine Lampe erleuchtete den enghäuslichen Zustand, wo denn mein immer mehr geübtes Auge sogleich das schönste Bild von Schalken erblickte, von dem ich mich nicht losmachen konnte, so daß es mir allen Schlaf vertrieb.

Die wenigen Tage meines Aufenthalts in Dresden waren allein der Semäldegalerie gewidmet. Die Antiken standen noch in den Pavillons des großen Gartens, ich lehnte ab sie zu sehen, so wie alles Uebrige was Dresden köstliches enthielt; nur zu voll von der Ueberzeugung, daß in und an der Semäldesammlung selbst mir noch vieles verdorzen bleiben müsse. So nahm ich den Werth der Italianischen Meister mehr auf Treu und Slauben an, als daß ich mir eine Einsicht in denselben hätte anmaßen können. Was ich nicht als Natur ansehen, an die Stelle der Natur sehen, mit einem bekannten Segenstand vergleichen konnte, war auf mich nicht wirksam. Der materielle Eindruck ist es, der den Ansang selbst zu jeder höheren Liebhaberei macht.

Mit meinem Schuster vertrug ich mich ganz gut. Er war geistreich und mannichfaltig genng, und wir überboten uns manchmal an neckischen Einfällen; jedoch ein Mensch der sich glücklich preist, und von andern verlangt, daß sie das Gleiche thun sollen, versetzt uns in ein Mißbehagen, ja

die Wiederholung solcher Gesinnungen macht und Langeweile. Ich fand mich wohl beschäftigt, unterhalten, aufgeregt, aber keineswegs glücklich, und die Schuhe nach seinem Leisten wollten mir nicht passen. Wir schieden jedoch als die besten Freunde, und auch meine Wirthin war beim Abschiede nicht unzufrieden mit mir.

So follte mir denn auch, noch furz vor meiner Abreife, etwas sehr Angenehmes begegnen. Durch die Vermittlung jenes jungen Mannes, der sich wieder bei mir in einigen Credit zu segen munschte, marb ich dem Director von Hageborn vorgestellt, der mir feine Sammlung mit großer Gute vorwies, und fich an dem Enthusiasmus des jungen Runstfreundes bochlich ergotte. Er mar, wie es einem Renner geziemt, in die Bilder, die er besaß, ganz eigentlich verliebt, und fand daher selten an andern eine Theilnahme, wie er sie munichte. Besonders machte es ihm Freude, daß mir ein Bild von Schwanefeld gang übermäßig gefiel, daß ich dasselbe in jedem einzelnen Theile zu preisen und zu erheben nicht mude ward: benn gerade Landschaften, die mich an den schonen heitern himmel, unter welchem ich herangewachsen, wieder erinnerten, die Pflanzenfulle jener Gegenden, und mas fonst für Gunst ein marmeres Klima den Menschen gewährt, rührten mich in der Nachbildung am meisten, indem sie eine sehnsüchtige Erinnerung in mir aufregten.

Diese köstlichen, Seist und Sinn zur wahren Kunst vorbereitenden Erfahrungen wurden jedoch durch einen der traurigsten Anblicke unterbrochen und gedämpst, durch den zerstörten und verödeten Justand so mancher Straße Dresdens, durch die ich meinen Weg nahm. Die Mohrenstraße im Schutt, so wie die Kreuzkirche mit ihrem geborstenen Thurm drückten sich mir tief ein und stehen noch wie ein dunkler Fleck in meiner Einbildungskraft. Von der Auppel der Frauenkirche sah ich diese leidigen Trümmer zwischen die schöne städtische Ordnung hineingesäet; da rühmte mir der Küster die Kunst des Baumeisters, welcher Kirche und Auppel auf einen so unerwünschten Fall schon eingerichtet und bombenkest erbaut hatte. Der gute Sacristan deutete mir alsdann auf Ruinen nach allen Seiten und sagte bedenklich lakonisch: Das hat der Feind gethan!

So kehrte ich nun zulest, obgleich ungern, nach Leipzig zurück, und fand meine Freunde, die solche Abschweifungen von mir nicht gewohnt waren, in großer Verwunderung, beschäftigt mit allerlei Conjecturen, was meine geheimniß= volle Reise wohl habe bedeuten sollen. Wenn ich ihnen darauf meine Geschichte ganz ordentlich erzählte, erklärten sie mir solche für ein Mährchen und suchten scharssunig hinter das Räthsel zu kommen, das ich unter der Schuster= herberge zu verhüllen muthwillig genug sep.

Hatten sie mir aber ins Herz sehen können, so würden sie keinen Muthwillen barin entdeckt haben: benn die Wahrbeit jenes alten Worts, Juwachs an Kenntniß ist Juwachs an Unruhe, hatte mich mit ganzer Gewalt getroffen, und jemehr ich mich anstrengte, dasjenige was ich gesehn, zu ordnen und mir zuzueignen, je weniger gelang es mir; ich mußte mir zuleht ein stilles Nachwirken gefallen lassen. Das gewöhnliche Leben ergriff mich wieder, und ich sühlte mich zuleht ganz behaglich, wenn ein freundschaftlicher Umgang, Junahme an Kenntnissen, die mir gemäß waren, und eine gewisse llebung der Hand mich auf eine weniger bedeutende, aber meinen Kräften mehr proportionirte Weise beschäftigten. Eine sehr angenehme und für mich heilsame Verbindung,

zu der ich gelangte, mar die mit dem Breitkopfischen Saufe. Bernhard Christoph Breitkopf, der eigentliche Stifter ber Kamilie, der als ein armer Buchdruckergesell nach Leipzig gefommen war, lebte noch und bewohnte ben golbenen Baren, ein ansehnliches Gebäude auf dem neuen Neumarkt, mit Gottsched als Hausgenossen. Der Sohn, Johann Gottlob Immanuel, mar auch schon längst verheirathet und Bater mehrerer Kinder. Einen Theil ihres ansehnlichen Bermögens glaubten fie nicht beffer anwenden zu fonnen, als indem fie ein großes neues haus, jum filbernen Baren, dem erften gegenüber errichteten, welches höher und weitläufiger als das Stammhaus felbst angelegt ward. Gerade zu der Beit des Baues ward ich mit der Familie befannt. Der alteste Sohn mochte einige Jahre mehr haben als ich, ein wohlge= stalteter junger Mann, der Musik ergeben und geübt sowohl den Flügel als die Violine fertig zu behandeln. Der zweite, eine treue gute Seele, gleichfalls musikalisch, belebte nicht weniger als der älteste die Concerte, die öfters veranstaltet wurden. Sie waren mir beide, fo wie auch Eltern und Schwestern, gewogen; ich ging ihnen beim Auf- und Ausbau, beim Möbliren und Einziehen zur Sand, und begriff badurch manches, was sich auf ein solches Geschäft bezieht; auch hatte ich Gelegenheit, die Deserischen Lehren angewendet zu sehn. In dem neuen Hause, bas ich also entstehen sah, war ich oft jum Besuch. Wir trieben manches gemeinschaftlich, und der alteste componirte einige meiner Lieder, die, gedruckt, seinen Namen, aber nicht den meinigen führten und wenig befannt geworden sind. Ich habe die besferen ausge= zogen und zwischen meinen übrigen fleinen Poeffen eingeschaltet. Der Bater hatte den Notendruck erfunden ober vervollkommuet. Von einer schönen Bibliothet, die fic meistens auf den Ursprung der Buchdruckerei und ihr Wachsthum bezog, erlaubte er mir den Gebrauch, wodurch ich mir
in diesem Fache einige Kenntniß erward. Ingleichen fand
ich daselbst gute Kupferwerke, die das Alterthum darstellten,
und setzte meine Studien auch von dieser Seite fort, welche
dadurch noch mehr gefördert wurden, daß eine ansehnliche Schweselsammlung beim Umziehen in Unordnung gerathen
war. Ich brachte sie, so gut ich konnte, wieder zurechte und
war genöthigt dabei mich im Lippert und andern umzusehen.
Einen Arzt, Doctor Reichel, gleichfalls einen Hausgenossen
consultirte ich von Zeit zu Zeit, da ich mich wo nicht krank,
doch unmustern fühlte, und so führten wir zusammen ein
stilles anmuthiges Leben.

Nun sollte ich in diesem hause noch eine andere Art von Verbindung eingehen. Es zog nämlich in die Mansarde der Kupferstecher Stock. Er war aus Nürnberg gebürtig, ein sehr fleißiger und in seinen Arbeiten genauer und ordentlicher Mann. Auch er stach, wie Gepser, nach Deseri= ichen Zeichnungen größere und fleinere Platten, die ju Romanen und Gedichten immer mehr in Schwung tamen. radirte fehr fauber, fo daß die Arbeit aus dem Megwaffer beinahe vollendet heraustam, und mit dem Grabstichel, den er sehr gut führte, nur weniges nachzuhelfen blieb. machte einen genauen Ueberschlag, wie lange ihn eine Platte beschäftigen murbe, und nichts war vermögend ihn von seiner Arbeit abzurufen, wenn er nicht sein täglich vorgeset= tes Pensum vollbracht hatte. So saß er an einem breiten Arbeitstisch am großen Giebelfenster, in einer sehr ordent= lichen und reinlichen Stube, wo ihm Frau und zwei Tochter häusliche Gesellschaft leisteten. Von diesen letten ist die eine glücklich verheirathet und die andere eine vorzügliche

Künstlerin; sie sind lebenslänglich meine Freundinnen geblieben. Ich theilte nun meine Zeit zwischen den obern und untern Stockwerken und attachirte mich sehr an den Mann, der bei seinem anhaltenden Fleiße einen herrlichen Humor besaß und die Gutmüthigkeit selbst war.

Mich reizte die reinliche Technik dieser Kunstart, und ich gesellte mich zu ihm, um auch etwas dergleichen zu verfertigen. Meine Neigung hatte fich wieder auf die Land= schaft gelenkt, die mir bei einsamen Spaziergangen unter= haltend, an sich erreichbar und in den Kunstwerken faßlicher erschien als die menschliche Kigur, die mich abschreckte. Ich radirte daher unter seiner Anleitung verschiedene Land= schaften nach Thiele und andern, die, obgleich von einer ungeübten hand verfertigt, doch einigen Effect machten und gut aufgenommen murben. Das Grundiren ber Platten, das Weißanstreichen derselben, das Radiren selbst und zulest das Aegen, gab mannichfaltige Beschäftigung, und ich war bald dahingelangt, daß ich meinem Meister in manchen Dingen beistehen konnte. Mir fehlte nicht die beim Aegen nothige Aufmerksamkeit, und selten daß mir etwas mißlang; aber ich hatte nicht Vorsicht genug, mich gegen die schädlichen Dunste zu verwahren, die sich bei solcher Gelegenheit zu ent= wickeln pflegen, und fie mogen wohl zu den Uebeln beigetra= gen haben, die mich nachher eine Beit lang qualten. Zwischen folden Arbeiten wurde auch manchmal, damit ja alles ver= sucht murbe, in holz geschnitten. Ich verfertigte verschiedene fleine Druderstöde, nach frangofischen Mustern, und manches davon ward brauchbar gefunden.

Man lasse mich hier noch einiger Männer gedenken, welche sich in Leipzig aufhielten, oder daselbst auf kurze Zeit verweilten. Kreissteuereinnehmer Weiße, in seinen besten

ł

Jahren, heiter, freundlich und zuvorkommend, ward von uns geliebt und geschätt. Zwar wollten wir seine Theaterstücke nicht durchaus für musterhaft gelten laffen, ließen uns aber doch davon hinreißen, und seine Opern, durch Hillern auf eine leichte Weise belebt, machten uns viel Vergnügen. beler, von Hamburg, betrat dieselbige Bahn, und deffen Lisuard und Dariolette mard von uns gleichfalls begunstigt. Eschenburg, ein schöner junger Mann, nur um weniges alter als wir, zeichnete fich unter ben Studirenden vortheilhaft aus. Bacharia ließ sich's einige Wochen bei uns ge= fallen und fpeifte, burch seinen Bruder eingeleitet, mit uns an Einem Tische. Wir schätten es, wie billig, für eine Ehre, wechselsweise durch ein Paar außerordentlicher Gerichte, reichlicheren Nachtisch und ausgesuchteren Wein unserm Gast zu willfahren, der, als ein großer, moblgestalteter, behaglicher Mann, seine Reigung zu einer guten Tafel nicht verhehlte. Lessing traf zu einer Beit ein, wo wir ich weiß nicht was, im Ropf hatten: es beliebte uns, ihm nirgends zu gefallen zu gehen, ja die Orte, wo er hintam, zu vermeiden, wahrscheinlich weil wir uns zu gut buntten, von ferne zu stehen, und feinen Anspruch machen tonnten, in ein näheres Verhältniß mit ihm zu gelangen. Diese augenblickliche Albernheit, die aber bei einer anmaß= lichen und grillenhaften Jugend nichts feltenes ift, bestrafte sich freilich in der Folge, indem ich diesen so vorzüglichen und von mir aufs hochste geschätzten Mann niemals mit Augen gesehen.

Bei allen Bemühungen jedoch, welche sich auf Kunft und Alterthum bezogen, hatte jeder stets Winckelmann vor Augen, deffen Tüchtigkeit im Vaterlande mit Enthusiasmus anerkannt wurde. Wir lasen sleißig seine Schriften, und

fuchten uns die Umstände bekannt zu machen, unter welchen er die ersten geschrieben hatte. Wir fanden darin manche Ansichten, die sich von Desern herzuschreiben schienen, ja sogar Scherz und Grillen nach seiner Art, und ließen nicht nach, bis wir uns einen ungesähren Begriff von der Gelegenzheit gemacht hatten, bei welcher diese merkwürdigen und doch mitunter so räthselhaften Schristen entstanden waren; ob wir es gleich dabei nicht sehr genau nahmen: denn die Jugend will lieber anzeregt als unterrichtet seyn, und es war nicht das letzemal, daß ich eine bedeutende Bildungsstuse siehellinischen Blättern verdanken sollte.

Es war damals in der Literatur eine schöne Beit, wo vorzüglichen Menschen noch mit Achtung begegnet wurde, obgleich die Klotischen Händel und Lesfings Controversen schon darauf hindeuteten, daß diese Epoche sich bald schließen werde. Windelmann genoß einer solchen allgemeinen, unangetafteten Berehrung, und man weiß, wie empfindlich er war gegen irgend etwas öffentliches, bas seiner wohlgefühlten Burbe nicht gemäß schien. Alle Beitschriften stimmten zu seinem Ruhme überein, die befferen Reisenden famen belehrt und entzuct von ihm jurud, und die neuen Ansichten, die er gab, verbreiteten sich über Wissenschaft und Leben. Der Kürst von Dessau hatte sich zu einer gleichen Achtung emporgeschwungen. Jung, wohl = und edeldenfend, hatte er fich an feinen Reis fen und sonft recht munschenswerth erwiesen. Windelmann mar im höchsten Grade von ihm entzückt und belegte ibn, wo er seiner gedachte, mit den schönsten Beinamen. Unlage eines damals einzigen Parks, der Geschmad gur Bautunft, welchen von Erdmannedorf durch feine Thatigfeit unterstühte, alles fprach zu Gunften eines Fürsten, ber, in= dem er durch sein Beispiel den übrigen vorlenchtete, Dienern

und Unterthanen ein goldnes Zeitalter versprach. Run vernahmen wir jungen Leute mit Jubel, bag Winckelmann aus Italien gurudtehren, seinen fürstlichen Freund besuchen, un= terwegs bei Defern eintreten und also auch in unsern Ge= fictsfreis kommen murbe. Wir machten keinen Anspruch mit ihm zu reden; aber wir hofften ihn zu sehen, und weil man in solchen Jahren einen jeden Anlaß gern in eine Luft= partie verwandelt, so hatten wir schon Ritt und Fahrt nach Deffau verabredet, wo wir in einer schönen, durch Runft verherrlichten Gegend, in einem wohl administrirten und zu= gleich äußerlich geschmuckten Lande, bald da bald bort aufzupaffen dachten, um die über uns fo weit erhabenen Danner mit eigenen Augen umherwandeln zu feben. Defer mar felbst ganz eraltirt, wenn er baran nur bachte, und wie ein Don= nerschlag bei klarem himmel fiel bie Nachricht von Winckel= manns Tobe zwischen und nieder. Ich erinnere mich noch der Stelle, wo ich sie zuerst vernahm; es war in dem Hofe der Pleißenburg, nicht weit von der kleinen Pforte, durch bie man zu Deser hinaufzusteigen pflegte. Es fam mir ein Mit= fouler entgegen, fagte mir, bag Defer nicht zu fprechen fev, und die Ursache warum. Dieser ungeheuere Vorfall that eine ungeheuere Wirkung; es war ein allgemeines Jammern und Behklagen, und fein fruhzeitiger Tod schärfte die Aufmerkfamteit auf ben Werth seines Lebens. Ja vielleicht mare bie Wirkung seiner Thätigkeit, wenn er sie auch bis in ein bobe= res Alter fortgeset hätte, nicht so groß gewesen, als sie jest werden mußte, da er, wie mehrere außerordentliche Menschen, auch noch durch ein seltsames und widerwärtiges Ende vom Schicksal ausgezeichnet worben.

Indem ich nun aber Winckelmanns Abscheiben gränzen= los beflagte, so bacte ich nicht, daß ich mich bald in dem

ı

Fall befinden murde, für mein eignes Leben beforgt zu fenn: denn unter allem diesem hatten meine körperlichen Bustanbe nicht die beste Wendung genommen. Schon von hause hatte ich einen gewissen hypochondrischen Bug mitgebracht, ber sich in dem neuen figenden und schleichenden Leben eher verstärfte als verschwächte. Der Schmerz auf der Bruft, den ich seit dem Auerstädter Unfall von Beit zu Beit empfand und der, nach einem Sturz mit bem Pferde, merklich gewachsen mar, machte mich mismuthig. Durch eine ungludliche Diat ver= darb ich mir die Kräfte der Verdauung; das schwere Merse= burger Bier verdüsterte mein Gehirn, der Raffee, der mir eine ganz eigne trifte Stimmung gab, befonders mit Milch nach Tische genoffen, paralpfirte meine Eingeweide und schien ihre Functionen völlig aufzuheben, so daß ich deßhalb große Beangstigungen empfand, ohne jedoch den Entschluß zu einer vernünftigeren Lebensart faffen zu können. Meine Natur, von hinlänglichen Kräften ber Jugend unterstützt, schwankte zwischen ben Ertremen von ausgelaffener Luftigfeit und melan= cholischem Unbehagen. Ferner war damals die Epoche des Kaltbadens eingetreten, welches unbedingt empfohlen warb. Man follte auf hartem Lager schlafen, nur leicht zugedeckt, wodurch denn alle gewohnte Ausdunstung unterdrückt murde. Diese und andere Thorheiten, in Gefolg von migverstandenen Anregungen Rouffeau's, würden uns, wie man versprach, der Natur näher führen und und aus dem Verderbnisse der Alles Obige nun, ohne Unterscheidung, mit Sitten retten. unvernünftigem Wechsel angewendet, empfanden mehrere als das schädlichste, und ich verhette meinen glucklichen Organis= mus bergestalt, daß die barin enthaltenen besonbern Systeme zulest in eine Verschwörung und Revolution ausbrechen muß= ten, um das Gange zu retten.

Eines Nachts wachte ich mit einem heftigen Blutsturg. auf, und hatte noch so viel Kraft und Besinnung, meinen Stubennachbar zu weden. Doctor Reichel murbe gerufen, der mir aufs freundlichste hülfreich ward, und so schwankte ich mehrere Tage zwischen Leben und Tob, und felbst die Freude an einer erfolgenden Besserung wurde badurch ver= gällt, baß fich, bei jener Eruption, zugleich eine Gefdmulft an der linken Seite des Halses gebildet hatte, die man jest erft, nach vorübergegangner Gefahr, zu bemerten Beit fand. Genesung ist jedoch immer angenehm und erfreulich, wenn fie auch langfam und fummerlich von Statten geht, und ba bei mir sich die Natur geholfen, so schien ich auch nunmehr ein anderer Mensch geworden zu senn: denn ich hatte eine größere Heiterkeit des Geistes gewonnen, als ich mir lange nicht gefannt, ich war froh mein Inneres frei zu fühlen, wenn mich gleich außerlich ein langwieriges Leiben bebrobte.

Was mich aber in dieser Zeit besonders aufrichtete, war zu sehen, wie viel vorzügliche Männer mir unverdient ihre Neigung zugewendet hatten. Unverdient, sage ich: denn es war keiner darunter, dem ich nicht, durch widerliche Launen beschwerlich gewesen wäre, keiner, den ich nicht durch krank-haften Widersinn mehr als einmal verletzt, ja den ich nicht, im Gesühl meines eignen Unrechts, eine Zeit lang störrisch gemieden hätte. Dieß alles war vergessen, sie behandelten mich aus liebreichste und suchten mich theils auf meinem Zimmer, theils sobald ich es verlassen konnte, zu unterhalten und zu zerstreuen. Sie suhren mit mir aus, bewirtheten mich auf ihren Landhäusern, und ich schien mich bald zu erzholen.

Unter biesen Freunden nenne ich woffenguförderst den bas maligen Rathsherrn, nachherigen Burgemeister von Leipzig,

Doctor hermann. Er war unter benen Tischgenoffen, bie ich durch Schlosser kennen lernte, berjenige, zu dem sich ein immer gleiches und dauerndes Verhältniß bemährte. fonnte ihn wohl zu den fleißigsten der atademischen Mitbur= ger rechnen. Er besuchte seine Collegien auf das regelmäßigste und sein Privatsteiß blieb. sich immer gleich. Schritt vor Schritt, ohne die mindeste Abweichung, sah ich ihn den Doc= torgrad erreichen, dann sich zur Affessur emporheben, ohne daß ihm hiebei etwas mühsam geschienen, daß er im minde= sten etwas übereilt oder verspätet hätte. Die Sanftheit seines Charafters zog mich an, seine lehrreiche Unterhaltung hielt mich fest; ja ich glaube wirklich, daß ich mich an seinem ge= regelten Fleiß vorzüglich deswegen erfreute, weil ich mir von einem Berdienste, deffen ich mich teineswegs rühmen konnte, durch Anerkennung und Hochschätzung, wenigstens einen Theil zuzueignen meinte.

Eben so regelmäßig als in seinen Geschäften, war er in Ausübung seiner Talente und im Genuß seiner Vergnügunzen. Er spielte den Flügel mit großer Fertigkeit, zeichnete mit Gefühl nach der Natur, und regte mich an das gleiche zu thun; da ich denn in seiner Art auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreide gar manches Weidicht der Pleiße und manchen lieblichen Winkel dieser stillen Wasser nachzuzbilden und dabei immer sehnsüchtig meinen Grillen nachzuzbängen pflegte. Er wußte mein mitunter komisches Wesen durch heitere Scherze zu erwiedern, und ich erinnere mich mancher vergnügten Stunde, die wir zusammen zubrachten, wenn er mich mit scherzhafter Feierlichkeit zu einem Abendessen unter vier Augen einlud, wo wir mit eignem Anstand, bei angezündeten Wachslichtern, einen sogenannten Rathszhasen, der ihm als Deputat seiner Stelle in die Küche gelaufen

war, verzehrten, und mit gar manchen Späßen, in Behrisschens Manier, das Essen zu würzen und den Geist des Weines zu erhöhen beliebten. Daß dieser tressliche und noch jest in seinem ansehnlichen Amte immer sort wirksame Mann mir bei meinem zwar geahneten, aber in seiner ganzen Größe nicht vorausgesehenen Uebel den treulichsten Beistand leistete, mir jede freie Stunde schenkte, und durch Erinnerung an frühere Heiterkeiten den trüben Augenblick zu erhellen wußte, erkenne ich noch immer mit dem aufrichtigsten Dank, und freue mich nach so langer Zeit ihn öffentlich abstatten zu können.

Außer diesem werthen Freunde nahm sich Gröning von Bremen besonders meiner an. Ich hatte erst kurz vorher seine Bekanntschaft gemacht, und sein Wohlwollen gegen mich ward ich erst bei dem Unfalle gewahr; ich fühlte den Werth dieser Gunst um so lebhafter, als niemand leicht eine nähere Verbindung mit Leidenden sucht. Er sparte nichts, um mich zu ergöhen, mich aus dem Nachsinnen über meinen Zustand herauszuziehen und mir Genesung und gesunde Thätigkeit in der nächsten Zeit vorzuzeigen und zu versprechen. Wie oft habe ich mich gefreut, in dem Fortgange des Lebens zu hören, wie sich dieser vorzügliche Mann, in den wichtigsten Geschäften, seiner Vaterstadt nühlich und heilbringend erzwiesen.

Hufmerksamkeit ununterbrochen wirken ließ. Das ganze Breitzkopfische Haus, die Stockische Familie, manche andere beshandelten mich als einen nahen Verwandten; und so wurde mir durch das Wohlwollen so vieler freundlicher Mensschen das Gefühl meines Justandes auf das zarteste geslindert.

Umständlicher muß ich jedoch bier eines Mannes ermabnen, den ich erft in dieser Beit kennen lernte und deffen lebr= reicher Umgang mich über die traurige Lage, in der ich mich befand, dergestalt verblendete, daß ich sie wirklich vergaß. Es war Langer, nachheriger Bibliothefar in Bolfenbuttel. Vorzüglich gelehrt und unterrichtet freute er sich an meinem Beißhunger nach Kenntnissen, ber sich nun bei ber frankhaften Reizbarkeit völlig fieberhaft äußerte. Er suchte mich burch deutliche Uebersichten zu beruhigen, und ich bin seinem, ob= wohl kurzen Umgange sehr viel schuldig geworden, indem er mich auf mancherlei Weise zu leiten verstand und mich aufmerksam machte, wohin ich mich gerade gegenwärtig zu richten batte. 3ch fand mich biefem bedeutenden Manne um fo mehr verpflichtet, als mein Umgang ihn einiger Gefahr aussette: denn als er nach Behrischen die Hofmeisterstelle bei dem jungen Grafen Lindenau erhielt, machte der Water dem neuen Mentor ausbrudlich zur Bedingung, feinen Umgang mit mir zu pflegen. Neugierig, ein so gefährliches Subject kennen zu lernen, mußte er mich mehrmals am britten Orte zu sehen. Ich gewann bald seine Neigung, und er, klüger als Behrisch, holte mich bei Nachtszeit ab, mir gingen zufammen spazieren, unterhielten uns von intereffanten Dingen, und ich begleitete ihn endlich bis an die Thure seiner Geliebten: benn auch biefer außerlich streng scheinenbe, ernfte, wissenschaftliche Mann war nicht frei von den Negen eines sehr liebenswürdigen Frauenzimmers geblieben.

Die deutsche Literatur und mit ihr meine eignen poetizschen Unternehmungen waren mir schon seit einiger Zeit fremd geworden, und ich wendete mich wieder, wie es bei einem solchen autodidaktischen Kreisgange zu erfolgen pslegt, gegen die geliebten Alten, die noch immer, wie ferne blaue Berge,

deutlich in ihren Umrissen und Massen, aber unkenntlich in ihren Theilen und inneren Beziehungen, den Horizont meiner geistigen Wünsche begränzten. Ich machte einen Tausch mit Langer, wobei ich zugleich den Glaucus und Diomedes spielte; ich überließ ihm ganze Körbe deutscher Dichter und Kritiker und erhielt dagegen eine Anzahl griechischer Autoren, deren Benuhung mich, selbst bei dem langsamsten Genesen, erquicken sollte.

Das Vertrauen, welches neue Freunde sich einander schenken, pflegt sich stufenweise zu entwickeln. Gemeinsame Beschäftigungen und Liebhabereien sind das erste, worin sich eine wechselseitige Uebereinstimmung hervorthut; sodann pflegt die Mittheilung sich über vergangene und gegenwärtige Leidenschaften, besonders über Liebesabenteuer zu erstrecken; es ist aber noch ein Tieferes, das sich ausschließt, wenn das Vershältniß sich vollenden will, es sind die religiosen Gesinnungen, die Angelegenheiten des Herzens, die auf das Unvergängliche Bezug haben, und welche sowohl den Grund einer Freundschaft besestigen als ihren Gipfel zieren.

Die dristliche Religion schwankte zwischen ihrem eignen historischpositiven und einem reinen Deismus, der auf Sittzlichkeit gegründet, wiederum die Moral begründen sollte. Die Verschiedenheit der Charaktere und Denkweisen zeigte sich hier in unendlichen Abstusungen, besonders da noch ein Hauptunterschied mit einwirkte, indem die Frage entstand, wie viel Antheil die Vernunft, wie viel die Empfindung an solchen Ueberzeugungen haben könne und dürse. Die lebhafztesten und geistreichsten Männer erwiesen sich in diesem Falle als Schmetterlinge, welche ganz uneingedenk ihres Raupenzstandes die Puppenhülle wegwerfen, in der sie zu ihrer orgazuischen Vollkommenheit gediehen sind. Andere, treuer und

bescheibner gefinnt, konnte man den Blumen vergleichen, die ob sie sich gleich zur schönsten Bluthe entfalten, sich doch von der Wurzel, von dem Mutterstamme nicht lodreißen, ja vielmehr durch diesen Familienzusammenhang die gewünschte Frucht erst zur Reife bringen. Von bieser lettern Art mar Langer; benn obgleich Gelehrter und vorzüglich Bücherkenner, fo mochte er doch der Bibel vor andern überlieferten Schrif= ten einen besondern Vorzug gönnen und sie als ein Document ansehen, waraus wir allein unfern sittlichen und geistigen Stammbaum darthun fonnten. Er gehorte unter biejenigen, denen ein unmittelbares Verhältniß zu dem großen Weltgotte nicht in den Ginn will; ihm war daher eine Bermittelung nothwendig, deren Analogon er überall in irdischen und himmlischen Dingen zu finden glaubte. Sein Bortrag, angenehm und consequent, fand bei einem jungen Menschen leicht Behör, der durch eine verdrießliche Krankheit von irdischen Dingen abgesondert, die Lebhaftigfeit seines Beiftes gegen die himmlischen zu wenden höchst erwünscht fand. Bibelfest wie ich war kam es bloß auf den Glauben an, das was ich menschlicher Beise zeither geschäht, nunmehr für gottlich ju erklären, welches mir um so leichter fiel, da ich die erste Bekanntschaft mit diesem Buche als einem göttlichen gemacht hatte. Einem Duldenden, zart, ja schwächlich Fühlenden war daher das Evangelium willkommen, und wenn auch Langer. bei seinem Glauben zugleich ein sehr verständiger Mann war und fest darauf hielt, daß man die Empfindung nicht folle porherrichen, fich nicht zur Schwärmerei folle verleiten laffen; fo hätte ich doch nicht recht gewußt, mich ohne Gefühl und Enthusiasmus mit dem neuen Testament zu beschäftigen.

Mit solchen Unterhaltungen verbrachten wir manche Zeit, und er gewann mich als einen getreuen und wohl vorbereiteten

Proselpten dergestalt lieb, daß er manche seiner Schönen zugedachte Stunde mir aufzuopfern nicht anstand, ja sogar Gefahr lief verrathen und, wie Behrisch, von seinem Patron übel angesehen zu werden. Ich erwiederte seine Neigung auf das dankbarste, und wenn dasjenige was er für mich that, zu jeder Zeit wäre schäßenswerth gewesen, so mußte es mir in meiner gegenwärtigen Lage höchst verehrlich seyn.

Da nun aber gewöhnlich, wenn unfer Seelenconcert am geistigsten gestimmt ift, die roben, freischenden Tone bes Beltwesens am gewaltsamsten und ungestumften einfallen, und der in geheim immer fortwaltende Contraft, auf einmal hervortretend, nur desto empfindlicher wirkt, so sollte ich auch nicht aus der peripatetischen Schule meines Langers entlaffen werden, ohne vorher noch ein, für Leipzig wenigstens, selt= sames Ereigniß erlebt zu haben, einen Tumult nämlich, den die Studirenden erregten und zwar aus folgendem Unlaffe. Mit den Stadtsoldaten hatten sich junge Leute veruneinigt, es war nicht ohne Thatlichkeiten abgelaufen. Mehrere Stu= birende verbanden sich, die zugefügten Beleidigungen zu rächen. Die Soldaten widerstanden hartnäckig und ber Vortheil war nicht auf der Seite der sehr unzufriedenen akade= mischen Bürger. Nun ward erzählt, es hatten angesebene Personen megen tapferen Widerstands die Obsiegenden gelobt und belohnt, und hierdurch ward nun das jugendliche Chrz und Rachgefühl mächtig aufgeforbert. Man erzählte fich öffentlich, daß den nächsten Abend Fenster eingeworfen werden follten, und einige Kreunde, welche mir die Nachricht brachten, daß es wirklich geschehe, mußten mich hinführen, da Jugend und Menge wohl immer durch Gefahr und Tumult angezogen wird. Es begann wirklich ein seltsames Schauspiel. übrigens freie Straße mar an der einen Seite von Menschen

beset, welche ganz ruhig, ohne Larm und Bewegung abwarteten, was geschehen solle. Auf der leeren Bahn gingen
etwa ein Dupend junge Leute einzeln hin und wieder, in
anscheinender größter Gelassenheit; sobald sie aber gegen das
bezeichnete Haus kamen, so warfen sie im Vorbeigehn Steine
nach den Fenstern, und dieß zu wiederholtenmalen hin und
wiederkehrend, so lange die Scheiben noch klirren wollten.
Eben so ruhig, wie dieses vorging, verlief sich auch endlich
alles und die Sache hatte keine weiteren Folgen.

Mit einem so gellenden Nachflange akademischer Großethaten suhr ich im September 1768 von Leipzig ab, in dem bequemen Wagen eines Hauderers und in Sesellschaft einiger mir bekannten zuverlässigen Personen. In der Gegend von Auerstädt gedachte ich jenes früheren Unfalls; aber ich konnte nicht ahnen, was viele Jahre nachher mich von dorther mit größerer Gesahr bedrohen würde, eben so wenig, als in Gotha, wo wir uns das Schloß zeigen ließen, ich, in dem großen mit Stuccaturbildern verzierten Saale, denken durste, daß mir an eben der Stelle soviel Gnädiges und Liebes widersfahren sollte.

Jemehr ich mich nun meiner Vaterstadt naherte, desto mehr rief ich mir, bedenklicher Beise, zurück in welchen Zuständen, Aussichten, Hoffnungen ich von Hause weggegangen, und es war ein sehr niederschlagendes Gefühl, daß ich nunmehr gleichsam als ein Schiffbrüchiger zurücksehrte. Da ich mir jedoch nicht sonderlich viel vorzuwersen hatte, so wußte ich mich ziemlich zu beruhigen; indessen war der Willstommen nicht ohne Bewegung. Die große Lebhaftigseit meiner Natur, durch Krankheit gereizt und erhöht, verursachte eine leidenschaftliche Scene. Ich mochte übler aussehen als ich selbst wußte: denn ich hatte lange keinen Spiegel zu Rathe

gezogen; und wer wird sich denn nicht selbst gewohnt! genug man kam stillschweigend überein, mancherlei Mittheilungen erst nach und nach zu bewirken und vor allen Dingen sowohl körperlich als geistig einige Beruhigung eintreten zu lassen.

Meine Schwester gesellte sich gleich zu mir, und wie vorläufig aus ihren Briefen, so konnte ich nunmehr umftand= licher und genauer die Verhältnisse und die Lage der Familie Mein Vater hatte nach meiner Abreise seine vernehmen. ganze didaktische Liebhaberei ber Schwester zugewendet, und ihr bei einem völlig geschlossenen, durch den Frieden gesicherten und selbst von Miethleuten geräumten hause fast alle Mittel abgeschnitten, sich auswärts einigermaßen umzuthun und zu erholen. Das Frangofische, Italianische, Englische mußte fie abwechselnd treiben und bearbeiten, wobei er sie einen großen Theil des Tags sich an dem Claviere zu üben nöthigte. Das Schreiben durfte auch nicht verfäumt werden, und ich batte wohl schon früher gemerkt, daß er ihre Correspondenz mit mir dirigirt und seine Lehren durch ihre Feder mir hatte zukommen lassen. Meine Schwester mar und blieb ein indefinibles Wefen, das fonderbarfte Gemisch von Strenge und Weichheit, von Eigen= sinn und Nachgiebigkeit, welche Eigenschaften balb vereint, bald durch Willen und Neigung vereinzelt wirkten. So hatte sie auf eine Weise, die mir fürchterlich erschien, ihre harte gegen den Bater gewendet, dem fie nicht verzieh, bag er ihr diese drei Jahre lang so manche unschuldige Freude verhindert oder vergällt, und von beffen guten und trefflichen Eigen= schaften sie auch ganz und gar feine anerkennen wollte. Sie that alles was er befahl und anordnete, aber auf die unlieb= lichste Beise von der Welt. Sie that es in hergebrachter Ordnung, aber auch nichts drüber und nichts drunter. Mus Liebe ober Gefälligkeit bequemte fie fich zu nichts, fo baß dieß eins der ersten Dinge war, über die sich die Mutter in einem geheimen Gespräch mit mir beklagte. Da nun aber meine Schwester so liebebedürftig war, als irgend ein menschtiches Wesen, so wendete sie nun ihre Neigung ganz auf mich. Ihre Sorge für meine Pflege und Unterhaltung verschlang alle ihre Zeit; ihre Gespielinnen, die von ihr beherrscht wurden, ohne daß sie daran dachte, mußten gleichfalls allerlei aussinnen, um mir gefällig und trostreich zu seyn. Sie war ersinderisch mich zu erheitern, und entwickelte sogar einige Keime von possenhaftem Humor, den ich an ihr nie gekannt hatte, und der ihr sehr gut ließ. Es entspann sich bald unter und eine Cotterie-Sprache, wodurch wir vor allen Menschen reden konnten, ohne daß sie und verstanden, und sie bediente sich dieses Rothwelsches öfters mit vieler Keckteit in Gegenwart der Eltern.

Persönlich war mein Vater in ziemlicher Behaglichkeit. Er befand sich wohl, brachte einen großen Theil des Tags mit dem Unterrichte meiner Schwester zu, schrieb an seiner Reisebeschreibung, und stimmte seine Laute länger als er darauf spielte. Er verhehlte dabei so gut er konnte den Verdruß, anstatt eines rüstigen, thätigen Sohns, der nun promoviren und jene vorgeschriebene Lebensbahn durchlausen sollte, einen Kränkling zu sinden, der noch mehr an der Seele als am Körper zu leiden schien. Er verbarg nicht seinen Wunsch, daß man sich mit der Sur erpediren möge; besonders aber mußte man sich mit hppochondrischen Aeußerungen in seiner Gegenwart in Acht nehmen, weil er alsedann heftig und bitter werden konnte.

Meine Mutter, von Natur sehr lebhaft und heiter, brachte unter diesen Umständen sehr langweilige Tage zu. Die kleine Haushaltung war bald beforgt. Das Gemuth der guten, innerlich niemals unbeschäftigten Frau wollte aus einiges Interesse finden, und das nächste begegnete ihr in der Meligion, das sie um so lieber ergriff, als ihre vorzüg= liditen Freundinnen gebildete und herzliche Gottesverehrerin= nen waren. Unter diesen stand Fräulein von Klettenberg obenan. Es ist dieselbe, aus deren Unterhaltungen und Brie= fen die Bekenntniffe ber ichonen Seele entstanden find, die man in Wilhelm Meister eingeschaltet findet. Sie mar zart gebaut, von mittlerer Größe; ein herzliches naturliches Betragen war durch Welt = und Hofart noch gefälliger geworden. Ihr sehr netter Anzug erinnerte an die Kleidung Herrn= butischer Frauen. Heiterkeit und Gemutheruhe verließen fie niemals. Sie betrachtete ihre Krankheit als einen nothwen= digen Bestandtheil ihres vorübergehenden irdischen Seyns; fie litt mit ber größten Geduld, und in schmerzlosen Inter= vallen war fie lebhaft und gesprächig. Ihre liebste, ja vielleicht einzige Unterhaltung waren die sittlichen Erfahrungen, die der Mensch, ber sich beobachtet, an sich selbst machen fann; woran fich benn die religiosen Besinnungen anschloffen, die auf eine fehr anmuthige, ja geniale Beife bei ihr als natur= lich und übernatürlich in Betracht kamen. Mehr bedarf es faum, um jene ausführliche, in ihre Seele verfaßte Schil= derung den Freunden solcher Darftellungen wieder ins Gedacht= niß zu rufen. Bei bem gang eignen Bange, ben fie von Jugend auf genommen hatte, und bei bem vornehmeren Stande, in dem sie geboren und erzogen war, bei der Leb= haftigfeit und Eigenheit ihres Geistes vertrug sie sich nicht jum besten mit den übrigen Frauen, welche den gleichen Weg jum Beil eingeschlagen hatten. Frau Griesbach, die vorzüglichste, schien zu streng, zu trocken, zu gelehrt; sie wußte, dacte, umfaßte mehr als bie andern, die sich mit der

Entwickelung ihred Gefühls begnügten, und mar ihnen daher lästig, weil nicht jede einen so großen Apparat auf dem Wege der Seligkeit mit sich führen konnte noch wollte. Dafür aber wurden denn die meisten freilich etwas eintonig, indem sie fic an eine gewisse Terminologie hielten, die man mit jener der späteren Empfindsamen wohl verglichen hätte. Fräulein von Klettenberg führte ihren Weg zwischen beiden Ertremen durch, und schien fich mit einiger Selbstgefälligkeit in dem Bilde des Grafen Bingendorf zu spiegeln, deffen Gefin= nungen und Wirkungen Zeugniß einer höheren Geburt und eines vornehmeren Standes ablegten. Nun fand sie an mir was sie bedurfte, ein junges lebhaftes, auch nach einem un= bekannten Beile strebendes Wesen, das, ob es sich gleich nicht für außerordentlich fündhaft halten konnte, sich doch in keinem behaglichen Zustand befand, und weber an Leib noch Seele gang gefund mar. Sie erfreute fich an bem, mas mir bie Natur gegeben, so wie an manchem, was ich mir erworben hatte. Und wenn sie mir viele Vorzüge zugestand, so war es feineswegs demuthigend für fie: benn erstlich gedachte fie nicht mit einer Mannsperson zu wetteifern, und zweitens glaubte sie, in Absicht auf religiose Bildung sehr viel vor mir voraus zu haben. Meine Unruhe, meine Ungebuld, mein Streben, mein Suchen, Forschen, Ginnen und Schwanken legte sie auf ihre Weise aus, und verhehlte mir ihre Ueber= zeugung nicht, sondern versicherte mir unbewunden, das alles komme daher, weil ich keinen versöhnten Gott habe. hatte ich von Jugend auf geglaubt, mit meinem Gott ganz gut zu stehen, ja ich bildete mir, nach mancherlei Erfahrun= gen, wohl ein, daß er gegen mich fogar im Rest steben konne, und ich war kuhn genug zu glauben, daß ich ihm einiges zu verzeihen hatte. Dieser Dunkel grundete fic auf meinen

unendlich guten Willen, dem er, wie mir schien, besser hatte zu Hülfe kommen sollen. Es läßt sich denken, wie oft ich und meine Freundin hierüber in Streit geriethen, der sich doch immer auf die freundlichste Weise und manchmal, wie meine Unterhaltung mit dem alten Rector, damit endigte: daß ich ein närrischer Bursche sep, dem man manches nach= sehen müsse.

Da ich mit ber Geschwulst am Halse sehr geplagt mar, indem Argt und Chirurgus diefe Excrescenz erft vertreiben, bernach, wie sie sagten, zeitigen wollten, und sie zulest auf= zuschneiden für gut befanden; so hatte ich eine geraume Beit mehr an Unbequemlichkeit als an Schmerzen zu leiben, obgleich gegen das Ende der Heilung das immer fortbauernde Betupfen mit Sollenstein und andern agenden Dingen booft verdrießliche Aussichten auf jeden neuen Tag geben mußte. Arat und Chirurgus gehörten auch unter die abgesonderten Krommen, obgleich beide von höchst verschiedenem Naturell maren. Der Chirurgus, ein schlanker wohlgebildeter Mann von leichter und geschickter Hand, der, leider etwas bektisch. feinen Bustand mit wahrhaft driftlicher Geduld ertrug, und fich in feinem Berufe durch fein Uebel nicht irre machen ließ. Der Arzt, ein unerklärlicher, schlaublickender, freundlich spre= dender, übrigens abstrufer Mann, ber sich in dem frommen Kreise ein ganz besonderes Zutrauen erworben hatte. Thätig und aufmerksam war er den Kranken tröstlich; mehr aber als durch alles erweiterte er seine Aundschaft burch die Gabe, einige geheimnisvolle selbstbereitete Arzneien im hintergrunde ju zeigen, von denen niemand sprechen durfte, weil bei uns den Aerzten die eigene Dispensation streng verboten war. Mit gewissen Pulvern, die irgend ein Digestiv fenn mochten, that er nicht fo geheim; aber von jenem wichtigen Salze, das

nur in den größten Gefahren angewendet werden durfte, mar nur unter den Gläubigen die Rede, ob es gleich noch nie= mand gesehen, oder die Wirkung davon gespurt hatte. den Glauben an die Möglichkeit eines solchen Universalmittels zu erregen und zu stärken, hatte ber Arzt feinen Patienten, wo er nur einige Empfänglichkeit fand, gewisse mystische demisch = aldimische Bucher empfohlen und zu verstehen ge= geben, daß man durch eignes Studium derselben gar wohl dahin gelangen könne, jenes Kleinod sich selbst zu erwerben; welches um so nothwendiger sep, als die Bereitung sich so= wohl aus physischen als besonders aus moralischen Gründen nicht wohl überliefern laffe, ja daß man, um jenes große Werk einzusehen, hervorzubringen und zu benugen, die Bebeimniffe der Natur im Bufammenhang kennen muffe, weil es nichts Einzelnes sondern etwas Universelles sep, und auch wohl gar unter verschiedenen Formen und Gestalten bervor= gebracht werden könne. Meine Freundin hatte auf diese lockenden Worte gehorcht. Das Heil des Körpers war zu nahe mit dem heil der Seele verwandt; und konnte je eine größere Wohlthat, eine größere Barmherzigkeit auch an an= bern ausgeübt werden, als wenn man sich ein Mittel zu eigen machte, wodurch so manches Leiden gestillt, so manche Befahr abgelehnt werden konnte? Sie hatte icon insgeheim Welling's Opus mago-cabbalisticum studirt, wobei sie je= doch, weil der Autor das Licht was er mittheilt sogleich wieder selbst verfinstert und aufhebt, sich nach einem Freunde umsah, der ihr in diesem Bechsel von Licht und Finsterniß Gefellschaft leistete. Es bedurfte nur einer geringen Unregung, um auch mir diefe Rrantheit zu inoculiren. 3ch schaffte das Wert an, das, wie alle Schriften diefer Art, seinen Stammbaum in gerader Linie bis gur Reuplatonischen Schule

verfolgen konnte. Meine vorzüglichste Bemuhung an diesem Buche mar, die dunklen hinweisungen, wo der Berfaffer von einer Stelle auf die andere deutet, und dadurch das mas ep verbirgt, zu enthüllen verspricht, aufs genaueste zu bemerten und am Rande die Seitenzahlen solcher sich einander aufklaren sollender Stellen zu bezeichnen. Aber auch so blieb bas Buch noch dunkel und unverständlich genug; außer daß man sich zulest in eine gewisse Terminologie hineinstudirte, und indem man mit derfelben nach eignem Belieben gebahrte, etwas wo nicht zu verstehen, doch wenigstens zu sagen glaubte. Gedachtes Werk erwähnt seiner Borganger mit vielen Chren, und wir wurden daher angeregt jene Quellen felbst aufan-Wir wendeten und nun an die Werke des Theophrastus Varacelsus und Bafilius Balentinus; nicht weniger an helmont, Starden und andere, deren mehr oder weniger auf Natur und Einbildung beruhende Lehren und Vorschriften wir einzusehen und zu befolgen suchten. Mir wollte besonders die Aurea Catena Homeri gefallen, wodurch die Natur, wenn auch vielleicht auf phantastische Beife, in einer schönen Verknupfung dargestellt wird; und fo verwendeten wir theils einzeln, theils zusammen, viele Zeit an diese Seltsamkeiten, und brachten die Abende eines. langen Winters, während dessen ich die Stube haten mußte, febr vergnügt ju, indem wir ju dreien, meine Mutter mit eingeschlossen, und an biesen Geheimniffen mehr ergötten, als die Offenbarung derselben hätte thun konnen.

Mir war indeß noch eine sehr harte Prüfung vorbereitet: denn eine gestörte und man dürfte wohl sagen für gewisse Momente vernichtete Verdauung brachte solche Symptome her= vor, daß ich unter großen Beängstigungen das Leben zu ver= lieren glaubte und keine angewandten Mittel weiter etwas

fruchten wollten. In diesen letten Nothen zwang meine bes
drängte Mutter mit dem größten Ungestüm den verlegnen
Arzt, mit seiner Universal = Medicin hervorzurücken; nach
langem Widerstande eilte er tief in der Nacht nach Hause
und kam mit einem Gläschen krystallisirten trocknen Salzes
zurück, welches im Wasser aufgelös't von dem Patienten vers
schluckt wurde und einen entschieden alkalischen Geschmack
hatte. Das Salz war kaum genommen, so zeigte sich eine
Erleichterung des Zustandes, und von dem Augenblick an
nahm die Krankheit eine Wendung, die stusenweise zur Besserung führte. Ich darf nicht sagen, wie sehr dieses den
Glauben an unsern Arzt, und den Fleiß uns eines solchen
Schaßes theilhaftig zu machen, stärkte und erhöhte.

Meine Freundin, welche eltern = und geschwisterlos in einem großen wohlgelegnen Hause wohnte, hatte schon früher angesangen, sich einen kleinen Windosen, Kolben und Reztorten von mäßiger Größe anzuschaffen, und operirte nach Wellingischen Fingerzeigen und nach bedeutenden Winken des Arztes und Meisters, besonders auf Eisen, in welchem die heilsamsten Kräfte verborgen sepn sollten, wenn man es aufzuschließen wisse, und weil in allen und bekannten Schriften das Luftsalz, welches herbeigezogen werden mußte, eine große Rolle spielte, so wurden zu diesen Operationen Alkalien erzfordert, welche, indem sie an der Luft zersließen, sich mit jenen überirdischen Dingen verbinden und zulest ein geheimenißvolles trefsliches Mittelsalz per se hervorbringen sollten.

Raum war ich einigermaßen wieder hergestellt und konnte mich, durch eine bessere Jahrszeit begünstigt, wieder in meinem alten Giebelzimmer aufhalten, so sing auch ich an, mir einen kleinen Apparat zuzulegen; ein Windoschen mit einem Sandbade war zubereitet, ich lernte sehr geschwind mit einer brennenden Lunte die Glaskolben in Schalen verwandeln, in welchen die verschiedenen Mischungen abgeraucht werden sollten. Nun wurden sonderbare Ingredienzen des Makrokosmus und Mifrokosmus auf eine geheimnisvolle wunderliche Weise be= handelt, und vor allem suchte man Mittelfalze auf eine un= erhörte Art hervorzubringen. Was mich aber eine ganze Beile am meisten beschäftigte, war der fogenannte Liquor Silicum (Rieselsaft), welcher entsteht, wenn man reine Quarzkiesel mit einem gehörigen Antheil Alkali schmilzt, worans ein durchsichtiges Glas entspringt, welches an der Luft zer= schmilzt und eine schöne klare Flussigkeit darstellt. Wer dieses einmal felbst verfertigt und mit Augen gesehen hat, der wird diejenigen nicht tadeln, welche an eine jungfräuliche Erbe und an die Möglichkeit glauben, auf und durch dieselbe Diesen Rieselsaft zu bereiten hatte ich weiter zu wirken. eine besondere Fertigkeit erlangt; die schönen weißen Riesel, welche sich im Main finden, gaben dazu ein vollkommenes Material; und an dem übrigen so wie an Fleiß ließ ich es nicht fehlen: nur ermüdete ich doch zulest, indem ich be= merten mußte, daß das Rieselhafte feineswegs mit dem Salze so innig vereint sep, wie ich philosophischerweise geglaubt hatte: benn es schied sich gar leicht wieder aus, und die schönste mineralische Flüssigkeit, die mir einigemal zu meiner größten Verwunderung in Form einer animalischen Gallert erschienen war, ließ doch immer ein Pulver fallen, das ich für den feinsten Rieselstaub ansprechen mußte, der aber fei= nedwege irgend etwas produktives in seiner Natur spuren ließ, woran man hätte hoffen können diese jungfräuliche Erde : in den Mutterstand übergehen zu sehen.

So wunderlich und unzusammenhängend auch diese Opes rationen waren, so lernte ich doch dabei mancherlei. Ich gab

genau auf alle Arpstallisationen Acht, welche sich zeigen mochten, und ward mit den äußern Formen mancher natürlichen Dinge bekannt, und indem mir wohl bewußt war, daß man in der neuern Zeit die chemischen Gegenstände methodischer aufgesührt, so wollte ich mir im Allgemeinen davon einen Begriff machen, ob ich gleich als Halb-Adept vor den Apothetern und allen denjenigen, die mit dem gemeinen Feuer operirten, sehr wenig Respect hatte. Indessen zog mich doch das chemische Compendium des Boerhave gewaltig an, und verleitete mich mehrere Schriften dieses Mannes zu lesen, wodurch ich denn, da ohnehin meine langwierige Arankheit mich dem Aerztlichen näher gebracht hatte, eine Anleitung sand, auch die Aphorismen dieses tresslichen Mannes zu studiren, die ich mir gern in den Sinn und ins Gedächtniß einprägen mochte.

Eine andere, etwas menschlichere und bei weitem für die augenblickliche Bildung nühlichere Beschäftigung mar, daß ich die Briefe durchsah, welche ich von Leipzig aus nach hause geschrieben hatte. Nichts giebt uns mehr Aufschluß über uns selbst, als wenn wir das, was vor einigen Jahren von uns ausgegangen ift, wieder vor uns sehen, so daß wir uns selbst nunmehr als Gegenstand betrachten können. Allein frei= lich war ich bamals noch zu jung und die Epoche noch zu nahe, welche durch diese Papiere dargestellt mard. Ueber= haupt, da man in jungen Jahren einen gewiffen felbstge= fälligen Dunkel nicht leicht ablegt, fo außert fich dieser befon= ders darin, daß man sich im furz Vorhergegangenen verachtet: denn indem man freilich von Stufe zu Stufe gewahr wird, daß dasjenige was man an sich so wie an andern für gut und vortrefflich achtet, nicht Stich hält, so glaubt man über diese Verlegenheit am besten hinauszukommen, wenn man

bas selbst wegwirft, was man nicht retten kann. So ging es auch mir. Denn wie ich in Leipzig nach und nach meine kindlichen Bemühungen geringschäßen lernte; so kam mir nun meine akademische Laufbahn gleichfalls geringschäßig vor, und ich sah nicht ein, daß sie eben darum vielen Werth für mich haben müßte, weil sie mich auf eine höhere Stufe der Betrachtung und Einsicht gehoben. Der Vater hatte meine Briefe sowohl an ihn als an meine Schwester sorgkältig gefammelt und geheftet; ja er hatte sie sogar mit Aufmerksamteit corrigirt und sowohl Schreib als Sprachsehler verbessert.

Was mir zuerst an diesen Briefen auffiel, mar das Neußere: ich erschrack vor einer unglaublichen Vernachlässigung der Handschrift, die sich vom October 1765 bis in die Hälfte des folgenden Januars erstreckte. Dann erschien aber auf einmal in der Hälfte des Märzes eine ganz gefaßte, geordnete Hand, wie ich sie sonst bei Preisbewerbungen anzuwenden pflegte. Meine Verwunderung darüber löste sich in Dank gegen den guten Gellert auf, welcher, wie ich mich nun wohl erinnerte, ung bei den Aufsähen, die wir ihm einreichten, mit seinem berglichen Tone zur beiligen Pflicht machte, unsere Sand so fehr, ja mehr als unsern Styl, zu üben. Dieses wiederholte er fo oft, ale ihm eine frigliche, nachlässige Schrift zu Gesicht fam; wobei er mehrmals äußerte, daß er sehr gern die schone Handschrift seiner Schüler zum Hauptzweck seines Unterrichts machen mochte, um fo mehr, weil er oft genug bemerkt habe, daß eine gute hand einen guten Styl nach fich ziehe.

Sonst konnte ich auch bemerken, daß die französischen und englischen Stellen meiner Briefe, obgleich nicht fehler= los, doch mit Leichtigkeit und Freiheit geschrieben waren. Diese Sprachen hatte ich auch in meiner Correspondenz mit Beorg Schlosser, der sich noch immer in Treptow befand, zu

üben fortgefahren, und war mit ihm in beständigem Zusammenhang geblieben, wodurch ich denn von manchen weltlichen Zuständen (denn immer ging es ihm nicht ganz so wie er gehofft hatte) unterrichtet wurde und zu seiner ernstern, edlen Denkweise immer mehr Zutrauen faßte.

Eine andere Betrachtung, die mir beim Durchsehen jener Briefe nicht entgeben konnte, mar, daß der gute Bater mit der besten Absicht mir einen besondern Schaden zugefügt und mich zu der wunderlichen Lebensart veranlaßt hatte, in die ich zulest gerathen war. Er hatte mich nämlich wiederholt vom Kartenspiel abgemahnt; allein Frau Hofrath Bohme, so lange fie lebte, mußte mich nach ihrer Weise zu bestimmen, indem sie die Abmahnung meines Baters nur von dem Mißbrauch erflärte. Da ich nun auch die Vortheile davon in der Societät einsah, so ließ ich mich gern durch fie regieren. 3ch hatte wohl den Spiel=Sinn, aber nicht den Spiel= Beist: ich lernte alle Spiele leicht und geschwind, aber niemals konnte ich die gehörige Aufmerksamkeit einen ganzen Abend zusammenhalten. Wenn ich also recht gut anfing, so verfehlte ich's doch immer am Ende und machte mich und andre verlieren; wodurch ich denn jederzeit verdrießlich ent= weder zur Abendtafel oder aus der Gesellschaft ging. Kaum war Madame Böhme verschieden, die mich ohnedem mahrend ihrer langwierigen Krankheit nicht mehr zum Spiel angehal= ten hatte, so gewann die Lehre meines Baters Kraft; ich entschuldigte mich erst von den Partien, und weil man nun nichts mehr mit mir anzufangen wußte, so ward ich mir noch mehr als andern lästig, schlug die Einladungen aus, die denn sparsamer erfolgten und zulest ganz aufhörten. Das Spiel, das jungen Leuten, besonders denen die einen praktischen Sinn haben und sich in der Welt umthun

wollen, sehr zu empsehlen ist, konnte freilich bei mir niemals zur Liebhaberei werden, weil ich nicht weiter kam, ich mochte spielen so lange ich wollte. Hätte mir jemand einen allgemeinen Blick darüber gegeben und mich bemerken lassen, wie hier gewisse Zeichen und mehr oder weniger Zufall eine Art von Stoff bilden, woran sich Urtheilskraft und Thätigkeit üben können; hätte man mich mehrere Spiele auf einmal einsehen lassen, so hätte ich mich wohl eher damit befreunden können. Bei alle dem war ich durch jene Betrachtungen in der Epoche, von welcher ich hier spreche, zu der Ueberzeugung gekommen, daß man die gesellschaftlichen Spiele nicht meiden, sondern sich eher nach einer Gewandtheit in denselben bestreben müsse. Die Zeit ist unendlich lang und ein jeder Tag ein Sesäß, in das sich sehr viel eingießen läßt, wenn man es wirklich ausfüllen will.

So vielfach mar ich in meiner Einsamkeit beschäftigt, um so mehr als die verschiedenen Beifter der mancherlei Liebhabereien, denen ich mich nach und nach gewidmet, Gelegenheit hatten wieder hervorzutreten. So fam es auch wieder ans Beichnen, und da ich immer unmittelbar an der Natur oder vielmehr am Wirklichen arbeiten wollte, so bil= dete ich mein Zimmer nach, mit feinen Möbeln, die Per= fonen die sich darinbefanden, und wenn mich das nicht mehr unterhielt, stellte ich allerlei Stadtgeschichten bar, bie man sich eben erzählte und woran man Interesse fand. Das alles war nicht ohne Charafter und nicht ohne einen gewissen Ge= schmack, aber leider fehlte den Figuren die Proportion und das eigentliche Mark, fo wie denn auch die Ausführung höchst nebulistisch war. Mein Vater, dem diese Dinge Vergnügen zu machen fortfuhren, wollte sie deutlicher haben; auch follte alles fertig und abgeschloffen fenn. Er ließ fie baber aufzieben

und mit Linien einfassen; ja der Maler Morgenstern, sein hauskunftler - es ift derselbe, ber sich später durch Rirdenprospecte bekannt, ja berühmt gemacht - mußte die perspectivischen Linien der Bimmer und Räume hineinziehen, die sich denn freilich ziemlich grell gegen die nebulistisch an= gedeuteten Kiguren verhielten. Er glaubte mich dadurch immer mehr zur Bestimmtheit zu nothigen, und um ihm gefällig zu fenn, zeichnete ich mancherlei Stilleben, wo ich, in= dem das Wirkliche als Muster vor mir stand, deutlicher und entschiedener arbeiten konnte. Endlich fiel mir auch wieder einmal das Radiren ein. Ich hatte mir eine ziemlich inter= effante Landschaft componirt, und fühlte mich sehr glucklich, als ich meine alten von Stock überlieferten Recepte vor= suchen, und mich jener vergnüglichen Beiten bei ber Arbeit erinnern konnte. 3ch atte die Platte bald und tieß mir Probe = Abdruce machen. Unglücklicherweise mar die Composi= tion ohne Licht und Schatten, und ich qualte mich nun bei= des hineinzubringen; weil es mir aber nicht ganz deutlich war, worauf es ankam, so konnte ich nicht fertig werden. Ich befand mich zu der Beit nach meiner Art ganz wohl; allein in diesen Tagen befiel mich ein Uebel, das mich noch nie gequält hatte. Die Rehle nämlich war mir ganz wund geworden, und besonders bas mas man ben Bapfen nennt, fehr entzündet; ich fonnte nur mit großen Schmerzen etwas schlingen, und die Aerzte wußten nicht was sie daraus machen follten. Man qualte mich mit Gurgeln und Pinfeln, und konnte mich von diefer Noth nicht befreien. Endlich ward ich wie durch eine Eingebung gewahr, daß ich bei dem Megen nicht vorsichtig genug gewesen, und daß ich, indem ich es öfters und leidenschaftlich wiederholt, mir dieses Uebel jugezogen und folches immer wieder erneuert und vermehrt.

Den Aerzten war die Sache plausibel und gar bald gewiß, indem ich das Radiren und Alegen um fo mehr unterließ, als der Versuch keineswegs gut ausgefallen mar, und ich eber Ursache hatte meine Arbeit zu verbergen als vorzuzeigen, worüber ich mich um so leichter tröstete, als ich mich von dem beschwerlichen Uebel sehr bald befreit sah. Dabei konnte ich mich doch der Betrachtung nicht enthalten, daß wohl die ähnlichen Beschäftigungen in Leipzig manches möchten zu jenen Uebeln beigetragen haben, an denen ich soviel gelitten hatte. Freilich ist es eine langweilige und mitunter trau= rige Sache, zu fehr auf und felbst und mas und schadet und nußt Acht zu haben; allein es ist keine Krage, daß bei der munderlichen Idiospnkrasie der menschlichen Ratur von der einen, und bei der unendlichen Verschiedenheit der Lebensart und Gehüsse von der andern, es noch ein Wunder ift, daß das menschliche Geschlecht sich nicht schon lange aufgerieben Es scheint die menschliche Natur eine eigene Art von Bahigfeit und Melfeitigfeit ju besigen, ba fie alles mas an fie herankommt oder was sie in sich aufnimmt überwindet, und wenn sie sich es nicht assimiliren fann, wenigstens gleichgültig macht. Freilich muß fie bei einem großen Erceg troß alles Wider= standes den Elementen nachgeben, wie und so viele endemi= fche Krankheiten und die Wirkungen des Branntweins überzeugen. Konnten wir, ohne ängstlich zu werden, auf uns Acht geben, was in unserm complicirten burgerlichen und geselligen Leben auf uns gunftig ober ungunftig wirkt, und mochten wir bas was und als Genuß freilich behaglich ift, um der übeln Folgen willen unterlassen; so murden wir gar manche Unbequemlichkeit, die und bei fonft gefunden Conftitutionen oft mehr als eine Rrankheit selbst qualt, leicht zu entfernen wissen. Leider ist es im Diatetischen wie im

Moralischen: wir können einen Fehler nicht eher einsehen, als bis wir ihn los sind; wobei denn nichts gewonnen wird, weil der nächste Fehler dem vorhergehenden nicht ähnlich sieht und also unter derselben Form nicht erkannt werden kann.

Beim Durchlesen jener Briefe, die von Leipzig aus an meine Schwester geschrieben waren, konnte mir unter andern auch diefe Bemerkung nicht entgeben, daß ich mich fogleich bei dem ersten akademischen Unterricht für sehr klug und weise gehalten, indem ich mich, sobald ich etwas gelernt, dem Professor substituirte und daher auch auf der Stelle didattisch ward. Mir war es lustig zu sehen, wie ich dasjenige mas Gellert uns im Collegium überliefert ober gerathen, fogleich wieder gegen meine Schwester gewendet, ohne einzu= feben, daß sowohl im Leben als im Lefen etwas dem Jung= ling gemäß seyn könne, ohne sich für ein Frauenzimmer zu schicken; und wir scherzten gemeinschaftlich über diese Nach= äfferei. Auch maren mir die Gedichte, die ich in Leipzig verfaßt hatte, schon zu gering, und sie schienen mir kalt, trocken und in Absicht bessen mas die Zustände des mensch= lichen Herzens oder Geistes ausdrücken sollte, allzu oberfläch= lich. Dieses bewog mich, als ich nun abermals das väter= liche Haus verlassen und auf eine zweite Atademie ziehen sollte, wieder ein großes haupt = Autodafé über meine Arbei= ten zu verhängen. Mehrere angefangene Stucke, beren einige bis zum dritten oder vierten Act, andere aber nur bis zu vollendeter Exposition gelangt waren, nebst vielen andern Bedichten, Briefen und Papieren wurden dem Feuer überge= ben, und kaum blieb etwas verschont, außer dem Manuscript von Behrisch, die Laune des Verliebten und die Mitschuldigen, an welchem letteren ich immer fort mit besonderer Liebe

besserte, und da das Stück schon fertig war, die Erposition nochmals durcharbeitete, um sie zugleich bewegter und klarer zu machen. Lessing hatte in den zwei ersten Acten der Minna ein unerreichbares Muster aufgestellt, wie ein Drama zu erponiren sep, und es war mir nichts angelegener, als in seinen Sinn und seine Absichten einzudringen.

Umständlich genug ist zwar schon die Erzählung von dem was mich in diesen Tagen berührt, aufgeregt und beschäftigt; allein ich muß demungeachtet wieder zu jenem Interesse zu= rückehren, das mir die übersinnlichen Dinge eingestößt hateten, von denen ich ein für allemal, insofern es möglich wäre, mir einen Begriff zu bilden unternahm.

Einen großen Einfluß erfuhr ich dabei von einem wich= tigen Buche, das mir in die hande gerieth, es war Arnold's Rirchen = und Reger = Geschichte. Dieser Mann ist nicht ein bloß reflectirender historifer, sondern zugleich fromm und fühlend. Seine Besinnungen stimmten sehr zu ben meini= gen, und mas mich an seinem Wert besonders ergötte, war, daß ich von manchen Regern, die man mir bisher als toll oder gottlos vorgestellt hatte, einen vortheilhaftern Begriff erhielt. Der Geift des Widerspruchs und die Luft jum Pa= radoren steckt in uns allen. Ich studirte fleißig die verschie= denen Meinungen, und da ich oft genug hatte sagen hören, jeder Mensch habe am Ende doch seine eigene Religion; so kam mir nichts natürlicher vor, als daß ich mir auch meine eigene bilden tonne, und diefes that ich mit vieler Behag= lichkeit. Der neue Platonismus lag jum Grunde; das Her= metische, Mystische, Kabbalistische gab auch seinen Beitrag her, und so erbaute ich mir eine Welt, die seltsam genug aussab.

Ich mochte mir wohl eine Gottheit vorstellen, die sich

von Ewigkeit her selbst producirt; da sich aber Production nicht ohne Mannichfaltigfeit benten läßt, fo mußte fie fic nothwendig fogleich als ein Zweites erscheinen, welches wir unter dem Namen des Sohns anerkennen; diese beiden muß= ten nun den Act des Hervorbringens fortseten, und erschie= nen sich felbst wieder im dritten, welches nun eben fo beste= hend lebendig und ewig als das Ganze mar. hiermit mar jedoch der Kreis der Gottheit geschlossen, und es wäre ihnen felbst nicht möglich gewesen, abermals ein ihnen völlig Gleiches hervorzubringen. Da jedoch der Productionstried immer fort= ging, so erschufen sie ein viertes, bas aber schon in sich einen Widerspruch hegte, indem es, wie sie, unbedingt und doch augleich in ihnen enthalten und durch sie begränzt fenn follte. Diefes war nun Lucifer, welchem von nun an bie ganze Schöpfungefraft übertragen mar, und von dem alles übrige Seyn ausgehen follte. Er bewies fogleich seine unendliche Thätigkeit, indem er die sämmtlichen Engel erschuf, alle wieder nach feinem Gleichniß, unbedingt, aber in ihm ent= halten und durch ihn begränzt. Umgeben von einer solchen Glorie vergaß er seines höhern Ursprungs und glaubte ihn in sich felbst zu finden, und aus diesem ersten Undant ent= sprang alles was uns nicht mit dem Sinne und den Absich= ten der Gottheit übereinzustimmen scheint. Je mehr er sich nun in sich felbst concentrirte, je unwohler mußte es ihm werden, so wie allen den Beistern, denen er die fuße Erhebung ju ihrem Ursprunge verkummerte. Und so ereignete sich das, was und unter der Korm des Abfalls der Engel bezeichnet wird. Ein Theil derselben concentrirte fich mit Lucifer, der andere wendete sich wieder gegen feinen Ursprung. Aus die= fer Concentration der ganzen Schöpfung, denn sie war von Lucifer ausgegangen und mußte ihm folgen, entsprang nun

alles das, mas wir unter der Gestalt der Materie gemahr werden, mas wir uns als schwer, fest und finster vorstellen, welches aber, indem es wenn auch nicht mittelbar, doch durch Kiliation vom göttlichen Wesen herstammt, eben so unbedingt mächtig und ewig ist, als der Vater und die Großeltern. Da nun das ganze Unheil, wenn wir es fo nennen durfen, bloß durch die einseitige Richtung Lucifers entstand, so fehlte freilich dieser Schöpfung die besfere Balfte: denn alles was durch Concentration gewonnen wird, befaß sie, aber es fehlte ihr alles, was durch Expansion allein be= wirft werden kann; und fo hatte die sammtliche Schopfung durch immerwährende Concentration sich felbst aufreiben, sich mit ihrem Vater Lucifer vernichten und alle ihre Ansprüche an eine gleiche Ewigkeit mit der Gottheit verlieren konnen. Diesem Bustand saben die Elohim eine Beile gu, und fie hatten die Wahl, jene Aeonen abzuwarten, in welchen bas Keld wieder rein geworden und ihnen Raum zu einer neuen Schöpfung geblieben mare, ober ob fie in das Gegenwärtige eingreifen und dem Mangel nach ihrer Unendlichkeit zu Sulfe tommen wollten. Sie erwählten nun das lettere und fupplirten nun durch ihren bloßen Willen in einem Augenblick den gangen Mangel, den ber Erfolg von Lucifers Beginnen an sich trug. Sie gaben dem unendlichen Seyn die Kähig= feit sich auszudehnen, sich gegen sie zu bewegen; der eigent= liche Puls des Lebens war wieder hergestellt und Lucifer selbst konnte sich dieser Einwirkung nicht entziehen. ist die Epoche, wo dasjenige hervortrat, was wir als Licht fennen, und wo dasjenige begann, was wir mit dem Worte Schöpfung zu bezeichnen pflegen. So fehr sich auch nun diese durch die immerfort wirkende Lebenstraft der Elobim Aufenweise vermannichfaltigte; so fehlte es doch noch an einem

Wefen, welches die ursprüngliche Verbindung mit der Gott= beit wiederherzustellen geschickt wäre, und so wurde der Mensch hervorgebracht, der in allem der Gottheit ähnlich, ja gleich senn sollte, sich aber freilich dadurch abermals in dem Kalle Lucifers befand, zugleich unbedingt und beschränkt zu fepn, und da dieser Widerspruch durch alle Kategorien des Dasepns sich an ihm manifestiren und ein vollkommenes Bewußtseyn so wie ein entschiedener Wille feine Bustande begleiten sollte, so mar vorauszusehen, daß er zugleich das vollkommenfte und unvollkommenfte, das gludlichfte und un= glucklichfte Geschöpf werden muffe. Es währte nicht lange, fo spielte er auch völlig die Rolle des Lucifer. Die Ab= fonderung vom Wohlthäter ift der eigentliche Undank, und so ward jener Abfall zum zweitenmal eminent, obgleich die ganze Schöpfung nichts ift und nichts mar, als ein Abfallen und Burückfehren jum Ursprünglichen.

Man sieht leicht, wie hier die Erlösung nicht allein von Ewigkeit her beschlossen, sondern als ewig nothwendig gedacht wird, ja daß sie durch die ganze Zeit des Werdens und Seyns sich immer wieder erneuern muß. Nichts ist in diesem Sinne natürlicher, als daß die Gottheit selbst die Gestalt des Menschen annimmt, die sich zu einer Hülle schon vorsbereitet hatte, und daß sie die Schicksale desselben auf kurze Zeit theilt, um durch diese Verähnlichung das Erfreuliche zu erhöhen und das Schmerzliche zu mildern. Die Geschichte aller Religionen und Philosophien lehrt uns, daß diese große, den Menschen unentbehrliche Wahrheit von verschiedenen Nationen in verschiedenen Zeiten auf mancherlei Weise, ja in seltsamen Fabeln und Vildern der Veschränktheit gemäß überzliefert worden; genug wenn nur anerkannt wird, daß wir uns in einem Zustande besinden, der, wenn er uns auch

niederzuziehen und zu drücken scheint, dennoch Gelegenheit giebt, ja zur Pflicht macht, uns zu erheben und die Absichten der Gottheit dadurch zu erfüllen, daß wir, indem wir von einer Seite uns zu verselbsten genothigt sind, von der andern in regelmäßigen Pulsen uns zu entselbstigen nicht versäumen.

## Meuntes Buch.

"Das herz wird ferner öfters zum Vortheil verschiede= ner, besonders geselliger und feiner Tugenden gerührt, und die zarteren Empfindungen werden in ihm erregt und ent= Besonders werden sich viele Buge eindrucken, mickelt werden. welche dem jungen Leser eine Einsicht in den verborgenern Winkel des menschlichen Herzens und seiner Leidenschaften geben, eine Kenntniß die mehr als alles Latein und Grie= chisch werth ist, und von welcher Ovid ein gar vortrefflicher Aber dieß ist es noch nicht, warum man Meister war. eigentlich der Jugend die alten Dichter und also auch den Dvid in die hände giebt. Wir haben von dem gütigen Schöpfer eine Menge Seelenkrafte, welchen man ihre gehörige Cultur, und zwar in den ersten Jahren gleich, zu geben nicht verabfäumen muß, und die man doch weder mit Logik noch Metaphysik, Latein oder Griechisch cultiviren kann: wir haven eine Einbildungsfraft, der wir, wofern sie sich nicht der ersten besten Vorstellungen selbst bemächtigen soll, die schicklichsten und schönsten Bilder vorlegen und dadurch das Bemuth gewöhnen und üben muffen, das Schone überall und in der Natur selbst, unter seinen bestimmten, wahren und auch in den feineren Zügen zu erkennen und zu lieben. Wir haben eine Menge Begriffe und allgemeine Kenntniffe nothig, sowohl für die Wissenschaften als für das tägliche Leben, die sich aus keinem Compendio erlernen lassen. Un= sere Empfindungen, Neigungen, Leidenschaften sollen mit Vortheil entwickelt und gereinigt werden."

Diese bedeutende Stelle, welche sich in der allgemeinen deutschen Bibliothek vorfand, war nicht die einzige in ihrer Art. Von gar vielen Seiten her offenbarten sich ahnliche Grundsäße und gleiche Gesinnungen. Sie machten auf uns rege Junglinge fehr großen Eindruck, ber um besto entschie= dener wirkte, als er durch Wielands Beispiel noch verstärft wurde: denn die Werke seiner zweiten glanzenden Epoche bewiesen flärlich, daß er sich nach solchen Marimen gebildet batte. Und was konnten wir mehr verlangen? Die Philo= sophie mit ihren abstrusen Forderungen war beseitigt, die alten Sprachen, deren Erlernung mit fo viel Mühseligkeit verknüpft ist, sah man in den hintergrund gerückt, die Com= pendien, über deren Zulänglichkeit uns Hamlet schon ein bedenkliches Wort ins Ohr geraunt hatte, wurden immer verdächtiger, man wies und auf die Betrachtung eines beweg= ten Lebens hin, das wir so gerne führten, und auf die Kenntniß der Leidenschaften, die wir in unserem Busen theils empfanden, theils ahneten, und die, wenn man sie sonst gescholten hatte, und nunmehr als etwas Wichtiges und Würdiges vorkommen mußten, weil sie der Hauptgegenstand unserer Studien sepn sollten, und die Renntniß derfelben als das vorzüglichste Bildungsmittel unserer Geisteskräfte angerühmt ward. Ueberdieß war eine solche Denkweise mei= ner eignen Ueberzeugung, ja meinem poetischen Thun und Treiben ganz angemessen. Ich fügte mich daher ohne Wider= streben, nachdem ich fo manchen guten Vorsat vereitelt, fo mande redliche hoffnung verschwinden febn, in die Absicht

meines Vaters, mich nach Straßburg zu schicken, wo man mir ein heiteres lustiges Leben versprach, indessen ich meine Studien weiter fortseßen und am Ende promoviren sollte.

Im Frühjahre fühlte ich meine Gesundheit, noch mehr aber meinen jugendlichen Muth wieder hergestellt, und sehnte mich abermals aus meinem väterlichen Hause, obgleich aus ganz andern Ursachen als das erstemal: denn es waren mir diese hübschen Zimmer und Räume, wo ich so viel gelitten hatte, unerfreulich geworden, und mit dem Vater selbst konnte sich kein angenehmes Verhältniß anknüpsen; ich konnte ihm nicht ganz verzeihen, daß er, bei den Recidiven meiner Krankheit und bei dem langsamen Genesen, mehr Ungeduld als billig sehen lassen, ja daß er, anstatt durch Nachsicht mich zu trösten, sich oft auf eine grausame Weise über das was in keines Menschen Hand lag, geäußert, als wenn es nur vom Willen abhinge. Aber auch er ward auf mancherlei Weise durch mich verleßt und beleidigt.

Denn junge Leute bringen von Akademieen allgemeine Begriffe zurück, welches zwar ganz recht und gut ist; allein weil sie sich darin sehr weise dünken, so legen sie solche als Maaßtab an die vorkommenden Gegenstände, welche denn meistens dabei verlieren müssen. So hatte ich von der Baustunst, der Einrichtung und Verzierung der Häuser eine allgemeine Vorstellung gewonnen, und wendete diese nun uns vorsichtig im Gespräch auf unser eigenes Haus an. Mein Vater hatte die ganze Einrichtung desselben ersonnen und den Bau mit großer Standhaftigkeit durchgesührt, und es ließ sich auch, insosern es eine Wohnung für ihn und seine Familie ausschließlich seyn sollte, nichts dagegen einwenden; auch waren in diesem Sinne sehr viele Häuser von Franksutt gebaut. Die Treppe ging frei hinauf und berührte große

Vorsale, die selbst recht gut hatten Zimmer seyn konnen; wie wir denn auch die gute Jahreszeit immer daselbst zu= brachten. Allein dieses anmuthige heitere Daseyn einer ein= zelnen Familie, diese Communication von oben bis unten ward zur größten Unbequemlichkeit, sobald mehrere Partieen das haus bewohnten, wie wir bei Gelegenheit der frango= sischen Einquartierung nur zu fehr erfahren hatten. Denn jene ängstliche Scene mit dem Königslieutenant wäre nicht vorgefallen, ja mein Bater hätte weniger von allen Unan= nehmlichkeiten empfunden, wenn unfere Treppe, nach der Leipziger Art, an bie Seite gedrängt und jedem Stockwerk eine abgeschlossene Thure zugetheilt gewesen wäre. Bauart rühmte ich einst höchlich und setzte ihre Vortheile beraus, zeigte dem Vater die Möglichkeit, auch feine Treppe zu verlegen, worüber er in einen unglaublichen Born gerieth, der um so heftiger war, als ich turz vorher einige schnörkelhafte Spiegelrahmen getadelt und gewisse Chinesische Tapeten verworfen hatte. Es gab eine Scene, welche, zwar wieder getuscht und ausgeglichen, boch meine Reise nach bem schönen Elfaß beschleunigte, die ich denn auch, auf der neu eingerichteten bequemen Diligence, ohne Aufenthalt und in furzer Beit vollbrachte.

Ich war im Wirthshaus zum Geist abgestiegen und eilte sogleich, das sehnlichste Verlangen zu befriedigen und mich dem Münster zu nähern, welcher durch Mitreisende mir schon lange gezeigt und eine ganze Strecke her im Auge geblieben war. Als ich nun erst durch die schmale Sasse diesen Koloß gewahrte, sodann aber auf dem freilich sehr engen Plat allzu nah vor ihm stand, machte derselbe auf mich einen Eindruck ganz eigner Art, den ich aber auf der Stelle zu entwickeln unfähig, für dießmal nur dunkel mit wir nahm, indem ich

das Gebäude eilig bestieg, um nicht den schönen Augenblick einer hohen und heitern Sonne zu versäumen, welche mir das weite reiche Land auf einmal offenbaren sollte.

Und so fah ich denn von der Plattform die schöne Begend vor mir, in welcher ich eine Zeit lang wohnen und haufen durfte: die ansehnliche Stadt, die weitumherliegenden, mit berrlichen dichten Bäumen besetten und burchflochtenen Auen, diesen auffallenden Reichthum der Wegetation, der dem Laufe des Rheins folgend, die Ufer, Infeln und Werder bezeichnet. Nicht weniger mit mannichfaltigem Grün geschmückt ist der von Suden herab fich ziehende flache Grund, welchen die Iller bewässert; selbst westwärts, nach dem Gebirge zu, finden sich manche Niederungen, die einen eben so reizenden Anblick von Wald und Wiesenwuchs gewähren, so wie der nördliche mehr hügelige Theil von unendlichen kleinen Bächen durch= schnitten ift, die überall ein schnelles Wachsthum begunstigen. Denkt man sich nun zwischen biesen üppig ausgestrecten Matten, zwischen diesen fröhlich ausgesäeten Hainen alles zum Fruchtbau schickliche Land trefflich bearbeitet, grünend und reifend, und die besten und reichsten Stellen deffelben durch Dörfer und Meierhöfe bezeichnet, und eine solche große und unübersehliche, wie ein neues Paradies für den Menschen recht vorbereitete Fläche, näher und ferner von theils ange= bauten, theils waldbewachsenen Bergen begränzt; so wird man das Entzuden begreifen, mit dem ich mein Schicksal fegnete, das mir für einige Zeit einen fo schönen Wohnplat bestimmt hatte.

Ein solcher frischer Anblick in ein neues Land, in welschem wir uns eine Zeit lang aufhalten sollen, hat noch das Eigne, so angenehme als ahnungsvolle, daß das Ganze wie eine unbeschriebene Tafel vor uns liegt. Noch sind keine

Leiden und Freuden, die sich auf und beziehen, darauf verzeichnet; diese heitre, bunte, belebte Fläche ist noch stumm für und; das Auge haftet nur an den Gegenständen insofern sie an und für sich bedeutend sind, und noch haben weder Neigung noch Leidenschaft diese oder jene Stelle besonders herauszuheben; aber eine Ahnung dessen, was kommen wird, beunruhigt schon das junge Herz, und ein unbefriedigtes Bedürfniß fordert im Stillen dasjenige, was kommen soll und mag, und welches auf alle Fälle, es sep nun Wohl oder Weh, unmerklich den Charakter der Gegend, in der wir uns besinden, annehmen wird.

Herabgestiegen von der Höhe verweilte ich noch eine Zeit lang vor dem Angesicht des ehrwürdigen Sebäudes; aber was ich mir weder das erstemal, noch in der nächsten Zeit ganz deutlich machen konnte, war, daß ich dieses Wunder= werk als ein Ungeheures gewahrte, das mich hätte erschrecken müssen, wenn es mir nicht zugleich als ein Seregeltes faßlich und als ein Ausgearbeitetes sogar angenehm vorgekommen wäre. Ich beschäftigte mich doch keineswegs diesem Wider= spruch nachzudenken, sondern ließ ein so erstaunliches Denkmal durch seine Gegenwart ruhig auf mich fortwirken.

Ich bezog ein kleines aber wohlgelegenes und anmuthiges Quartier an der Sommerseite des Fischmarkts, einer schönen langen Straße, wo immerwährende Bewegung jedem unbeschäftigten Augenblick zu Hülfe kam. Dann gab ich meine Empfehlungsschreiben ab, und fand unter meinen Gönnern einen Handelsmann, der mit seiner Familie jenen frommen, mir genugsam bekannten Gesinnungen ergeben war, ob er sich gleich, was den äußeren Gottesdienst betrifft, nicht von der Kirche getrennt hatte. Er war dabei ein verständiger Mann und keineswegs kopshängerisch in seinem Thun und

Lassen. Die Tischgesellschaft, die man mir und der man mich empfahl, war sehr angenehm und unterhaltend. vaar alte Jungfrauen hatten diese Pension ichon lange mit Ordnung und gutem Erfolg geführt; es konnten ungefähr zehen Personen sepn, ältere und jüngere. Von diesen lettern ist mir am gegenwärtigsten einer, genannt Meper, von Lindau gebürtig. Man hätte ihn, feiner Gestalt und feinem Besicht nach, für den schönsten Menschen halten können, wenn er nicht zugleich etwas Schlottriges in feinem ganzen Wefen gehabt hatte. Eben so murden seine herrlichen Naturgaben durch einen unglaublichen Leichtsinn und sein köstliches Gemuth durch eine unbändige Liederlichkeit verunstaltet. Er hatte ein mehr rundes als ovales, offnes, frohes Geficht; die Werkzeuge der Sinne, Augen, Rase, Mund, Ohren, konnte man reich nennen, sie zeugten von einer entschiedenen Fülle, ohne übertrieben groß zu fepn. Der Mund besonders war allerliebst durch übergeschlagene Lippen, und seiner ganzen Physiognomie gab es einen eigenen Ausdruck, daß er ein Räzel war, d. h. daß seine Augenbrauen über der Rase zu= sammenstießen, welches bei einem schönen Besichte immer einen angenehmen Ausdruck von Sinnlichkeit hervorbringt. Durch Jovialität, Aufrichtigkeit und Gutmathigkeit machte er sich bei allen Menschen beliebt; sein Gedächtniß mar un= glaublich, die Aufmerksamkeit in den Collegien kostete ihm nichts; er behielt alles was er hörte und mar geistreich genug, an allem einiges Interesse zu finden, und um so leichter, da er Medicin studirte. Alle Eindrucke blieben ihm lebhaft, und sein Muthwille in Wiederholung der Collegien und Nachäffen der Professoren ging manchmal so weit, daß wenn er drei verschiedene Stunden des Morgens gehört hatte, cr Mittags bei Tische paragraphenweis, ia manchmal noch

abgebrochener, die Professoren mit einander abwechseln ließ: welche buntschäckige Vorlesung uns oft unterhielt, oft aber auch beschwerlich siel.

Die Uebrigen waren mehr oder weniger feine, gesette, ernsthafte Leute. Ein pensionirter Ludwigsritter befand sich unter denselben; doch waren Studirende die Ueberzahl, alle wirklich gut und wohlgesinnt, nur mußten sie ihr gewöhnliches Beindeputat nicht überschreiten. Daß dieses nicht leicht geschah, war die Sorge unseres Prasidenten, eines Doctor Salzmann. Schon in den Sechzigen, unverheirathet, hatte er diesen Mittagstisch seit vielen Jahren besucht und in Ord= nung und Ansehen erhalten. Er besaß ein schones Vermögen; in seinem Meußeren hielt er sich knapp und nett, ja er gehörte zu denen, die immer in Schuh und Strumpfen und den hut unter dem Urm geben. Den hut aufzuschen mar bei ihm eine außerordentliche handlung. Einen Regenschirm führte er gewöhnlich mit sich, wohl eingedent, daß die schon= sten Sommertage oft Gewitter und Streifschauer über bas Land bringen.

Mit diesem Manne beredete ich meinen Vorsat, mich hier in Straßburg der Rechtswissenschaft ferner zu besteißigen, um bald möglichst promoviren zu können. Da er von allem genau unterrichtet war, so befragte ich ihn über die Collegia, die ich zu hören hätte, und was er allenfalls von der Sache denke? Darauf erwiederte er mir, daß es sich in Straßburg nicht etwa wie auf deutschen Akademieen verhalte, wo man wohl Juristen im weiten und gelehrten Sinne zu bilden such. Hier sep alles, dem Verhältniß gegen Frankreich gez mäß, eigentlich auf das Praktische gerichtet und nach dem Sinne der Franzosen eingeleitet, welche gern bei dem Sezgebnen verharren. - Gewisse allgemeine Grundsäte, gewisse

Workenntnisse suche man einem Jeden beizubringen, man fasse sich fo furz wie möglich und überliefere nur das nothwendigste. Er machte mich barauf mit einem Manne befannt, zu dem man, als Repetenten, ein großes Vertrauen hegte; welches dieser sich auch bei mir sehr bald zu erwerben mußte. fing an mit ihm zur Einleitung über Gegenstände der Rechts= wissenschaft zu sprechen, und er wunderte sich nicht wenig über mein Schwadroniren: denn mehr als ich in meiner bis= herigen Darstellung aufzuführen Gelegenheit nahm, hatte ich bei meinem Aufenthalte in Leipzig an Ginsicht in die Rechts= erfordernisse gewonnen, obgleich mein ganzer Erwerb nur als ein allgemeiner encyklopädischer Ueberblick, und nicht als eigentliche bestimmte Kenntniß gelten fonnte. Das afademi= sche Leben, wenn wir uns auch bei demselben des eigentlichen Fleißes nicht zu rühmen haben, gewährt doch in jeder Art von Ausbildung unendliche Vortheile, weil wir stets von Menschen umgeben sind, welche die Wissenschaft besitzen oder suchen, so daß wir aus einer solchen Atmosphäre, wenn auch unbewußt, immer einige Nahrung ziehen.

Mein Repetent, nachdem er mit meinem Umhervagiren im Discurse einige Zeit Geduld gehabt, machte mir zulest begreislich, daß ich vor allen Dingen meine nächste Absicht im Auge behalten musse, die nämlich, mich eraminiren zu lassen, zu promoviren und alsdann allenfalls in die Praris überzugehen. Um bei dem ersten zu bleiben, sagte er, so wird die Sache keineswegs im Weiten gesucht. Es wird nicht nachgesragt, wie und wo ein Gesetz entsprungen, was die innere oder äußere Veranlassung dazu gegeben; man unz tersucht nicht, wie es sich durch Zeit und Oewohnheit abgezändert, so wenig als in wiesern es sich durch falsche Auslegung oder verkehrten Gerichtsgebrauch vielleicht gar umgewendet.

In solchen Forschungen bringen gelehrte Männer ganz eigens ihr Leben zu; wir aber fragen nach dem was gegenwärtig besteht, dieß prägen wir unserm Gedächtniß sest ein, daß es uns stets gegenwärtig sep, wenn wir uns dessen zu Ruß und Schuß unsrer Elienten bedienen wollen. So statten wir unsre jungen Leute sürs nächste Leben aus, und das Weitere sindet sich nach Verhältniß ihrer Talente und ihrer Thätigkeit. Er übergab mir hierauf seine Heste, welche in Fragen und Antworten geschrieben waren und woraus ich mich sogleich ziems lich konnte eraminiren lassen, weil Hopp's kleiner juristischer Katechismus mir noch vollkommen im Gedächtniß stand; das Uebrige supplirte ich mit einigem Fleiße und qualisicirte mich, wider meinen Willen, auf die leichteste Art zum Candidaten.

Da mir aber auf diesem Wege jede eigne Thätigkeit in dem Studium abgeschnitten ward: denn ich hatte für nichts Positives einen Sinn, sondern wollte alles wo nicht verstänzdig, doch historisch erklärt haben, so fand ich für meine Kräfte einen größern Spielraum, den ich auf die wunderlichste Weise benutze, indem ich einem Interesse nachgab, das mir zufällig von außen gebracht wurde.

Die meisten meiner Tischgenossen waren Mediciner. Diese sind, wie bekannt, die einzigen Studirenden, die sich von ihrer Wissenschaft, ihrem Metier, auch außer den Lehrstunden mit Lebhaftigkeit unterhalten. Es liegt dieses in der Natur der Sache. Die Gegenstände ihrer Bemühungen sind die sinnlichsten und zugleich die höchsten, die einfachsten und die complicirtesten. Die Medicin beschäftigt den ganzen Menschen, weil sie sich mit dem ganzen Menschen beschäftigt. Alles was der Jüngling lernt, deutet sogleich auf eine wichtige, zwar gefährliche, aber doch in manchem Sinn belohnende Praxis. Er wirft sich daher mit Leidenschaft auf das, was

zu erkennen und zu thun ist, theils weil es ihn an sich interressirt, theils weil es ihm die frohe Aussicht von Selbstzständigkeit und Wohlhaben eröffnet.

Bei Tische also hörte ich nichts anderes als medicinische Bespräche, eben wie vormals in der Pension des hofraths Ludwig. Auf Spaziergangen und bei Lustpartieen fam auch nicht viel Anderes zur Sprache: denn meine Tischgesellen, als gute Rumpane, waren mir auch Gefellen für die übrige Beit geworden, und an sie schlossen sich jedesmal Gleichgesinnte und Gleiches Studirende von allen Seiten an. cinische Kacultät glänzte überhaupt vor den übrigen, sowohl in Absicht auf die Berühmtheit der Lehrer als die Frequenz der Lernenden, und so zog mich der Strom dahin, um so leichter, als ich von allen diesen Dingen gerade so viel Kennt= niß hatte, daß meine Wiffensluft bald vermehrt und angefeuert werden konnte. Beim Eintritt des zweiten Semesters besuchte ich daher Chemie bei Spielmann, Anatomie bei Lobstein, und nahm mir vor, recht fleißig zu senn, weil ich bei unserer Societät, durch meine wunderlichen Vor= oder vielmehr Ueberkenntnisse, schon einiges Ansehen und Zutrauen erworben hatte.

Doch es war an dieser Zerstreuung und Zerstückelung meiner Studien nicht genug, sie sollten abermals bedeutend gestört werden: denn eine merkwürdige Staatsbegebenheit setzte alles in Bewegung und verschaffte uns eine ziemliche Reihe Feiertage. Marie Antoinette, Erzherzogin von Desterreich, Königin von Frankreich, sollte auf ihrem Wege nach Paris über Straßburg gehen. Die Feierlichkeiten, durch welche das Volk aufmerksam gemacht wird, daß es Große in der Welt giebt, wurden emsig und häusig vorbereitet, und mir besonders war dabei das Gebäude merkwürdig, das zu

ihrem Empfang und zur Uebergabe in die Sande der Abac sandten ihres Gemahls, auf einer Rheininsel zwischen ben beiden Bruden aufgerichtet stand. Es war nur wenig über den Boden erhoben, hatte in der Mitte einen großen Saal, an beiden Seiten kleinere, dann folgten andere Simmer, die sich noch etwas hinterwärts erstreckten; genug es hätte, dauer= hafter gebaut, gar wohl für ein Lusthaus hoher Personen gelten können. Was mich aber daran besonders interessirte, und weswegen ich manches Bufel (ein kleines damals curren= tes Silberstud') nicht schonte, um mir von dem Pfortner cinen wiederholten Eintritt zu verschaffen, maren die gewirkten Tapeten, mit denen man das Ganze inwendig ausge= schlagen hatte. hier fah ich zum ersten Mal ein Eremplar jener nach Raphaels Cartonen gewirkten Teppiche, und diefer Anblick war für mich von ganz entschiedener Wirkung, indem ich das Rechte und Volltommene, obgleich nur nachgebildet, in Masse kennen lernte. Ich ging und kam und kam und ging, und konnte mich nicht fatt sehen; ja ein vergebliches Streben qualte mich, weil ich bas was mich so außerordent= lich ansprach auch gern begriffen hätte. Höchst erfreulich und erquicklich fand ich diese Nebensäle, desto schrecklicher aber ben hauptsaal. Diesen hatte man mit viel größern, glanzen= dern, reichern und von gedrängten Bierrathen umgebenen hautelissen behängt, die nach Gemälden neuerer Franzosen gewirkt maren.

Nun hatte ich mich wohl auch mit dieser Manier bcfreundet, weil meine Empfindung wie mein Urtheil nicht leicht etwas völlig ausschloß; aber außerst emporte mich der Gegenstand. Diese Bilder enthielten die Geschichte von Jason, Medea und Kreusa, und also ein Beispiel der unglücklichsten Heirath. Jur Linken des Throns sah man die mit dem grausamsten Tode ringende Braut, umgeben von jammervollen Theilnehmenden; zur Rechten entsetzte sich der Vater über die ermordeten Kinder zu seinen Füßen: während die Furie auf dem Drachenwagen in die Luft zog. Und damit ja dem Grausamen und Abscheulichen nicht auch ein Abgeschmacktes sehle, so ringelte sich, hinter dem rothen Sammt des goldzestickten Thronrückens, rechter Hand der weiße Schweif jenes Zauberstiers hervor, inzwischen die seuerspeiende Bestie selbst und der sie bekämpsende Jason von jener kostbaren Draperie gänzlich bedeckt waren.

hier nun murden alle Maximen, welche ich in Desers Schule mir zu eigen gemacht, in meinem Busen rege. Daß man Christum und die Apostel in die Seitenfäle eines Soch= zeitgebäudes gebracht, mar schon ohne Wahl und Einsicht geschehen, und ohne Zweifel hatte das Maag der Zimmer den königlichen Teppichverwahrer geleitet; allein das verzieh ich gern, weil es mir zu so großem Bortheil gereichte: nun aber ein Mißgriff wie der im großen Saale brachte mich ganz aus der Fassung, und ich forderte, lebhaft und heftig, meine Befährten zu Zeugen auf eines solchen Verbrechens gegen Ge= schmack und Gefühl. — Was! rief ich aus, ohne mich um die Umstehenden zu bekummern: ist es erlaubt, einer jungen Königin das Beispiel der gräßlichsten Hochzeit, die vielleicht jemals vollzogen worden, bei dem ersten Schritt in ihr Land fo unbesonnen vors Auge zu bringen! Giebt es benn unter den Frangosischen Architecten, Decorateuren, Capezierern gar feinen Menschen, der begreift, daß Bilder etwas vorstellen, daß Bilder auf Sinn und Gefühl wirken, daß fie Eindrücke machen, daß sie Ahnungen erregen! Ift es doch nicht anders, als hatte man diefer schönen und, wie man bort, lebens= lustigen Dame das abscheulichste Gespenst bis an die Granze entgegen geschickt. Ich weiß nicht was ich noch alles weiter sagte, genug meine Gefährten suchten mich zu beschwichtigen und aus dem Hause zu schaffen, damit es nicht Verdruß setzen möchte. Alsdann versicherten sie mir, es wäre nicht seder= manns Sache, Bedeutung in den Bildern zu suchen; ihnen wenigstens wäre nichts dabei eingefallen, und auf dergleichen Grillen würde die ganze Population Straßburgs und der Gegend, wie sie auch herbeiströmen sollte, so wenig als die Königin selbst mit ihrem Hose jemals gerathen.

Der schönen und vornehmen, so heitern als imposanten Miene dieser jungen Dame erinnere ich mich noch recht wohl. Sie schien, in ihrem Glaswagen uns allen vollkommen sicht=bar, mit ihren Begleiterinnen in vertraulicher Unterhaltung über die Menge, die ihrem Jug entgegenströmte, zu scherzen. Abends zogen wir durch die Straßen, um die verschiedenen illuminirten Gebäude, besonders aber den breunenden Gipfel des Münsters zu sehen, an dem wir, sowohl in der Nähe als in der Ferne, unsere Augen nicht genugsam weiden konnten.

Die Königin verfolgte ihren Weg; das Landvolk verlief sich, und die Stadt war bald ruhig wie vorher. Vor Ankunft der Königin hatte man die ganz vernünftige Anordnung gemacht, daß sich keine mißgestalteten Personen, keine Krüppel und ekelhafte Kranke auf ihrem Wege zeigen sollten. Man scherzte hierüber, und ich machte ein kleines französisches Gedicht, worin ich die Ankunft Christi, welcher besonders der Kranken und Lahmen wegen auf der Welt zu wandeln schien, und die Ankunft der Königin, welche diese Unglücklichen versscheuchte, in Vergleichung brachte. Meine Freunde ließen es passiren; ein Franzose hingegen, der mit und lebte, kritisirte sehr unbarmherzig Sprache und Versmaaß, obgleich, wie es

schien, nur allzugründlich, und ich erinnere mich nicht, nach= her je wieder ein Französisches Gedicht gemacht zu haben.

Kaum erscholl aus der Hauptstadt die Nachricht von der glucklichen Ankunft der Königin, als eine Schreckenspost ihr folgte, bei dem festlichen Feuerwerke sep, durch ein Polizei= versehen, in einer von Baumaterialien versperrten Straße eine Unzahl Menschen mit Pferden und Wagen zu Grunde gegangen, und die Stadt bei diesen hochzeitfeierlichkeiten in Trauer und Leid versett worden. Die Größe des Unglücks suchte man sowohl dem jungen königlichen Paare als der Welt zu verbergen, indem man die umgekommenen Personen heimlich begrub, so daß viele Familien nur durch völlige Außenbleiben der Ihrigen überzeugt wurden, daß auch diese von dem schrecklichen Ereigniß mit hingerafft fepen. Daß mir lebhaft bei diefer Belegenheit jene gräßlichen Bilder des hauptsaales wieder vor die Seele traten, brauche ich kaum zu erwähnen: denn jedem ist bekannt, wie mächtig gewisse sittliche Eindrücke sind, wenn sie sich an sinnlichen gleichsam verkörpern.

Diese Begebenheit sollte jedoch auch die Meinigen durch eine Posse, die ich mir erlaubte, in Angst und Noth versehen. Unter uns jungen Leuten, die wir in Leipzig zusammen waren, hatte sich auch nachher ein gewisser Kihel erhalten, einander etwas aufzubinden und wechselsweise zu mystisiciren. In solchem frevelhaften Muthwillen schrieb ich an einen Freund in Frankfurt (es war derselbe, der mein Gedicht an den Kuchenbäcker Händel amplisicirt auf Medon angewendet und dessen allgemeine Verbreitung verursacht hatte) einen Brief von Versailles aus datirt, worin ich ihm meine glückliche Ankunft daselbst, meine Theilnahme an den Feierlichzeiten und was dergleichen mehr war verweldete, ihm

zugleich aber das strengste Stillschweigen gebot. Dabei muß ich noch bemerken, daß unsere kleine Leipziger Societät von ienem Streich an, der und so manchen Verdruß gemacht, sich angewöhnt hatte, ihn von Beit zu Beit mit Mystificationen zu verfolgen, und das um so mehr, da er der drolligste Mensch von der Welt war, und niemals liebenswürdiger als wenn er den Jrrthum entdeckte, in den man ihn vor= hineingeführt hatte. Kurz darauf als ich diesen fäßlich Brief geschrieben, machte ich eine kleine Reise und blieb wohl vierzehn Tage aus. Indessen war die Nachricht jenes Unglücks nach Frankfurt gekommen; mein Freund glaubte mich in Paris, und seine Neigung ließ ihn besorgen, ich sep in jenes Unglud mit verwidelt. Er erfundigte fich bei meinen Eltern und andern Personen, an die ich zu schreiben pflegte, ob teine Briefe angekommen, und weil eben jene Reise mich verhinderte dergleichen abzulassen, so fehlten sie überall. Er ging in großer Angst umher und vertraute es julegt unsern nächsten Freunden, die sich nun in gleicher Sorge befanden. Glücklicherweise gelangte diese Vermuthung nicht eher zu meinen Eltern, als bis ein Brief angekommen war, der meine Ruckfehr nach Strafburg meldete. Meine jungen Freunde waren zufrieden, mich lebendig zu wissen, blieben aber völlig überzeugt, daß ich in der Zwischenzeit in Paris gewesen. Die berglichen Nachrichten von den Sorgen, die sie um meinetwillen gehabt, rührten mich dermaßen, daß ich dergleichen Possen auf ewig verschwor, mir aber doch leider in der Folge manchmal etwas Aehnliches habe zu Schulden kommen lassen. Das wirkliche Leben verliert oft bergestalt seinen Glanz, daß man es manchmal mit bem Firniß der Kiction wieder auffrischen muß.

Jener gewaltige Hof = und Prachtstrom war nunmehr

porübergeronnen und hatte mir keine andere Sehnsucht zurudgelaffen, als nach jenen Raphaelschen Teppichen, welche ich gern jeden Tag und Stunde betrachtet, verehrt, ja angebetet hätte. Glucklicherweise gelang es meinen leiden= schaftlichen Bemühungen, mehrere Personen von Bedeutung dafür zu interessiren, so daß sie erst so spät als möglich abgenommen und eingepact wurden. Wir überließen uns nunmehr wieder unserm stillen gemächlichen Universitäts= und Gesellschaftsgang, und bei dem letten blieb Actuarius Salzmann, unser Tischpräsident, der allgemeine Padagog. Sein Verstand, seine Nachgiebigkeit, seine Würde, die er bei allem Scherz und selbst manchmal bei kleinen Ausschwei= fungen, die er uns erlaubte, immer zu erhalten wußte, machten ihn der ganzen Gesellschaft lieb und werth, und ich mußte nur wenige Källe, wo er fein ernstliches Mißfallen bezeigt, oder mit Autorität zwischen kleine Händel und Streitigkeiten eingetreten mare. Unter allen jedoch mar ich derjenige, der sich am meisten an ihn anschloß, und er nicht weniger geneigt sich mit mir zu unterhalten, weil er mich mannichfaltiger gebildet fand als die übrigen, und nicht so einseitig im Urtheil. Auch richtete ich mich im Aeußern nach ihm, damit er mich für seinen Gesellen und Genossen öffentlich ohne Verlegenheit erklären konnte: denn ob er gleich nur eine Stelle befleidete, die von geringem Ginfluß zu seyn scheint, so versah er sie doch auf eine Beise, die ihm zur größten Ehre gereichte. Er war Actuarius beim Pupillen = Collegium und hatte freilich daselbst, wie der per= petuirliche Secretar einer Afademie, eigentlich bas Seft in Händen. Indem er nun dieses Geschäft viele Jahre lang auf das genaueste besorgte, so gab es keine Kamilie von der ersten bis ju Ber letten, die ihm nicht Dant schuldig gemefen wäre; wie denn beinahe in der ganzen Staatsverwaltung kaum jemand mehr Segen oder Fluch ernten kann, als einer der für die Waisen sorgt, oder ihr Hab und Gut vergeudet, oder vergeuden läßt.

Die Straßburger sind leidenschaftliche Spazierganger und sie haben wohl Recht es zu sepn. Man mag seine Schritte hinwenden, wohin man will, so findet man theils natürliche, theils in alten und neuern Beiten fünstlich angelegte Lustörter, einen wie den andern besucht und von einem heitern lustigen Völkchen genossen. Was aber bier den Anblick einer großen Masse Spazierender noch erfreulicher machte als an andern Orten, war die verschiedene Tracht des weiblichen Geschlechts. Die Mittelklasse der Bürgermädchen behielt noch die aufgewundenen mit einer großen Nadel festgestecten Bopfe bei; nicht weniger eine gewiffe knappe Kleidungsart, woran jede Schleppe ein Misstand gewesen wäre; und was das Angenehme war, diese Tract schnitt sich nicht mit den Ständen scharf ab: denn es gab noch einige wohlhabende vornehme Säuser, welche den Tochtern sich von diesem Costum zu entfernen nicht erlauben wollten. Die übrigen gingen frangofisch, und diese Partie machte jedes Jahr einige Proselpten. Salzmann hatte viel Befanntschaften und überall Butritt; eine große Annehmlich= feit für feinen Begleitenden, besonders im Sommer, weil man überall in Garten nah und fern gute Aufnahme, gute Gesellschaft und Erfrischung fand, auch zugleich mehr als eine Einladung zu diesem oder jenem frohen Tage erhielt. In einem folden Kalle traf ich Gelegenheit, mich einer Kamilie, die ich erst zum zweitenmale besuchte, fehr schnell ju empfehlen. Wir waren eingeladen und stellten uns jur bestimmten Beit ein. Die Gesellschaft war nicht groß, einige spielten und einige spazierten wie gewöhnlich. Späterhin, als es zu Tische gehen sollte, sah ich die Wirthin und ihre Schwester lebhaft und wie in einer besondern Verlegenheit' mit einander sprechen. Ich begegnete ihnen eben und fagte: Zwar habe ich kein Recht, meine Frauenzimmer, in Ihre Geheimnisse einzudringen; vielleicht bin ich aber im Stande einen guten Rath zu geben, oder wohl gar zu dienen. eröffneten mir hierauf ihre peinliche Lage: daß sie nämlich zwölf Personen zu Tische gebeten, und in diesem Augenblicke fep ein Verwandter von der Reise zuruckgekommen, der nun als der dreizehnte, wo nicht sich felbst, doch gewiß einigen der Gäste ein fatales Memento mori werden wurde. — Der Sache ist fehr leicht abzuhelfen, versetzte ich: Sie erlauben mir, daß ich mich entferne und mir die Entschädigung vor= behalte. Da es Personen von Ansehen und guter Lebensart waren, so wollten sie es keineswegs zugeben, sondern schickten in der Nachbarschaft umber, um den vierzehnten aufzufinden. 3ch ließ es geschehen, doch da ich den Bedienten unverrichte= ter Sache zur Bartenthur hereinkommen fah, entwischte ich, und brachte meinen Abend vergnügt unter den alten Linden der Wanzenau hin. Daß mir diese Entsagung reichlich vergolten worden, war wohl eine natürliche Folge.

Eine gewisse allgemeine Gesellschaft läßt sich ohne das Kartenspiel nicht mehr denken. Salzmann erneuerte die guten Lehren der Madame Böhme, und ich war um so folgsamer, als ich wirklich eingesehen hatte, daß man sich durch diese kleine Aufopferung, wenn es ja eine sepn sollte, manches Vergnügen, ja sogar eine größere Freiheit in der Societät verschaffen könne, als man sonst genießen würde. Das alte eingeschlasene Piquet wurde daher hervorgesucht; ich lernte Whist, richtete mir nach Anleitung meines Mentors

einen Spielbeutel ein, welcher unter allen Umständen unantastbar sepn sollte; und nun fand ich Gelegenheit mit meinem Freunde die meisten Abende in den besten Cirkeln zuzubringen, wo man mir meistens wohl wollte, und manche kleine Unregelmäßigkeit verzieh, auf die mich jedoch der Freund, wiewohl milde genug, aufmerksam zu machen pslegte.

Damit ich aber dabei symbolisch erführe, wie fehr man fich auch im Aeußern in die Gesellschaft zu schicken und nach ihr zu richten hat, so ward ich zu etwas genöthigt, welches mir das unangenehmste von der Welt schien. Ich hatte zwar fehr schone haare, aber mein Straßburger Friseur versicherte mir fogleich, daß sie viel zu tief nach hinten hin verschnitten feven und daß es ihm unmöglich werde, daraus eine Krifur zu bilden, in welcher ich mich produciren dürfe, weil nur wenig furze und gefrauste Vorderhaare statuirt wurden, alles übrige vom Scheitel an in den Bopf oder Haarbeutel gebunden werden muffe. hierbei bleibe nun nichts übrig, als mir eine haartour gefallen zu laffen, bis der naturliche Wachsthum sich wieder nach den Erfordernissen ber Beit hergestellt habe. Er versprach mir, daß niemand biesen uns schuldigen Betrug, gegen den ich mich erft fehr ernstlich wehrte, jemals bemerken folle, wenn ich mich fogleich dazu entschließen könnte. Er hielt Wort und ich galt immer für den bestfrisirten und bestbehaarten jungen Mann. aber vom frühen Morgen an so aufgestutt und gepubert bleiben und mich zugleich in Acht nehmen mußte, nicht durch' Erhitung und heftige Bewegung den falschen Schmuck zu verrathen; so trug dieser Zwang wirklich viel bei, daß ich mich eine Beit lang ruhiger und gesitteter benahm, mir angewöhnte, mit dem hut unterm Urm und folglich auch in Souh und Strumpfen zu geben; doch durfte ich nicht

versäumen, seinlederne Unterstrümpse zu tragen, um mich gegen die Rheinschnacken zu sichern, welche sich an schönen Sommerabenden über die Auen und Gärten zu verbreiten pflegen. War mir nun unter diesen Umständen eine heftige körperliche Bewegung versagt, so entfalteten sich unsere geselligen Gespräche immer lebhafter und leidenschaftlicher, ja sie waren die interessantesten, die ich bis dahin jemals geführt hatte.

Bei meiner Art zu empfinden und zu benten fostete es mich gar nichts, einen jeden gelten zu laffen für das mas er war, ja fogar für das was er gelten wollte, und so machte die Offenheit eines frischen jugendlichen Muthes, der sich fast zum erstenmal in seiner vollen Bluthe hervorthat, mir fehr viele Freunde und Anhänger. Unfere Tischgesellschaft vermehrte sich wohl auf zwanzig Personen, und weil unser Salzmann bei feiner hergebrachten Methode beharrte, so blieb alles im alten Gange, ja die Unterhaltung mard bei= nahe schicklicher, indem sich ein jeder vor mehreren in Acht zu nehmen hatte. Unter ben neuen Ankömmlingen befand sich ein Mann, der mich besonders interessirte; er hieß Jung, und ist derselbe, der nachher unter dem Namen Stilling zuerst bekannt geworden. Seine Gestalt, unge= achtet einer veralteten Kleidungsart, hatte, bei einer gewissen Derbheit, etwas Bartes. Eine Haarbeutel=Perruce entstellte nicht sein bedeutendes und gefälliges Besicht. Seine Stimme war fanft, ohne weich und schwach zu seyn, ja sie wurde wohltonend und ftart, sobald er in Eifer gerieth, welches fehr leicht geschah. Wenn man ihn näher tennen lernte, fo fand man an ihm einen gefunden Menschenverstand, der auf dem Gemuth ruhte, und sich deswegen von Neigungen und Leidenschaften bestimmen ließ, und aus eben diesem Gemuth

entsprang ein Enthusiasmus für bas Gute, Wahre, Rechte in möglichster Reinheit. Denn der Lebensgang dieses Mannes war fehr einfach gewesen und doch gedrängt an Begebenheiten und mannichfaltiger Thätigfeit. Das Element feiner Energie war ein unvermustlicher Glaube an Gott und an eine un= mittelbar von daher fließende Sulfe, die sich in einer unnn= terbrochenen Vorsorge und in einer unfehlbaren Rettung aus aller Noth, von jedem Uebel augenscheinlich bestätige. Jung hatte bergleichen Erfahrungen in seinem Leben so viele gemacht, fie hatten fich felbst in der neuern Beit, in Straß= burg, öftere wiederholt, so daß er mit der größten Freudig= keit ein zwar mäßiges aber doch forgloses Leben führte und seinen Studien aufs ernstlichste oblag, wiewohl er auf kein ficheres Auskommen von einem Bierteljahre zum andern rechnen konnte. In seiner Jugend, auf dem Wege Rohlen= brenner zu werden, ergriff er das Schneiderhandwert, und nachdem er sich nebenher von höhern Dingen selbst belehrt, so trieb ihn sein lehrlustiger Sinn zu einer Schulmeister= Dieser Versuch mißlang, und er kehrte zum Sand= stelle. werk zurud, von dem er jedoch zu wiederholtenmalen, weil jedermann für ihn leicht Zutrauen und Neigung faßte, abgerufen ward, um abermals eine Stelle als hauslehrer ju übernehmen. Seine innerlichste und eigentlichste Bildung aber hatte er jener ausgebreiteten Menschenart zu banken, welche auf ihre eigne hand ihr heil suchten, und indem fie sich durch Lesung ber Schrift und wohlgemeinter Bucher, durch wechselseitiges Ermahnen und Bekennen zu erbauen trachteten, dadurch einen Grad von Cultur erhielten, der Bewunderung erregen mußte. Denn indem das Intereffe, das sie stets begleitete und das sie in Gesellschaft unterhielt, auf dem einfachsten Grunde der Sittlichkeit, des Wohlwollens

und Wohlthuns ruhte, auch die Abweichungen, welche bei Menschen von so beschränkten Buftanden vorkommen können, von geringer Bedeutung find, und baher ihr Bewiffen mei= stens rein und ihr Geist gewöhnlich heiter blieb: so entstand feine fünstliche, sondern eine wahrhaft naturliche Cultur, die noch darin vor andern den Vorzug hatte, daß sie allen Altern und Ständen gemäß und ihrer Natur nach allgemein gesellig war; deßhalb auch diese Personen, in ihrem Kreife, wirklich beredt und fähig waren, über alle Herzensangelegen= heiten, die zartesten und tüchtigsten, sich gehörig und gefällig auszudrücken. In demselben Falle nun mar ber gute Jung. Unter wenigen, wenn auch nicht gerade Gleichgesinnten, doch folden, die fich feiner Denkweise nicht abgeneigt erklärten, fand man ihn nicht allein redselig, sondern beredt; besonders erzählte er seine Lebensgeschichte auf das anmuthigste, und mußte dem Zuhörer alle Zustande deutlich und lebendig zu vergegenwärtigen. Ich trieb ihn, folche aufzuschreiben, und er versprach's. Weil er aber in seiner Art sich zu äußern einem Nachtwandler glich, den man nicht anrufen darf, wenn er nicht von seiner Sohe herabfallen, einem fanften Strom, bem man nichts entgegenstellen barf, wenn er nicht brausen soll; so mußte er sich in größerer Gesellschaft oft unbehaglich fühlen. Sein Glaube duldete keinen Zweifel und seine Ueberzeugung keinen Spott. Und wenn er in freundlicher Mittheilung unerschöpflich war, so stockte gleich alles bei ihm, wenn er Widerspruch erlitt. Ich half ihm in solchen Källen gewöhnlich über, wofür er mich mit aufrichtiger Neigung belohnte. Da mir seine Sinnesweise nichts Frem= des war und ich dieselbe vielmehr an meinen besten Freunden und Freundinnen schon genau hatte kennen lernen, sie mir auch in ihrer Natürlichkeit und Naivetät überhaupt wohl zusagte, so konnte er sich mit mir durchaus am besten sinden. Die Richtung seines Geistes war mir angenehm und seinen Wunderglauben, der ihm so wohl zu statten kam, ließ ich unangetastet. Auch Salzmann betrug sich schonend gegen ihn; schonend, sage ich, weil Salzmann, seinem Charakter, Wesen, Alter und Zuständen nach, auf der Seite der vernünftigen, oder vielmehr verständigen Christen stehen und halten mußte, deren Religion eigentlich auf der Rechtschafsenheit des Charakters und auf einer männlichen Selbsistänbigkeit beruhte, und die sich daher nicht gern mit Empsindungen, die sie leicht ins Trübe, und Schwärmerei, die sie bald ins Dunkle hätte führen können, abgaben und vermengten. Auch diese Klasse war respectabel und zahlreich; alle ehrlichen tüchtigen Leute verstanden sich und waren von gleicher Ueberzeugung so wie von gleichem Lebensgang.

Lerfe, ebenmäßig unser Tischgeselle, gehörte auch zu diefer Bahl; ein vollkommen rechtlicher und bei beschränkten Glückgütern mäßiger und genauer junger Mann. Lebens = und Haushaltungsweise mar die knappste, die ich unter Studirenden je fannte. Er trug fich am faubersten von uns allen, und doch erschien er immer in denselben Rlei= dern; aber er behandelte auch seine Garderobe mit der größ=' ten Sorgfalt, er hielt seine Umgebung reinlich und so verlangte er auch nach seinem Beispiel alles im gemeinen Leben. Es begegnete ihm nicht, daß er sich irgendwo angelehnt ober seinen Ellbogen auf den Tisch gestemmt hätte; niemals ver= gaß er seine Serviette zu zeichnen, und der Magd gerieth es immer zum Unbeil, wenn die Stühle nicht höchst sauber gefunden murden. Bei allem diesen hatte er nichts Steifes in seinem Neußern. Er sprach treuherzig, bestimmt und trocen lebhaft, wobei ein leichter ironischer Scherz ihn gar wohl

Fleidete. An Gestalt war er gut gebildet, schlank und von ziemlicher Größe, sein Gesicht podennarbig und unscheinbar, seine kleinen blauen Augen heiter und durchdringend. Wenn er uns nun von so mancher Seite zu hosmeistern Ursache hatte, so ließen wir ihn auch noch außerdem für unsern Fechtmeister gelten: denn er führte ein sehr gutes Napier, und es schien ihm Spaß zu machen, bei dieser Gelegenheit alle Pedanterie dieses Metiers an uns auszuüben. Auch profitirten wir bei ihm wirklich und mußten ihm dankbar sepu für manche gesellige Stunde, die er uns in guter Bewegung und lebung verbringen hieß.

Durch alle diese Eigenschaften qualificirte sich nun Lerse völlig zu der Stelle eines Schieds = und Kampfrichters bei allen fleinen und größern Sändeln, die in unserm Rreise, wiewohl felten, vorfielen, und welche Salzmann auf feine vaterliche Art nicht beschwichtigen konnte. Ohne die außeren Formen, welche auf Akademieen so viel Unbeil anrichten, stellten wir eine durch Umstände und guten Willen geschlossene Gesellschaft vor, die wohl mancher Andere zufällig berühren, aber fic nicht in dieselbe eindrängen fonnte. Bei Beurtheilung nun innerer Verdrießlichkeiten zeigte Lerfe ftete die größte Un= parteilichkeit, und wußte, wenn der handel nicht mehr mit Worten und Erflärungen ausgemacht werden konnte, die zu erwartende Genugthuung auf ehrenvolle Beise ins Unschäd= Hiezu war wirklich tein Mensch geschickter liche zu leiten. als er; auch pflegte er oft zu sagen, da ihn der himmel weder zu einem Rriegs = noch Liebeshelben bestimmt habe, fo wolle er fich, im Romanen = und Fechterfinn, mit der Rolle des Secundanten begnügen. Da er fich nun durchaus gleich blieb und als ein rechtes Mufter einer guten und beftanbi= gen Sinnebart angefeben werden tonnte, fo pragte fich ber Begriff von ihm so tief als liebenswürdig bei mir ein, und als ich den Göß von Berlichingen schrieb, fühlte ich mich veranlaßt, unserer Freundschaft ein Denkmal zu setzen und der wackern Figur, die sich auf so eine würdige Art zu sub- ordiniren weiß, den Namen Franz Lerse zu geben.

Indeg er nun mit feiner fortgefetten humoristischen Trodenheit und immer zu erinnern wußte, mas man fic und andern schuldig sep, und wie man sich einzurichten habe, um mit den Menschen so lange als möglich in Krieden zu leben, und sich deßhalb gegen sie in einige Positur zu fegen, fo hatte ich innerlich und außerlich mit ganz andern Berhältniffen und Gegnern zu tampfen, indem ich mit mir felbst, mit den Gegenständen, ja mit den Elementen im Streit lag. Ich befand mich in einem Gesundheitszustand, der mich bei allem was ich unternehmen wollte und follte hinreichend för= derte; nur mar mir noch eine gewisse Reizbarkeit übrig ge= blieben, die mich nicht immer im Gleichgewicht ließ. Ein starfer Schall war mir zuwider, frankhafte Gegenstände erregten mir Etel und Abscheu. Besonders aber angstigte mich ein Schwindel, der mich jedesmal besiel, wenn ich von einer Höhe herunter blickte. Allen biesen Mängeln suchte ich ab= zuhelfen, und zwar, weil ich keine Zeit verlieren wollte, auf eine etwas heftige Weise. Abends beim Bapfenstreich ging ich neben der Menge Trommeln her, deren gewaltsame Wirbel und Schläge das Herz im Bufen hätten zersprengen mögen. Ich erstieg gang allein den höchsten Gipfel des Munsterthurms, und saß in dem sogenannten hals, unter bem Knopf oder der Krone, wie man's nennt, wohl eine Biertelstunde lang, bis ich es magte wieder heraus in die freie Luft zu treten, wo man auf einer Platte, die kaum eine Elle ins Gevierte haben wird, ohne sich sonderlich anhalten

zu können, stehend das unendliche Land vor sich fieht, indeffen bie nächsten Umgebungen und Zierrathen die Kirche und alles, worauf und worüber man steht, verbergen. Es ist völlig als wenn man sich auf einer Mongolfiere in die Luft erhoben Dergleichen Angst und Qual wiederholte ich so oft, fähe. bis der Eindruck mir ganz gleichgültig ward, und ich habe nachher bei Bergreifen, und geologischen Studien, bei großen Bauten, mo ich mit den Zimmerleuten um die Wette über die freiliegenden Balken und über die Gesimse des Gebäudes herlief, ja in Rom, wo man eben dergleichen Wagstude ausüben muß, um bedeutende Runstwerke näher zu sehen, von jenen Vorübungen großen Vortheil gezogen. Die Anatomie war mir auch deßhalb doppelt werth, weil sie mich den widerwärtigsten Anblick ertragen lehrte, indem sie meine Bigbegierde befriedigte. Und so besuchte ich auch das Klinicum des ältern Doctor Chrmann, so wie die Lectionen der Ent= bindungskunst seines Sohns, in der doppelten Absicht, alle Bustände kennen zu lernen und mich von aller Apprehension gegen widerwärtige Dinge zu befreien. Ich habe es auch wirklich barin so weit gebracht, daß nichts dergleichen mich jemals aus der Fassung setzen konnte. Aber nicht allein gegen diese sinnlichen Eindrücke, sondern auch gegen die Anfechtungen der Einbildungskraft suchte ich mich zu stählen. ahnungs = und schauervollen Eindrücke der Kinsterniß der Kirch= höfe, einsamer Derter, nächtlicher Kirchen und Capellen und was hiemit verwandt sepn mag, wußte ich mir ebenfalls gleichgültig zu machen; und auch darin brachte ich es so weit, daß mir Tag und Nacht und jedes Lokal völlig gleich war, ja daß, als in später Zeit mich die Lust ankam, wieder ein= mal in solcher Umgebung die angenehmen Schauer ber Jugend zu fühlen, ich diese in mir kaum durch die seltsamsten und fürchterlichsten Bilber, die ich hervorrief, wieder einigermaßen erzwingen konnte.

Diefer Bemühung, mich von dem Drang und Druck bes Allzuernsten und Mächtigen zu befreien, was in mir fortmaltete, und mir bald als Kraft bald als Schwäche erschien, fam durchaus jene freie, gesellige, bewegliche Lebensart zu Hulfe, welche mich immer mehr anzog, an die ich mich ge= wöhnte, und zulest derselben mit voller Kreibeit genießen lernte. Es ist in der Welt nicht schwer zu bemerken, daß sich der Mensch am freisten und am völligsten von seinen Gebrechen los und ledig fühlt, wenn er fich die Mängel ans derer vergegenwärtigt und sich darüber mit behaglichem Tadel verbreitet. Es ift icon eine ziemlich angenehme Empfindung, uns durch Migbilligung und Migreden über Unsersgleichen hinauszusegen, weßwegen auch hierin die gute Gefellichaft, sie bestehe aus Wenigen oder Mehreren, sich am liebsten er= geht. Nichts aber gleicht der behaglichen Selbstgefälligkeit, wenn wir und zu Richtern der Obern und Vorgesetten, der Fürsten und Staatsmanner erheben, öffentliche Anstalten uns geschickt und zwedwidrig finden, nur die möglichen und wirks lichen hinderniffe beachten, und weder die Größe der Intention noch die Mitwirkung anerkennen, die bei jedem Unter= nehmen von Beit und Umständen zu erwarten ift.

Wer sich der Lage des Französischen Reichs erinnert und sie aus spätern Schriften genau und umständlich kennt, wird sich leicht vergegenwärtigen, wie man damals in dem Elsasseschen Halbfrantreich über König und Minister, über Hof und Bünstlinge sprach. Für meine Lust mich zu unterrichten waren es neue, und für Naseweisheit und jugendlichen Dünkel sehr willkommene Segenstände; ich merkte mir alles genau, schrieb seißig auf, und sehe jest an dem wenigen Uebriggebliebenen,

daß solche Nachrichten, wenn gleich nur aus Fabeln und nn= zuverlässigen allgemeinen Gerüchten im Augenblick aufgefaßt, doch immer in der Folge einen gewissen Werth haben, weil sie dazu dienen, das endlich bekanntgewordene Seheime mit dem damals schon Aufgedeckten und Deffentlichen, das von Zeitgenossen richtig oder falsch Geurtheilte mit den Ueber= zeugungen der Nachwelt zusammenzuhalten und zu vergleichen.

Auffallend und und Pflastertretern täglich vor Augen war das Project zu Verschönerung der Stadt, deffen Ausführung von den Riffen und Planen auf die felfamste Weise in die Wirklichkeit überzugeben anfing. Intendant Gapot hatte fich vorgenommen, die winkeligen und ungleichen Gaffen Straßburge umzuschaffen und eine wohl nach der Schnur geregelte, ansehnliche, schone Stadt zu gründen. Blondel, ein Pariser Baumeister, zeichnete darauf einen Vorschlag, burch welchen hundert und vierzig Hausbesiger an Raum gewannen, acht= zig verloren und die übrigen in ihrem vorigen Zustande blie= ben. Dieser genehmigte, aber nicht auf einmal in Ausführung zu bringende Plan follte nun durch die Zeit seiner Vollstän= digkeit entgegen machsen, indeffen die Stadt, munderlich genug, zwischen Form und Unform schwankte. Sollte z. B. eine eingebogene Strafenseite gerad werden, so ructe der erste Baulustige auf die bestimmte Linie vor; vielleicht sein nächster Nachbar, vielleicht aber auch der dritte, vierte Besißer von da, durch welche Vorsprunge die ungeschicktesten Vertiefungen als Vorhöfe der hinterliegenden Häuser zurücklieben. walt wollte man nicht brauchen, aber ohne Nothigung ware man gar nicht vorwärts gefommen, defwegen burfte niemand an seinem einmal verurtheilten Hause etwas bessern oder herstellen, mas sich auf die Straße bezog. Mlle die feltsamen zufälligen Unschicklichkeiten gaben uns wandelnden

Müssiggängern den willtommensten Anlaß unsern Spott zu üben, Vorschläge zu Beschleunigung der Vollendung nach Behrischens Art zu thun, und die Möglichkeit derselben immer zu bezweiseln, ob uns gleich manches neu entstehende schöne Gebäude hätte auf andere Gedanken bringen sollen. In wie weit jener Vorsaß durch die lange Zeit begünstigt worden, wüßte ich nicht zu sagen.

Ein anderer Gegenstand, wovon sich die protestantischen Straßburger gern unterhielten, war die Vertreibung der Diese Väter hatten, sobald als die Stadt den Franzosen zu Theil geworden, sich gleichfalls eingefunden und um ein Domicilium nachgesucht. Bald breiteten sie sich aber aus und bauten ein herrliches Collegium, das an den Mun= ster dergestalt anstößt, daß das Hintertheil der Kirche ein Drittheil seiner Face bedeckt. Es sollte ein völliges Viereck werden und in der Mitte einen Garten haben; drei Seiten davon waren fertig geworden. Es ist von Steinen, solid, wie alle Gebäude dieser Bater. Daß die Protestanten von ihnen gedrängt, wo nicht bedrängt wurden, lag in dem Plane der Gesellschaft, welche die alte Religion in ihrem ganzen Um= fange wieder herzustellen sich zur Pflicht machte. Ihr Fall erregte daher die größte Zufriedenheit des Gegentheils, und man sah nicht ohne Behagen, wie sie ihre Weine verkauften, ihre Bücher wegschafften und das Gebäude einem andern, vielleicht weniger thätigen Orden bestimmt ward. Wie froh find die Menschen, wenn sie einen Widersacher, ja nur einen hüter los find, und die Heerde bebenkt nicht, daß da, wo der Rüde fehlt, sie den Wölfen ausgesett ift.

Weil denn nun auch jede Stadt ihre Tragodie haben muß, wovor sich Kinder und Kindeskinder entsetzen, so ward in Strafburg oft des unglücklichen Prators Klinglin gedacht,

der, nachdem er die höchste Stufe irdischer Glückseligkeit erstiegen, Stadt und Land fast unumschränkt beherrscht und alles genossen, was Vermögen, Rang und Einstuß nur gewähren können, endlich die Hofgunst verloren habe, und wegen alles dessen, was man ihm bisher nachgesehen, zur Verantwortung gezogen worden, ja sogar in den Kerker gesbracht, wo er, über siebenzig Jahre alt, eines zweideutigen Todes verblichen.

Diese und andere Geschichten wußte jener Ludwigsritter, unser Tischgenosse, mit Leidenschaft und Lebhaftigfeit zu er= zählen, beswegen ich auch gern auf Spaziergangen mich zu ihm gesellte, anders als die übrigen, die solchen Einladungen auswichen und mich mit ihm allein ließen. Da ich mich bei neuen Befanntschaften meistentheils eine Beit lang gehen ließ, ohne viel über sie, noch über die Wirkung zu denken, die fie auf mich ausübten, so merkte ich erst nach und nach, daß feine Erzählungen und Urtheile mich mehr beunruhigten und verwirrten als unterrichteten und aufflärten. Ich mußte niemals woran ich mit ihm war, obgleich das Räthsel sich leicht hätte entziffern laffen. Er gehörte zu den Vielen, denen das Leben keine Resultate giebt, und die sich daher im Einzelnen, vor wie nach, abmühen. Unglücklicherweise hatte er dabei eine entschiedne Luft, ja Leidenschaft zum Nachdenken, ohne zum Denken geschickt zu senn, und in folden Menschen sett sich leicht ein gewisser Begriff fest, den man als eine Gemuthstrankheit ansehen kann. Auf eine solche fire Ansicht kam auch er immer wieder zurück, und ward dadurch auf die Dauer höchst lästig. Er pflegte sich nämlich bitter über die Abnahme seines Gedächtnisses zu beklagen, besonders mas die nächsten Ereignisse betraf, und behauptete, nach einer eignen Schlußfolge, alle Tugend komme von dem guten

Gedächtniß her, alle Laster hingegen aus der Vergeffenheit. Diese Lehre wußte er mit vielem Scharssinn durchzusezen; wie sich denn alles behaupten läßt, wenn man sich erlaubt, die Worte ganz unbestimmt, bald in weiterm, bald engerm, in einem näher oder ferner verwandten Sinne zu gebrauchen und anzuwenden.

Die erstenmale unterhielt es wohl ihn zu hören, ja seine Suade setzte in Verwunderung. Man glaubte vor einem rednerischen Sophisten zu stehen, der, zu Scherz und Uebung, den seltsamsten Dingen einen Schein zu verleihen weiß. Leider stumpste sich dieser erste Eindruck nur allzubald ab: denn am Ende jedes Gesprächs kam der Mann wieder auf dasselbe Thema, ich mochte mich auch anstellen wie ich wollte. Er war bei älteren Begebenheiten nicht festzuhalten, ob sie ihn gleich selbst interessirten, ob er sie schon mit den kleinsten Umständen gegenwärtig hatte. Vielmehr ward er öfters, durch einen geringen Umstand, mitten aus einer weltzgeschichtlichen Erzählung herausgerissen und auf seinen feindzseligen Lieblingsgedanken hingestoßen.

Einer unserer nachmittägigen Spaziergänge war hierin besonders unglücklich; die Geschichte desselben stehe hier statt ähnlicher Fälle, welche den Leser ermüden, wo nicht gar detrüben könnten.

Auf dem Wege durch die Stadt begegnete uns eine bejahrte Bettlerin, die ihn, durch Bitten und Andringen, in
feiner Erzählung störte. — Pack dich, alte Here! sagte er,
und ging vorüber. Sie rief ihm den bekannten Spruch
hinterdrein, nur etwas verändert, da sie wohl bemerkte, daß
der unfreundliche Mann selbst alt sep: wenn ihr nicht alt
werden wolltet, so hättet ihr euch in der Jugend sollen hangen lassen! Er kehrte sich heftig herum, und ich fürchtete

einen Auftritt. — Hängen lassen! rief er, mich hängen lassen! Nein das wäre nicht gegangen, dazu war ich ein zu braver Kerl; aber mich hängen, mich selbst aufhängen, das ist wahr, das hätte ich thun sollen; einen Schuß Pulver sollt ich an mich wenden, um nicht zu erleben, daß ich keinen mehr werth bin. Die Frau stand wie versteinert, er aber fuhr fort: Du hast eine große Wahrheit gesagt, Herenmutter! und weil man dich noch nicht ersäuft oder verbrannt hat, so sollst du für dein Sprüchlein belohnt werden. Er reichte ihr ein Büsel, das man nicht leicht an einen Bettler zu wenden psiegte.

Wir waren über die erste Rheinbrücke gekommen und gingen nach dem Wirthshause, wo wir einzukehren gedachten, und ich suchte ihn auf das vorige Gespräch zurückzuführen, als unerwartet auf dem angenehmen Kuppfad ein sehr hüb= sches Mädchen und entgegen fam, vor und stehen blieb, sich artig verneigte und ausrief: Ci, ei, herr hauptmann, wohin? und was man fonst bei solcher Gelegenheit zu sagen pflegt. — Mademoiselle, versette er, etwas verlegen, ich weiß nicht... Wie? sagte sie, mit anmuthiger Verwunderung, vergessen Sie Ihre Freunde so bald? Das Wort Vergeffen machte ihn verdrießlich, er schüttelte den Ropf und erwiederte murrisch genug: wahrhaftig, Mademoifelle, ich mußte nicht! — Run versetzte sie mit einigem Humor, doch sehr gemäßigt: nehmen Sie sich in Acht, herr hauptmann, ich durfte Sie ein ander= mal auch verkennen! Und so eilte sie an uns vorbei, stark zuschreitend, ohne sich umzusehen. Auf einmal schlug sich mein Weagesell mit den beiden Käusten heftig vor den Kopf; D ich Esel! rief er aus; ich alter Esel! da feht ihr's nun, ob ich recht habe ober nicht. Und nun erging er sich auf eine sehr heftige Weise in seinem gewohnten Reden und Meinen, in welchem ihn dieser Fall nur noch mehr bestärkte.

Ich kann und mag nicht wiederholen, was er für eine Phislippische Rede wider sich selbst hielt. Zulest wendete er sich zu mir und sagte: Ich ruse euch zum Zeugen an! Erinnert ihr euch iener Krämerin, an der Ecke, die weder jung noch hübsch ist? Jedesmal grüße ich sie, wenn wir vorbeigehen, und rede manchmal ein paar freundliche Worte mit ihr; und doch sind schon dreißig Jahre vorbei, daß sie mir günstig war. Nun aber, nicht vier Wochen, schwör' ich, sind's, da erzeigte sich dieses Mädchen gegen mich gefälliger als billig, und nun will ich sie nicht kennen und beleidige sie für ihre Artigkeit! Sage ich es nicht immer, Undank ist das größte Laster, und kein Mensch wäre undankbar, wenn er nicht vergeßlich wäre!

Wir traten ins Wirthshaus, und nur die zechende, fomärmende Menge in den Vorfälen hemmte die Invectiven die er gegen sich und seine Altersgenoffen ausstieß. Er mar still und ich hoffte ihn begütigt, als wir in ein oberes Sim= mer traten, wo wir einen jungen Mann allein auf und ab gehend fanden, den der hauptmann mit Namen begrüßte. Es war mir angenehm ihn kennen zu lernen; denn der alte Gefell hatte mir viel Gutes von ihm gesagt und mir erzählt, daß dieser, beim Kriegsbureau angestellt, ihm schon manchmal, wenn die Pensionen gestockt, uneigennutig fehr gute Dienste geleistet habe. Ich war froh, daß das Gespräch sich ins Allgemeine lenkte, und wir tranken eine Flasche Wein, indem wir es fortsetten. hier entwickelte sich aber zum Unglück ein ande= rer Kehler, den mein Ritter mit starrsinnigen Menschen gemein hatte. Denn wie er im Gangen von jenem firen Begriff nicht loskommen konnte, eben so sehr hielt er an einem augenblicklichen unangenehmen Eindruck fest, und ließ feine Empfindungen dabei ohne Mäßigung abschnurren. Der lette Verdruß über sich selbst war noch nicht verklungen und nun trat abermals etwas Neues hinzu, freilich von ganz anderer Art. Er hatte nämlich nicht lange die Augen hin und her gewandt, so bemerkte er auf dem Tische eine doppelte Portion Kaffee und zwei Tassen; daneben mochte er auch, er, der selbst ein feiner Zeisig war, irgend sonst eine Andeutung aufgespürt haben, daß dieser junge Mann sich nicht eben immer so allein befunden. Und kaum war die Vermuthung in ihm aufgestiegen und zur Wahrscheinlichkeit geworden, das hübsche Mädchen habe einen Besuch hier abgestattet, so gesellte sich zu jenem ersten Verdruß noch die wunderlichste Eisersucht, um ihn vollends zu verwirren.

Che ich nun irgend etwas ahnen konnte, benn ich batte mich bisher gang harmlos mit dem jungen Mann unterhalten, fo fing der Hauptmann mit einem unangenehmen Ton, den ich an ihm wohl kannte, zu sticheln an, auf das Tassenpaar und auf dieses und jenes. Der jungere, betroffen, suchte heiter und verständig auszuweichen, wie es unter Menschen von Lebensart die Gewohnheit ist; allein der Alte fuhr fort schonungslos unartig zu sepn, daß dem andern nichts übrig blieb, als hut und Stock zu ergreifen und beim Abschiede eine ziemlich unzweideutige Ausforderung zurückzulassen. Nun brach die Furie des Hauptmanns und um desto heftiger los, als er in der Zwischenzeit noch eine Flasche Wein beinahe ganz allein ausgetrunken hatte. Er schlug mit ber Faust auf den Tisch und rief mehr als einmal: den schlag' ich todt. Es war aber eigentlich so bos nicht gemeint, denn er gebrauchte diese Phrase mehrmals wenn ihm jemand widerstand oder soust missiel. Eben so unerwartet verschlimmerte sich die Sache auf dem Rudweg: denn ich hatte die Unvorsich= tigkeit, ihm seinen Undank gegen den jungen Mann vorzuhalten und ihn zu erinnern, wie fehr er mir die zuvorkommende

Dienstfertigkeit dieses Angestellten gerühmt habe. Rein! solche Wuth eines Menschen gegen sich selbst ist mir nie wieder vorgesommen; es war die leidenschaftlichste Schlußrede zu jenen Anfängen, wozu das hübsche Mädchen Anlaß gegeben hatte. Hier sah ich Reue und Buße bis zur Carricatur getrieben, und, wie alle Leidenschaft das Genie ersett, wirklich genialisch. Denn er nahm die sämmtlichen Vorfallenheiten unserer Nachmittagswanderung wieder auf, benutte sie rednerisch zur Selbstscheltung, ließ zulest die Here nochmals gegen sich auftreten, und verwirrte sich dergestalt, daß ich fürchten mußte, er werde sich in den Rhein stürzen. Wäre ich sicher gewesen, ihn, wie Mentor seinen Telemach, schnell wieder aufzusischen, so mochte er springen, und ich hätte ihn für dießmal abgekühlt nach Hause gebracht.

Ich vertraute sogleich die Sache Lersen, und wir gingen bes andern Morgens zu dem jungen Manne, den mein Freund, mit seiner Trockenheit, zum Lachen brachte. Wir wurden eins, ein ungefähres Jusammentressen einzuleiten, wo eine Ausgleichung vor sich gehen sollte. Das Lustigste dabei war, daß der Hauptmann auch dießmal seine Unart verschlasen hatte, und zur Begütigung des jungen Mannes, dem auch an keinen Händeln gelegen war, sich bereit sinden ließ. Alles war an einem Morgen abgethan, und da die Begebenheit nicht ganz verschwiegen blieb, so entging ich nicht den Scherzen meiner Freunde, die mir aus eigener Erfahrung hätten voraussagen können, wie lästig mir gelegentlich die Freundsschaft des Hauptmanns werden dürfte.

Indem ich nun aber darauf sinne, was wohl zunächst weiter mitzutheilen wäre, so fommt mir durch ein seltsames Spiel der Erinnerung das ehrwürdige Münstergebäude wieder in die Gedanken, dem ich gerade in jenen Tagen eine besondere

Aufmerksamkeit widmete und welches überhaupt in der Stadt sowohl als auf dem Lande sich den Augen beständig darbietet.

Jemehr ich die Façade desselben betrachtete, desto mehr bestärkte und entwickelte sich jener erste Eindruck, daß hier das Erhabene mit dem Gesälligen in Bund getreten sep. Soll das Ungeheuere, wenn es und als Masse entgegentritt, nicht erschrecken, soll es nicht verwirren, wenn wir sein Einzelnes zu erforschen suchen, so muß es eine unnatürliche, scheindar unmögliche Verbindung eingehen, es muß sich das Angenehme zugesellen. Da uns nun aber allein möglich wird den Eindruck des Münsters auszusprechen, wenn wir uns jene beiden unverträglichen Eigenschaften vereinigt denken; so sehen wir schon hieraus, in welchem hohen Werth wir dieses alte Denkmal zu halten haben, und beginnen mit Ernst eine Darstellung, wie so widersprechende Elemente sich friedlich durchdringen und verbinden konnten.

Vor allem widmen wir unsere Betrachtungen, ohne noch an die Thürme zu denken, allein der Façade, die als ein aufrecht gestelltes längliches Viereck unsern Augen mächtig entgegnet. Nähern wir uns derselben in der Dämmerung, bei Mondschein, bei sternheller Nacht, wo die Theile mehr oder weniger undeutlich werden und zulest verschwinden, so sehen wir nur eine kolosfale Wand, deren Höhe zur Breite ein wohlthätiges Verhältniß hat. Betrachten wir sie bei Tage und abstrahiren durch Kraft unseres Geistes vom Einzelnen, so erkennen wir die Vorderseite eines Gebäudes, welche dessen innere Räume nicht allein zuschließt, sondern auch manches danebenliegende verdeckt. Die Dessnungen diesser ungeheueren Fläche deuten auf innere Bedürsnisse, und nach diesen können wir sie sogleich in neun Felder abtheilen. Die große Mittelthüre, die auf das Schiss der Kirche gerichtet

ift, fällt und zuerst in die Augen. Bu beiden Seiten der= felben liegen zwei kleinere, den Kreuzgängen angehörig. Ueber ber Hauptthure trifft unser Blick auf das radformige Kenster, das in die Kirche und deren Gewölbe ein ahnungsvolles Licht verbreiten soll. An den Seiten zeigen sich zwei große senk= rechte, langlich = vierecte Deffnungen, welche mit der mittelsten bedeutend contrastiren und darauf bindeuten, daß sie zu der Base emporstrebender Thurme gehören. In dem dritten Stockwerke reihen fich drei Deffnungen an einander, welche zu Glockenstüblen und fonstigen kirchlichen Bedürfnissen be= Bu oberst sieht man das Ganze durch die stimmt sind. Balustrade der Galerie, anstatt eines Gesimses, horizontal abgeschloffen. Jene beschriebenen neun Räume werden durch vier vom Boden aufstrebende Pfeiler gestütt, eingefaßt und in drei große perpendiculare Abtheilungen getrennt.

Wie man nun der ganzen Masse ein schönes Verhältniß der Höhe zur Breite nicht absprechen kann, so erhält sie auch durch diese Pfeiler, durch die schlanken Eintheilungen dazwischen, im Einzelnen etwas gleichmäßig Leichtes.

Verharren wir aber bei unserer Abstraction und denken und diese ungeheuere Wand ohne Zierrathen mit sesten Strebespfeilern, in derselben die nöthigen Dessnungen, aber auch nur in sosern sie das Bedürsniß fordert; gestehen wir auch diesen Hauptabtheilungen gute Verhältnisse zu: so wird das Sanze zwar ernst und würdig, aber doch immer noch lästig unerfreulich und als zierdelos unkünstlich erscheinen. Denn ein Kunstwert, dessen Sanzes in großen, einfachen, harmonischen Theislen begrissen wird, macht wohl einen edlen und würdigen Eindruck, aber der eigentliche Genuß, den das Gefallen erzeugt, kann nur bei Uebereinstimmung aller entwickelten Einzelnheiten stattsinden.

Hierin aber gerade befriedigt uns das Gebäude, das wir betrachten, im höchsten Grade: denn wir sehen alle und jede Zierrathen jedem Theil, den sie schmücken, völlig angemessen, sie sind ihm untergeordnet, sie scheinen aus ihm entsprungen. Eine solche Mannichfaltigkeit giebt immer ein großes Behagen, indem sie sich aus dem Sehörigen herleitet und deshalb zusgleich das Sefühl der Einheit erregt, und nur in solchem Falle wird die Ausführung als Sipsel der Kunst gepriesen.

Durch solche Mittel sollte nun eine feste Maner, eine undurchdringliche Wand, die sich noch dazu als Base zweier himmelhoher Thürme anzukundigen hatte, dem Auge zwar als auf sich selbst ruhend, in sich selbst bestehend, aber auch dabei leicht und zierlich erscheinen, und, obgleich tausendfach durchbrochen, den Begriff von unerschütterlicher Festigkeit geben.

Dieses Räthsel ist auf das glucklichste gelös't. Die Deff= nungen der Mauer, die soliden Stellen berselben, die Pfeiler, jedes hat seinen besondern Charafter, der aus der eignen Bestimmung hervortritt; dieser'communicirt sich stufenweis den Unterabtheilungen, daher alles im gemäßen Sinne ver= ziert ift, bas Große wie das Kleine fich an der rechten Stelle befindet, leicht gefaßt werden kann, und so das Angenehme im Ungeheueren sich darstellt. Ich erinnere nur an die per= spectivisch in die Mauerdicke sich einsenkenden, bis ins Unend= liche an ihren Pfeilern und Spisbogen verzierten Thuren, an das Kenster und dessen aus der runden Korm entspringende Runstrose, an das Profil ihrer Stabe, so wie an die schlanken Rohrfäulen der perpendicularen Abtheilungen. gegenwärtige sich die stufenweis zurücktretenden Pfeiler, von schlanken, gleichfalls in die Höhe strebenden, zum Schut der Heiligenbilder baldachinartig bestimmten, leichtsäuligen Spit= gebändchen begleitet, und wie zulett jede Rippe, jeder Knopf deres im Steinsinn umgeformtes Naturgebilde erscheint. Man vergleiche das Gebäude, wo nicht selbst, doch Abbildungen des Ganzen und des Einzelnen, zu Beurtheilung und Belebung meiner Aussage. Sie könnte manchem übertrieben scheinen: denn ich selbst, zwar im ersten Anblicke zur Neigung gegen dieses Werk hingerissen, brauchte doch lange Zeit, mich mit seinem Werth innig bekannt zu machen.

Unter Tadlern der gothischen Baukunst aufgewachsen, nährte ich meine Abneigung gegen die vielfach überladenen, verworrenen Zierrathen, die durch ihre Willfürlichkeit einen religios düsteren Charakter höchst widerwärtig machten; ich beskärkte mich in diesem Unwillen, da mir nur geistlose Werke dieser Art, an denen man weder gute Verhältnisse, noch eine reine Consequenz gewahr wird, vord Gesicht gekommen waren. Hier aber glaubte ich eine neue Offenbarung zu erblicken, indem mir jenes Tadelnswerthe keineswegs erschien, sondern vielmehr das Gegentheil davon sich aufdrang.

Wie ich nun aber immer länger sah und überlegte, glaubte ich über das Borgesagte noch größere Verdienste zu entdecken. Herausgesunden war das richtige Verhältniß der größern Abetheilungen, die so sinnige als reiche Verzierung bis ins Kleinste; nun aber erkannte ich noch die Verknüpfung dieser mannichsaltigen Zierrathen unter einander, die Hinleitung von einem Haupttheile zum andern, die Verschränkung zwar gleichartiger, aber doch an Gestalt höchst abwechselnder Einzelnheiten, vom Heiligen bis zum Ungeheuer, vom Blatt dis zum Zacken. Je mehr ich untersuchte, desto mehr gerieth ich in Erstaunen; je mehr ich mich mit Messen und Zeichnen unterhielt und abmühete, desto mehr wuchs meine Anhängelichkeit, so daß ich viele Zeit darauf verwendete, theils das

Vorhandene zu studiren, theils das Fehlende, Unvollendete, befonders der Thurme, in Gedanken und auf dem Blatte wiederherzustellen.

Da ich nun an alter Deutscher Statte dieses Gebäude gegründet und in ächter Deutscher Zeit so weit gediehen fand, auch der Name des Meisters auf dem bescheidenen Grabstein gleichfalls vaterländisches Klanges und Ursprungs war, so wagte ich, die bisher verrusene Benennung Gothische Bauart, aufgefordert durch den Werth dieses Kunstwerts, abzuändern und sie als Deutsche Baukunst unserer Nation zu vindiciren, sodann aber versehlte ich nicht, erst mündlich, und hernach in einem kleinen Aufsat D. M. Erwini a Steinbach gewidmet, meine patriotischen Gesinnungen an den Tag zu legen.

Gelangt meine biographische Erzählung zu der Epoche, in welcher gedachter Bogen im Druck erschien, den Herder sodann in sein Hest: Von Deutscher Art und Kunst, aufnahm, so wird noch manches über diesen wichtigen Gegenstand zur Sprache kommen. Ehe ich mich aber diesmal von demselben abwende, so will ich die Gelegenheit benußen, um das dem gegenwärtigen Bande vorgesetzte Motto bei denjenigen zu rechtsertigen, welche einigen Zweisel daran hegen sollten. Ich weiß zwar recht gut, daß gegen das brave und hoffnungsreiche altdeutsche Wort: Was einer in der Jugend wünscht, hat er im Alter genug! manche umgekehrte Ersahrung anzusühren, manches daran zu deuteln sepn möchte; aber auch viel Günsstiges spricht dasur, und ich erkläre was ich dabei denke.

Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in und liegen, Vordoten desjenigen, was wir zu leisten im Stande sepn werden. Was wir können und möchten, stellt sich unserer Einbildungskraft außer und und in der Zukunft dar; wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon im Stillen besiten. So verwandelt ein leidenschaftliches Vorausergreisen das wahrhaft Mögliche in ein erträumtes Wirkliche. Liegt nun eine solche Richtung entschieden in unserer Natur, so wird mit jedem Schritt unserer Entwickelung ein Theil des ersten Wunsches erfüllt, dei günstigen Umständen auf dem geraden Bege, dei ungünstigen anf einem Umwege, von dem wir immer wieder nach jenem einlenten. So sieht man Menschen durch Beharrlichteit zu irdischen Sätern gelangen, sie umgeden sich mit Neichthum, Glanz und äußerer Ehre. Andere streben noch sicherer nach geistigen Vortheilen, erwerben sich eine klare Uebersicht der Dinge, eine Bernhigung des Gemüthe und eine Sicherheit für die Gegenwart und Zukunst.

Run giebt es aber eine britte Richtung, bie aus beiben gemischt ift und beren Erfolg am fichersten gelingen muß. Wenn nämlich die Jugend des Menschen in eine prägnante Beit trifft, wo das hervorbringen das Berftoren überwiegt, und in ihm das Vorgefühl bei Zeiten erwacht, was eine folde Epoche fordre und verspreche, so wird er, burch außere Anlaffe zu thätiger Theilnahme gedrängt, bald ba bald dorthin greifen, und der Bunfch nach vielen Seiten wirtfam gu fenn wird in ihm lebendig werden. Run gefellen fich aber gur menschlichen Beschräuftheit noch so viele zufällige Sinderniffe, daß hier ein Begonnenes liegen bleibt, dort ein Ergriffenes aus ber hand fällt, und ein Bunfch nach dem andern fic Waren aber diese Bunsche aus einem reinen verzettelt. Herzen entsprungen, dem Bedürfniß der Beit gemäß, so barf man ruhig rechts und links liegen und fallen laffen, und tann versichert fenn, daß nicht allein biefes wieber auf= gefunden und aufgehoben werden muß, fondern daß auch noch gar manches Verwandte, das man nie berührt, ja woran man nie gedacht hat, jum Borichein tommen werbe. Seben

wir nun während unsers Lebensganges dasjenige von andern geleistet, wozu wir selbst früher einen Beruf sühlten, ihn aber, mit manchem andern, ausgeben mußten; dann tritt das schöne Gefühl ein, daß die Menschheit zusammen erst der wahre Mensch ist, und daß der Einzelne nur froh und glücklich seyn kann, wenn er den Muth hat, sich im Ganzen zu fühlen.

Diese Betrachtung ist hier recht am Plate; denn wenn ich die Reigung bedente, die mich zu jenen alten Bauwerten bingog, wenn ich die Zeit berechne, die ich allein dem Straßburger Münfter gewidmet, die Aufmerksamkeit, mit der ich späterhin den Dom zu Köln und den zu Freyburg betrachtet und den Werth dieser Gebäude immer mehr empfunden, fo könnte ich mich tadeln, daß ich sie nachher ganz aus ben Augen verloren, ja, durch eine entwickeltere Kunst angezogen, völlig im hintergrunde gelaffen. Sehe ich nun aber in der neusten Beit die Aufmerksamkeit wieder auf jene Gegenstände hingelenkt, Reigung, ja Leidenschaft gegen fie hervortreten und blühen, sehe ich tüchtige junge Leute, von ihr ergriffen, Aräfte, Zeit, Sorgfalt, Vermögen diesen Denkmalen einer vergangenen Welt rucksichtslos widmen, so werde ich mit Vergnügen erinnert, daß das, was ich sonst wollte und wünschte, einen Werth hatte. Mit Zufriedenheit sehe ich, wie man nicht allein das von unfern Vorvordern Geleistete zu schähen weiß, sondern wie man fogar aus vorhandenen unausgeführten Anfängen, wenigstens im Bilbe, die erfte Absicht darzustellen sucht, um uns badurch mit dem Gedanken, welcher doch das Erste und Lette alles Vornehmens bleibt, befannt zu machen, und eine verworren scheinende Vergangenheit mit besonnenem Ernst aufzuklären und zu beleben strebt. Vorzüglich belobe ich hier den madern Swipiz

Boisserée, der unermüdet beschäftigt ist, in einem prächtigen Rupserwerke, den Kölnischen Dom aufzustellen als Mustervild jener ungeheuren Conceptionen, deren Sinn babylonisch in den Himmel strebte, und die zu den irdischen Mitteln dergestalt außer Verhältniß waren, daß sie nothwendig in der Aussührung stocken mußten. Haben wir bisher gestaunt, daß solche Bauwerke nur so weit gediehen, so werden wir mit der größten Bewunderung erfahren, was eigentlich zu leisten die Absicht war.

Möchten doch literarisch = artistische Unternehmungen dieser Art durch alle, welche Kraft, Vermögen und Ginfluß haben, gebührend befördert werden, damit uns die große und riesen= mäßige Gesinnung unserer Vorfahren zur Anschauung gelange und wir und einen Begriff machen können von dem was fie wollen durften. Die hieraus entspringende Ginsicht wird nicht unfruchtbar bleiben und das Urtheil sich endlich einmal mit Gerechtigkeit an jenen Berken zu üben im Stande fepn. Ja dieses wird auf das gründlichste geschehen, wenn unser thätiger junger Freund, außer der dem Kölnischen Dome gewidmeten Monographie, die Geschichte ber Baufunst unserer Mittelzeit bis ins Einzelne verfolgt. Wird ferner an Tag gefördert was irgend über werkmäßige Ausübung dieser Kunst zu erfahren ift, wird sie durch Bergleichung mit der griechisch= romischen und der orientalisch = ägyptischen in allen Grund= zügen dargestellt, so tann in diesem Fache wenig zu thun übrig bleiben. Ich aber werde, wenn die Resultate solcher vaterländischen Bemühungen öffentlich vorliegen, so wie jest bei freundlichen Privatmittheilungen, mit mahrer Bufrieden= heit jenes Wort im besten Sinne wiederholen konnen: Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter genug.

Kann man aber bei solchen Wirkungen, welche Jahr= hunderten angehören, sich auf die Beit verlassen und die Belegenheit erharren, so giebt es dagegen andere Dinge, bie in der Jugend, frisch, wie reife Früchte, weggenoffen werden muffen. Es fen mir erlaubt, mit biefer rafchen Wendung, des Tanzes zu erwähnen, an ben das Ohr, so wie das Auge an den Munfter, jeden Tag, jede Stunde in Strafburg, im Elfaß erinnert wirb. Bon früher Jugend an hatte mir und meiner Schwester der Bater selbst im Tanzen Unterricht gegeben, welches einen so ernsthaften Mann wunderlich genug hätte kleiden sollen; allein er ließ sich auch dabei nicht aus der Kassung bringen, unterwies uns auf das bestimmteste in den Positionen und Schritten, und als er uns weit genug gebracht hatte, um eine Menuet zu tanzen, fo blies er auf einer Flute-douce und etwas Kakliches im Dreiviertel= Tact por, und wir bewegten uns barnach so gut wir konnten. Auf dem Kranzosischen Theater hatte ich gleichfalls von Jugend auf wo nicht Ballete, doch Solo's und Pas-be-deur gesehn und mir bavon mancherlei wunderliche Bewegungen der Küße und allerlei Sprünge gemerkt. Wenn wir nun ber Menuet genug hatten, fo ersuchte ich ben Bater um andere Tanzmusiken, bergleichen bie Notenbücher in ihren Giguen und Murki's reichlich barboten, und ich erfand mir fogleich die Schritte und übrigen Bewegungen dazu, indem der Tact meinen Gliedern ganz gemäß und mit denselben geboren mar. Dieg belustigte meinen Vater bis auf einen gewissen Grad, ja er machte fich und uns manchmal ben Spaß, die Affen auf diese Weise tanzen zu lassen. Rach meinem Unfall mit Gretchen und mahrend meines ganzen Aufenthalts in Leipzig fam ich nicht wieder auf den Plan; vielmehr weiß ich noch, daß, als man mich auf einem Balle zu einer Menuet nothigte,

Tact und Bewegung aus meinen Gliedern gewichen schien, und ich mich weder der Schritte noch der Figuren mehr erinnerte, so daß ich mit Schimpf und Schanden bestanden wäre, wenn nicht der größere Theil der Juschauer behauptet hätte, mein ungeschicktes Betragen sep bloßer Eigensinn, in der Absicht den Frauenzimmern alle Lust zu denehmen, mich wider Willen aufzusordern und in ihre Neihe zu ziehen.

Bährend meines Aufenthalts in Krankfurt war ich von folden Freuden ganz abgeschnitten; aber in Strafburg regte fich bald, mit der übrigen Lebenslust, die Tactfähigkeit mei= ner Glieder. An Sonn= und Werkeltagen schlenberte man keinen Luftort vorbei, ohne daselbst einen frohlichen Saufen zum Tanze versammelt, und zwar meistens im Kreise brebend zu finden. Ingleichen waren auf den Landhausern Privat = Bälle, und man sprach schon von den brillanten Re= douten des zukommenden Winters. Hier ware ich nun frei= lich nicht an meinem Plat und der Gesellschaft unnut gewefen; da rieth mir ein Freund, der fehr gut walzte, mich erft in minder guten Gesellschaften zu üben, damit ich bernach in der besten etwas gelten konnte. Er brachte mich zu einem Tanzmeister, der für geschickt bekannt war; dieser versprach mir, wenn ich nur einigermaßen die ersten Anfangsgrunde wiederholt und mir zu eigen gemacht hatte, mich bann wei= ter zu leiten. Er war eine von den trocenen gewandten frangofischen Naturen, und nahm mich freundlich auf. 36 zahlte ibm den Monat voraus und erhielt zwölf Billete, gegen die er mir gewisse Stunden Unterricht zusagte. Der Mann war streng, genau, aber nicht pedantisch; und ba ich schon einige Worübung hatte, so machte ich es ihm bald zu Dante und erhielt seinen Beifall.

Den Unterricht dieses Lehrers erleichterte jedoch ein

Umstand gar sehr: er hatte nämlich zwei Tochter, beide hübsch und noch unter zwanzig Jahren. Bon Jugend auf in dieser Runft unterrichtet zeigten sie fich darin fehr gewandt und batten als Moitie auch dem ungeschicktesten Scholaren balb ju einiger Bilbung verhelfen tonnen. Sie waren beibe febr artig, sprachen nur Frangosisch und ich nahm mich von meis ner Seite zusammen, um vor ihnen nicht linkisch und lächerlich zu erscheinen. Ich hatte bas Glück, daß auch fie mich lobten, immer willig waren, nach der kleinen Beige des Ba= ters eine Menuet zu tanzen, ja sogar, was ihnen freilich beschwerlicher ward, mir nach und nach das Walzen und Dreben einzulernen. Uebrigens schien der Vater nicht viele Runden zu haben und sie führten ein einsames Leben. Deß= balb ersuchten sie mich manchmal nach der Stunde bei ihnen zu bleiben und die Beit ein wenig zu verschwäßen; das ich denn auch gerne that, um so mehr als die jüngere mir wohl gefiel und fie fich überhaupt fehr anständig betrugen. 3ch las manchmal aus einem Roman etwas vor, und sie thaten das Gleiche. Die ältere, die fo hübsch, vielleicht noch hüb= scher war, als die zweite, mir aber nicht so aut wie diese ausagte, betrug sich durchaus gegen mich verbindlicher und in allem gefälliger. Sie war in der Stunde immer bei der Hand und zog sie manchmal in die Länge; daber ich mich einigemal verpflichtet glaubte, dem Bater zwei Billete anzubieten, die er jedoch nicht annahm. Die jüngere hingegen, ob sie gleich nicht unfreundlich gegen mich that, war boch eber still für sich, und ließ sich durch den Bater herbeirufen, um die ältere abzulösen.

Die Ursache davon ward mir eines Abends deutlich. Denn als ich mit der ältesten, nach vollendetem Tanz, in das Wohnzimmer gehen wollte, hielt sie mich zurück und

fegte: Bleiben wir noch ein wenig bier; denn ich will es Ihnen nur gestehen, meine Schwester bat eine Kartenschläge= rin bei fich, die ihr offenbaren foll, wie es mit einem auswartigen Freund beschaffen ift, an bem ihr ganges Berg bangt, auf den fie alle ihre hoffnung gefett bat. Das meis nige ift frei, fuhr fie fort, und ich werde mich gewöhnen muffen, es verschmaht zu seben. Ich fagte ihr darauf einige Artigfeiten, indem ich versette, daß fie fich, wie es damit ftebe, am erften überzeugen tonne, wenn fie die weise grau gleichfalls befragte; ich wolle es auch thun, benn ich batte fon langft fo etwas zu erfahren gewünicht, woran mir bisher der Glaube gefehlt habe. Sie tadelte mich defhalb und betheuerte, daß nichts in der Belt fichrer fep, als die Ausfprüche biefes Orafels, nur muffe man es nicht aus Scherz und Frevel, sondern nur in mabren Anliegenbeiten befragen. Ich nothigte fie jedoch zulest mit mir in jenes gimmer zu geben, fobald fie fich versichert hatte, daß die Function vorbei sep. Wir fanden die Schwester sehr aufgeraumt und auch gegen mich war sie zuthulicher als fonst, scherzhaft und beinabe geistreich: denn da fie eines abwesenden Kreundes ficher geworden zu fenn schien, so mochte fie es für unverfänglich halten, mit einem gegenwärtigen Freund ihrer Schwester, denn dafür hielt sie mich, ein wenig artig zu thun. Der Alten murbe nun geschmeichelt und ibr gute Bezahlung zugefagt, wenn fie der alteren Schwester und auch mir das Wahrhafte sagen wollte. Mit den gewöhnlichen Vorbereitungen und Ceremonien legte fie nun ihren Kram aus, und zwar, um der Schonen zuerst zu weissagen. Sie betrachtete die Lage der Karten sorgfältig, schien aber zu stoden und wollte mit der Sprache nicht heraus. - 3ch febe schon, sagte die jungere, die mit der Auslegung einer folden

magischen Tafel schon näher bekannt war, ihr zaubert und wollt meiner Schwester nichts Unangenehmes eröffnen; aber das ift eine vermunschte Karte! Die altere murde blaß, doch faßte sie sich und fagte: So sprecht nur; es wird ja den Ropf nicht kosten! Die Alte, nach einem tiefen Seufzer, zeigte ihr nun an, daß fie liebe, daß fie nicht geliebt werde, daß eine andere Person dazwischen stehe und was bergleichen Dinge mehr waren. Man fah dem guten Mädchen die Berlegen= Die Alte glaubte die Sache wieder etwas zu ver= bessern, indem sie auf Briefe und Geld Hosknung machte. — Briefe, sagte das schone Kind, erwarte ich nicht und Gelb mag ich nicht. Wenn es wahr ist, wie ihr fagt, daß ich liebe, so verdiene ich ein Herz das mich wieder liebt. — Wir wollen sehen, ob es nicht beffer wird, versette die Alte, in= dem sie die Karten mischte und zum zweitenmal auflegte; allein es war vor unfer aller Augen nur noch schlimmer ge= worden. Die Schöne stand nicht allein einsamer, sondern auch mit mancherlei Verdruß umgeben; der Freund war etwas weiter und die Swischenfiguren näher gerückt. Alte wollte zum drittenmal auslegen, in Hoffnung einer bessern Ansicht; allein das schöne Kind hielt sich nicht länger, fie brach in unbändiges Weinen aus, ihr holder Bufen bewegte sich auf eine gewaltsame Beise, sie wandte sich um und rannte jum Zimmer hinaus. 3ch wußte nicht was ich Die Neigung hielt mich bei ber Gegenwärtigen, thun sollte. das Mitleid trieb mich zu jener; meine Lage war peinlich genug. — Trösten Sie Lucinden, sagte die jungere, geben Sie ihr nach. Ich zauderte; wie durfte ich sie trösten, obne sie wenigstens einer Art von Neigung zu verfichern, und konnte ich das wohl in einem folchen Augenblick auf eine kalte mäßige Beise! — Laffen Sie und zusammen gebn, fagte ich zu Emilien. Ich weiß nicht, ob ihr meine Gegenwart mohl thun wird, versetzte diese. Doch gingen wir, fanden aber die Thür verriegelt. Lucinde antwortete nicht, wir mochten pochen, rusen, bitten wie wir wollten. Wir müssen sie gewähren lassen, sagte Emilie, sie will nun nicht anders! Und wenn ich mir freilich ihr Wesen von unserer ersten Bestanntschaft an erinnerte, so hatte sie immer etwas Heftiges und Ungleiches, und ihre Neigung zu mir zeigte sie am meisten dadurch, daß sie ihre Unart nicht an mir bewies. Was wollte ich thun! ich bezahlte die Alte reichlich für das Unheil, das sie gestistet hatte, und wollte gehen, als Emilie sagte: Ich bedinge mir, daß die Karte nun auch auf Sie geschlagen werde. Die Alte war bereit. — Lassen Sie mich nicht dabei senn! rief ich, und eilte die Treppe hinunter.

Den andern Tag hatte ich nicht Muth hinzugehen. Den dritten ließ mir Emilie durch einen Anaben, der mir schon manche Botschaft von den Schwestern gebracht und Blumen und Früchte dagegen an sie getragen hatte, in aller Frühe fagen, ich möchte heute ja nicht fehlen. Ich kam zur ge= wöhnlichen Stunde und fand den Nater allein, der an meinen Tritten und Schritten, an meinem Geben und Kommen, an meinem Tragen und Behagen noch manches ausbesserte und übrigens mit mir zufrieden schien. Die Jüngste kam gegen bas Ende ber Stunde und tangte mit mir eine sehr graziose Menuet, in der sie sich außerordent= lich angenehm bewegte, und der Bater versicherte, nicht leicht ein hübscheres und gewandteres Paar auf seinem Plane gesehen zu haben. Nach der Stunde ging ich wie gewöhnlich ins Wohnzimmer; der Vater ließ uns allein, ich vermißte Lucinden. — Sie liegt im Bette, sagte Emilie, und ich sebe es gern: haben Sie deßhalb keine Sorge. Ihre Seelenkrankheit

lindert sich am ersten, wenn sie sich körperlich für krank hält; sterben mag sie nicht gern, und so thut sie alsbann was wir wollen. Wir haben gewiffe hausmittel, die fie ju sich nimmt und ausruht; und so legen sich nach und nach die tobenden Wellen. Sie ist gar zu gut und liebenswürdig bei fo einer eingebildeten Krankheit, und da fie fich im Grunde recht wohl befindet und nur von Leidenschaft angegriffen ift, fo finnt sie sich allerhand romanenhafte Todesarten aus, vor de= nen sie sich auf eine angenehme Beise fürchtet, wie Kinder, denen man von Gespenstern erzählt. Go hat sie mir gestern Abend noch mit großer Heftigkeit erklärt, daß sie dießmal gewiß sterben murde, und man sollte den undankbaren fal= schen Freund, der ihr erst so schon gethan und sie nun so übel behandle, nur dann wieder zu ihr führen, wenn fie wirklich ganz nahe am Tobe sep: sie wolle ihm recht bittre Vorwürfe machen und auch fogleich den Geist aufgeben. — 3ch weiß mich nicht schuldig! rief ich aus, daß ich irgend eine Neigung zu ihr geäußert. Ich kenne jemand, der mir dieses Beugniß am besten ertheilen kann. Emilie lächelte und ver= fette: Ich verstehe Sie, und wenn wir nicht klug und ent= schlossen sind, so kommen wir alle zusammen in eine üble Lage. Was werben Sie sagen, wenn ich Sie ersuche, Ihre Stunden nicht weiter fortzusegen? Sie haben von dem letten Monat allenfalls noch vier Billete, und mein Vater äußerte schon, daß er es unverantwortlich finde, Ihnen noch langer Geld abzunehmen: es mußte benn fenn, daß Sie fich der Tanzkunst auf eine ernstlichere Weise widmen wollten; was ein junger Mann in der Welt brauchte, befäßen Sie nun. — Und diesen Rath, Ihr Hand zu meiden, geben Sie mir, Emilie? versette ich. — Eben ich, fagte sie, aber nicht aus mir felbst. Horen Sie nur. Als Sie vorgestern wegeilten,

ließ ich die Karte auf Sie schlagen, und berselbe Ausspruch wiederholte sich dreimal und immer stärker. Sie waren umgeben von allerlei Gutem und Vergnüglichem, von Freunden und großen Herren, an Geld fehlte es auch nicht. Frauen hielten sich in einiger Entfernung. Meine arme Schwester besonders stand immer am weitesten; eine andere ructe Ihnen immer näher, kam aber nie an Ihre Seite: denn es stellte sich ein Dritter dazwischen. Ich will Ihnen nur gestehen, daß ich mich unter ber zweiten Dame gedacht hatte, und nach diesem Bekenntnisse werden Sie meinen wohlmeinenden Rath am besten begreifen. Einem entfernten Freund habe ich mein herz und meine hand zugesagt, und bis jest liebt' ich ihn über alles; doch es ware möglich, daß Ihre Gegenwart mir bedeutender wurde als bisher, und was wurden Sie fur einen Stand zwischen zwei Schwestern haben, bavon Sie die eine burch Reigung und die andere durch Kälte unglücklich gemacht hätten, und alle diese Qual um nichts und auf furze Beit. Denn wenn wir nicht schon müßten, wer Sie sind und was Sie zu hoffen haben, so batte mir es die Karte aufs deutlichste vor Augen gestellt. Leben Sie wohl, fagte fie, und reichte mir die hand. 3ch zauberte. — Run, sagte sie, indem sie mich gegen die Thure führte, damit es wirklich das lettemal fep, daß wir uns fprechen, so nehmen Sie, was ich Ihnen sonst versagen murbe. Sie fiel mir um den hals und fußte mich aufs gartlichfte. Ich umfaßte fie und drückte fie an mich.

In diesem Augenblicke stog die Seitenthür auf, und die Schwester sprang in einem leichten aber anständigen Nacht-kleide hervor und rief: Du sollst nicht allein von ihm Abschied nehmen! Emilie ließ mich fahren und Lucinde ergrissmich, schloß sich fest an mein Herz, drückte ihre schwarzen

Locen an meine Wangen und blieb eine Zeit lang in diefer Lage. Und so fand ich mich denn in der Klemme zwischen beiden Schwestern, wie mir's Emilie einen Augenblick vorsher geweissagt hatte. Lucinde ließ mich los und sah mir ernst ins Gesicht. Ich wollte ihre Hand ergreisen und ihr etwas Freundliches sagen; allein sie wandte sich weg, ging mit starten Schritten einigemal im Zimmer auf und ab und warf sich dann in die Ece des Sopha's. Emilie trat zu ihr, ward aber sogleich weggewiesen, und hier entstand eine Scene, die mir noch in der Erinnerung peinlich ist, und die, ob sie gleich in der Wirklichkeit nichts Theatralisches hatte, sondern einer lebhaften jungen Französin ganz angemessen war, den= noch nur von einer guten empsindenden Schauspielerin auf dem Theater würdig wiederholt werden könnte.

Lucinde überhäufte ihre Schwester mit tausend Vormur= fen. Es ist nicht bas erste Herz, rief sie aus, das sich zu mir neigt, und das du mir entwendest. War es doch mit dem Abwesenden eben so, der sich zuletzt unter meinen Augen mit dir verlobte. Ich mußte es ansehen, ich ertrug's; ich weiß aber wie viele taufend Thränen es mich gekostet hat. Diesen hast du mir nun auch weggefangen, ohne jenen fah= ren zu lassen, und wie viele verstehst du nicht auf einmal zu halten. Ich bin offen und gutmüthig, und jedermann glaubt mich bald zu kennen und mich vernachlässigen zu dur= fen; du bist verstectt und still, und die Leute glauben Bun= der was hinter dir verborgen sep. Aber es ist nichts dahin= ter als ein kaltes, selbstisches Herz, bas sich alles aufzu= opfern weiß; das aber kennt niemand so leicht, weil es tief in beiner Brust verborgen liegt, so wenig, als mein warmes treues herz, das ich offen trage, wie mein Gesicht.

Emilie schwieg und hatte fich neben ihre Schwester gefest,

die sich im Reden immer mehr erhiste, und sich über ge= wisse besondere Dinge herausließ, die mir zu wissen eigent= lich nicht frommte. Emilie bagegen, die ihre Schwester zu begütigen suchte, gab mir hinterwärts ein Beichen, daß ich mich entfernen sollte; aber wie Gifersucht und Argwohn mit taufend Augen seben, so schien auch Lucinde es bemerkt zu Sie sprang auf und ging auf mich los, aber nicht mit heftigkeit. Sie stand vor mir und schien auf etwas zu finnen. Drauf fagte sie: ich weiß, daß ich Sie verloren habe; ich mache feine weitern Unsprüche auf Sie. Aber du sollst ihn auch nicht haben, Schwester! Sie faßte mich mit diesen Worten gang eigentlich beim Ropf, indem fie mir mit beiden Banden in die Locken fuhr, mein Gesicht an bas ihre bruckte und mich zu wiederholtenmalen auf den Mund tuste. Run, rief fie aus, fürchte meine Bermunschung. Unglud über Un: gluck für immer und immer auf diejenige, die zum erstenmale nach mir diefe Lippen fußt! Wage es nun wieder mit ihm anzubinden; ich weiß, der Himmel erhört mich dießmal. Und Sie, mein herr, eilen Sie nun, eilen Sie was Sie konnen!

3ch flog die Treppe hinunter mit bem festen Borfate,

das haus nie wieder zu betreten.

## Behntes Buch.

Die Deutschen Dichter, da sie nicht mehr als Gildeglieber für Einen Mann standen, genossen in der burgerlichen Welt nicht der mindesten Vortheile. Sie hatten weder Salt, Stand noch Ansehen, ale in sofern sonft ein Verhältniß ihnen aunstig war, und es tam daher bloß auf den Jufall an, ob das Talent zu Ehren oder Schanden geboren seyn sollte. Ein armer Erdensohn, im Gefühl von Geist und Kähigkeiten, mußte sich kummerlich ins Leben hineinschleppen und die Gabe, die er allenfalls von den Musen erhalten batte, von dem augenblicklichen Bedürfniß gedrängt, vergeuden. Gelegenheitsgedicht, die erste und ächteste aller Dichtarten, ward verächtlich auf einen Grad, daß die Nation noch jest nicht zu einem Begriff des hohen Werthes desselben gelangen fann, und ein Poet, wenn er nicht gar ben Weg Gunther's einschlug, erschien in der Welt auf die traurigste Weise subordinirt, als Spasmacher und Schmaruzer, so daß er sowohl auf dem Theater als auf der Lebensbuhne eine Figur vor= stellte, der man nach Belieben mitspielen konnte.

Gesellte sich hingegen die Muse zu Männern von Ansfehen, so erhielten diese dadurch einen Glanz, der auf die Geberin zurücksiel. Lebensgewandte Edelleute, wie Hagedorn, stattliche Bürger, wie Brockes, entschiedene Gelehrte, wie

Haller, erschienen unter den Ersten der Nation, den Vornehmsten und Geschätzesten gleich. Besonders wurden auch
solche Personen verehrt, die, neben jenem angenehmen Taleute, sich noch als emsige, treue Geschäftsmänner auszeichneten. Deßhalb erfreuten sich Uz, Rabener, Weiße einer Achtung ganz eigner Art, weil man die heterogensten, selten
mit einander verbundenen Eigenschaften hier vereint zu
schäßen hatte.

Run follte aber die Beit kommen, wo das Dichtergenie sich selbst gewahr murbe, sich seine eignen Berhältniffe felbst schüfe und den Grund zu einer unabhängigen Burbe zu Alles traf in Klopstock zusammen, um legen verstünde. eine solche Epoche zu begründen. Er war, von der sinnlichen wie von der sittlichen Seite betrachtet, ein reiner Jungling. Ernst und gründlich erzogen legt er, von Jugend an, einen großen Werth auf sich selbst und auf alles was er thut, und indem er die Schritte feines Lebens bedachtig vorausmißt, wendet er fich, im Vorgefühl der ganzen Kraft feines Innern, gegen den hochsten bankbaren Gegenstanb. Der Def= fias, ein Name, der unendliche Eigenschaften bezeichnet, follte durch ihn aufs neue verherrlicht werden. Der Erlöser follte der held sepn, den er, durch irdische Gemeinheit und Leiden, zu den höchsten himmlischen Triumphen zu begleiten gebachte. Alles was Göttliches, Englisches, Menschliches in der jungen Seele lag, ward hier in Anspruch genommen. Er, an der Bibel erzogen und durch ihre Kraft genährt, lebt nun mit Erzvätern, Propheten und Vorläufern als Gegenwärtigen; doch alle find seit Jahrhunderten nur dazu berufen, einen lichten Rreis um den Ginen zu ziehn, deffen Erniedrigung sie mit Staunen beschauen, und an deffen Berberr: lichung sie glorreich Theil nehmen follen. Denn endlich, nach

trüben und schrecklichen Stunden, wird der ewige Richter sein Antliß entwölken, seinen Sohn und Mitgott wieder anerkennen, und dieser wird ihm dagegen die abgewendeten Menschen, ja sogar einen abgefallenen Seist wieder zusühren. Die lebendigen Himmel jauchzen in tausend Engelstimmen um den Thron, und ein Liebedglanz übergießt das Weltall, das seinen Blick kurz vorher auf eine gräuliche Opferstätte gesammelt hielt. Der himmlische Friede, welchen Klopstock bei Conception und Aussührung dieses Sedichtes empfunden, theilt sich noch jest einem jeden mit, der die ersten zehn Sesänge liest, ohne die Forderungen bei sich laut werden zu lassen, auf die eine fortrückende Bildung nicht gerne Verzicht thut.

Die Würde bes Gegenstandes erhöhte dem Dichter bas Befühl eigner Perfonlichkeit. Daß er felbst bereinst zu diefen Choren eintreten, daß der Gottmensch ihn auszeichnen, ihm von Angesicht zu Angesicht den Dank für feine Bemühungen abtragen wurde, den ihm schon hier jedes gefühlvolle, fromme Herz, durch manche reine gahre, lieblich genug entrichtet hatte: dies waren so unschuldige kindliche Gesinnungen und Hoffnungen, als fie nur ein wohlgeschaffenes Gemuth haben und hegen kann. So erwarb nun Klopftock bas völlige Recht sich als eine geheiligte Person anzusehen, und so bestiß er fich auch in seinem Thun ber aufmerksamsten Reinigkeit. Noch in spätem Alter beunruhigte es ihn ungemein, daß er seine erste Liebe einem Frauenzimmer zugewendet hatte, die bn, da sie einen andern heirathete, in Ungewißheit ließ, ob e ihn wirklich geliebt habe, ob sie feiner werth gewesen sep. die Gesinnungen, die ihn mit Meta verbanden, diese innige, thige Reigung, der turge, beilige Cheftand, des überblienen Gatten Abneigung vor einer zweiten Berbindung, alles ist von der Art, um sich besselben einst im Kreise der Seligen wohl wieder erinnern zu dürfen.

Dieses ehrenhafte Verfahren gegen-sich selbst ward noch dadurch erhöht, daß er in dem wohlgesinnten Danemark, in dem Sause eines großen, und auch menschlich betrachtet, für= trefflichen Staatsmanns eine Beit lang wohl aufgenommen war. Hier, in einem höheren Kreise, der zwar in sich abgeschlossen, aber auch zugleich ber außeren Sitte, ber Auf= merksamkeit gegen die Welt gewidmet war, entschied sich seine Richtung noch mehr. Ein gefaßtes Betragen, eine abgemef= sene Rede, ein Laconismus, selbst wenn er offen und ent= scheidend sprach, gaben ihm durch sein ganzes Leben ein gewisses diplomatisches, ministerielles Ansehen, das mit jenen garten Naturgesinnungen im Widerstreit zu liegen schien. obgleich beibe aus Einer Quelle entsprangen. Von allem diesen geben seine ersten Werke ein reines Ab= und Borbild. und fie mußten daher einen unglaublichen Ginfluß gewinnen. Dag er jedoch personlich andere Strebende im Leben und Dichten gefordert, ist faum als eine feiner entschiedenen Eigenschaften zur Sprache getommen.

Aber eben ein solches Förderniß junger Leute im literarischen Thun und Treiben, eine Lust, hoffnungsvolle, vom Glück nicht begünstigte Menschen vorwärts zu bringen und ihnen den Weg zu erleichtern, hat einen Deutschen Mann verherrlicht, der, in Absicht auf Würde die er sich selbst gab, wohl als der zweite, in Absicht aber auf lebendige Wirkung, als der erste genannt werden darf. Niemanden wird entzgehen, daß hier Gleim gemeint sep. Im Besit einer zwar dunkeln, aber einträglichen Stelle, wohnhaft an einem wohlzgelegenen, nicht allzugroßen, durch militärische, bürgerliche, literarische Betriebsamkeit belebten Orte, von wo die Einkinste

einer großen und reichen Stiftung ausgingen, nicht ohne daß ein Theil derselben zum Vortheil des Plates zurücklieb, fühlte er einen lebhaften productiven Trieb in sich, der jedoch bei aller Stärke ihm nicht ganz genügte, beswegen er sich einem andern vielleicht mächtigern Triebe hingab, dem nämlich, andere etwas hervordringen zu machen. Beide Thätigsteiten stochten sich während seines ganzen langen Lebens unsablässig durcheinander. Er hätte eben sowohl des Athemholens entbehrt als des Dichtens und Schenkens, und indem er bedürftigen Talenten aller Art über frühere oder spätere Verlegenheiten hinaus und dadurch wirklich der Literatur zu Ehren half, gewann er sich so viele Freunde, Schuldner und Abhängige, daß man ihm seine breite Poesse gerne gelten ließ, weil man ihm für die reichlichen Wohlthaten nichts zu erwiedern vermochte als Duldung seiner Gedichte.

Jener hohe Begriff nun, den fich beide Manner von ihrem Werth bilden durften, und wodurch andere veranlagt wurden, sich auch fur etwas zu halten, hat im Deffentlichen und Geheimen fehr große und schone Wirkungen hervorgebracht. Allein dieses Bewußtseyn, so ehrwürdig es ist, führte für sie selbst, für ihre Umgebungen, ihre Beit ein eignes Uebel herbei. Darf man beide Männer, nach ihren geistigen Wir= kungen, unbebenklich groß nennen, so blieben sie gegen die Welt doch nur klein, und gegen ein bewegteres Leben betrachtet, waren ihre äußeren Verhältnisse nichtig. Der Tag ist lang und die Nacht dazu; man kann nicht immer dichten, thun ober geben; ihre Beit konnte nicht ausgefüllt werden, wie die der Weltleute, Vornehmen und Reichen; sie legten daber auf ihre besondern engen Bustande einen zu hohen Werth, in ihr tägliches Thun und Treiben eine Wichtigkeit, die fie lich nur unter einander zugestehen mochten; fie freuten fic mehr als billig ihrer Scherze, die, wenn sie den Augenblick anmuthig machten, doch in der Folge keineswegs für bedeutend gelten tonnten. Sie empfingen von andern Lob und Ehre wie sie verdienten, sie gaben folche gurud, wohl mit Maaß, aber boch immer zu reichlich, und eben weil sie fühlten, daß ihre Reigung viel werth sep, so gestelen sie sich, dieselbe wie= derholt auszudrücken, und schonten hierbei weder Papier noch Dinte. So entstanden jene Briefwechsel, über beren Gehalts= mangel die neuere Welt sich verwundert, der man nicht ver= argen fann, wenn sie faum bie Möglichfeit einsieht, wie vorzügliche Menschen sich an einer solchen Wechselnichtigkeit ergößen konnten, wenn sie den Wunsch laut werden läßt, dergleichen Blätter möchten ungebruckt geblieben sepn. Allein man laffe jene wenigen Bande doch immer neben fo viel andern auf dem Bücherbrete stehen, wenn man fich daran belehrt hat, daß ber vorzüglichste Mensch auch nur vom Tage lebt und nur fämmerlichen Unterhalt genießt, wenn er sich zu sehr auf sich selbst zurudwirft und in die Fülle der außeren Welt zu greifen verfäumt, wo er allein Nahrung für fein Bachsthum und zugleich einen Maafstab beffelben finben fann.

Die Thätigkeit jener Männer stand in ihrer schönsten Blüthe, als wir jungen Leute und auch in unserem Kreise zu regen ansingen, und ich war so ziemlich auf dem Wege mit jüngeren Freunden, wo nicht auch mit älteren Personen, in ein solches wechselseitiges Schönethun, Geltenlassen, Heben und Tragen zu gerathen. In meiner Sphäre konnte das was ich hervorbrachte immer für gut gehalten werden. Frauenzimmer, Freunde, Sönner werden nicht schlecht sinden was man ihnen zu Liebe unternimmt und dichtet; aus solchen Werbindlichkeiten entspringt zulest der Ausdruck eines leeren

Behagens an einander, in dessen Phrasen sich ein Charakter leicht verliert, wenn er nicht von Zeit zu Zeit zu höherer Tüchtigkeit gestählt wird.

Und so hatte ich von Glück zu sagen, daß, durch eine unerwartete Bekanntschaft, alles was in mir von Selbst= gefälligkeit, Bespiegelungslust, Eitelkeit, Stolz und Hochmuth ruhen oder wirken mochte, einer sehr harten Prüfung ausigeset ward, die in ihrer Art einzig, der Zeit keineswegs gemäß, und nur desto eindringender und empfindlicher war.

Denn das bedeutendste Ereigniß, mas die wichtigsten Kolgen für mich haben sollte, war die Bekanntschaft und die daran sich knüpfende nähere Verbindung mit herder. hatte den Prinzen von Holstein = Eutin, der sich in traurigen Gemüthszuständen befand, auf Reisen begleitet und mar mit ihm bis Straßburg gekommen. Unsere Societät, sobald sie feine Gegenwart vernahm, trug ein großes Verlangen sich ihm zu nähern, und mir begegnete bieß Gluck zuerst gang unvermuthet und zufällig. Ich war nämlich in den Gasthof jum Geift gegangen, ich weiß nicht welch bedeutenden Frem= den aufzusuchen. Gleich unten an der Treppe fand ich einen Mann, der eben auch hinaufzusteigen im Begriff mar, und den ich für einen Geistlichen halten konnte. Sein gepubertes Haar war in eine runde Locke aufgesteckt, das schwarze Kleid bezeichnere ihn gleichfalls, mehr noch aber ein langer schwar= zer seidner Mantel, deffen Ende er zusammengenommen und in die Tasche gesteckt hatte. Dieses einigermaßen auf= fallende, aber doch im Ganzen galante und gefällige Wefen, wovon ich schon hatte sprechen hören, ließ mich keineswegs zweifeln, daß er der berühmte Ankommling fen, und meine Unrede mußte ihn fogleich überzeugen, daß ich ihn fenne. Er fragte nach meinem Namen, ber ihm von teiner Bebeutung fenn konnte; allein meine Offenheit ichien ihm zu gefallen, indem er sie mit großer Freundlichkeit erwiederte, und als wir die Treppe hinaufstiegen, sich sogleich zu einer lebhaften Mittheilung bereit finden ließ. Es ist mir entfallen, wen wir damals besuchten; genug, beim Scheiden bat ich mir die Erlaubniß aus, ihn bei sich zu feben, die er mir denn auch freundlich genug ertheilte. Ich versäumte nicht, mich diefer Vergunstigung wiederholt zu bedienen, und ward immer mehr von ihm angezogen. Er hatte etwas Beiches in feinem Betragen, das sehr schicklich und anständig war, ohne daß es eigentlich abrett gewesen ware. Ein rundes Gesicht, eine bedeutende Stirn, eine etwas stumpfe Rafe, einen etwas aufgeworfenen, aber höchst individuell angenehmen, liebens= mürdigen Mund. Unter schwarzen Augenbrauen ein Paar kohlschwarze Augen, die ihre Wirkung nicht verfehlten, ob= gleich bas eine roth und entzündet zu fenn pflegte. mannichfaltige Fragen suchte er sich mit mir und meinem Bustande befannt zu machen, und seine Anziehungstraft wirtte immer stärker auf mich. Ich war überhaupt sehr zutraulicher Natur, und vor ihm befonders hatte ich gar fein Beheimniß. Es mährte jedoch nicht lange, als der abstoßende Puls seines Wesens eintrat und mich in nicht geringes Mißbehagen verfette. Ich erzählte ihm mancherlei von meinen Jugend= beschäftigungen und Liebhabereien, unter andern von einer Siegelsammlung, die ich hauptsächlich durch des correspon= denzreichen Hausfreundes Theilnahme zusammengebracht. 3ch hatte sie nach dem Staats=Kalender eingerichtet, und mar bei diefer Gelegenheit mit sämmtlichen Potentaten, größern und geringern Machten und Gewalten, bis auf den Adel herunter wohl bekannt geworden, und meinem Bedachtniß waren diese heraldischen Beichen gar oft, und vorzüglich bei der Krönungsseierlichkeit zu statten gekommen. Ich sprach von diesen Dingen mit einiger Behaglichkeit; allein er war anderer Meinung, verwarf nicht allein dieses ganze Interesse, sondern wußte es mir auch lächerlich zu machen, ja beinahe zu verleiden.

Von diesem seinem Widersprechungsgeiste follte ich noch gar manches ausstehen: denn er entschloß sich, theils weil er sich vom Prinzen abzusondern gedachte, theils eines Augen= übels megen, in Straßburg zu verweilen. Dieses Uebel ist eins der beschwerlichsten und unangenehmsten, und um desto lästiger, als es nur durch eine schmerzliche, höchst verdrieß= liche und unsichere Operation geheilt werden kann. Thränensächen nämlich ist nach unten zu verschloffen, so daß die darin enthaltene Feuchtigkeit nicht nach der Nase bin und um so weniger absließen kann als auch dem benachbarten Anochen die Deffnung fehlt, wodurch diese Secretion naturgemäß erfolgen sollte. Der Boben des Sächens muß daher aufge= schnitten und der Knochen durchbohrt werden, da denn ein Pferdehaar durch den Thränenpunkt, ferner durch das er= öffnete Sächen und durch den damit in Verbindung gesetzten neuen Canal gezogen und täglich hin und wieder bewegt wird, um die Communication zwischen beiden Theilen berzustellen, welches alles nicht gethan noch erreicht werden kann, wenn nicht erst in jener Gegend außerlich ein Einschnitt gemacht morden.

Herder war nun vom Prinzen getrennt, in ein eignes Quartier gezogen, der Entschluß war gefaßt, sich durch Lobzstein operiren zu lassen. Hier kamen mir jene Uebungen gut zu statten, durch die ich meine Empfindlichkeit abzustumpfen versucht hatte; ich konnte der Operation beiwohnen und einem so werthen Manne auf mancherlei Weise dienstlich und

bebülflich seyn. Hier fand ich nun alle Ursache, seine große Standhaftigkeit und Geduld zu bewundern: benn weder bei den vielfachen dirurgischen Verwundungen, noch bei dem oftmals wiederholten schmerzlichen Verbande bewies er sich im mindesten verdrießlich, und er schien derjenige von uns zu fenn, der am wenigsten litt; aber in der Zwischenzeit hat= ten wir freilich den Wechsel seiner Laune vielfach zu ertragen. Ich sage wir: benn es war außer mir ein behaglicher Ruffe, Namens Peglow, meistens um ihn. Dieser war ein früherer Bekannter von herder in Rigg gewesen, und suchte fich, ob= gleich fein Jüngling mehr, noch in der Chirurgie unter Lobstein's Anleitung zu vervollfommnen. herder fonnte aller= liebst einnehmend und geistreich sepn, aber eben so leicht eine verdrießliche Seite bervorkebren. Dieses Anziehen und Abstoßen haben zwar alle Menschen ihrer Natur nach, einige mehr, einige weniger, einige in langsamern, andere in schnelle= ren Pulsen; wenige können ihre Eigenheiten hierin wirklich bezwingen, viele zum Schein. Was Herdern betrifft, fo schrieb sich das Uebergewicht seines widersprechenden, bittern, bissigen Humors gewiß von seinem Uebel und den daraus entspringenden Leiden her. Dieser Kall kommt im Leben ofters vor, und man beachtet nicht genug die moralische Wirtung tranthafter Bustande, und beurtheilt daher manche Charaftere fehr ungerecht, weil man alle Menschen für gefund nimmt und von ihnen verlangt, daß sie sich auch in solcher Maaße betragen sollen.

Die ganze Zeit dieser Eur besuchte ich Herdern Morgens und Abends; ich blieb auch wohl ganze Tage bei ihm und gewöhnte mich in kurzem um so mehr an sein Schelten und Tadeln, als ich seine schönen und großen Eigenschaften, seine ausgebreiteten Kenntnisse, seine tiefen Einsichten täglich mehr schätzen lernte. Die Ginwirtung biefes gutmuthigen Polterers war groß und bedeutend. Er hatte fünf Jahre mehr als ich, welches in jungeren Tagen schon einen großen Unter= schied macht; und da ich ihn für das anerkannte was er war, da ich dasjenige zu schähen suchte was er schon geleistet hatte, so mußte er eine große Superiorität über mich gewinnen. Aber behaglich war der Zustand nicht: denn ältere Personen, mit denen ich bisher umgegangen, hatten mich mit Schonung zu bilden gesucht, vielleicht auch durch Nachgiebigkeit verzogen; von herdern aber konnte man niemals eine Billigung er= warten, man mochte sich anstellen wie man wollte. Indem nun also auf der einen Seite meine große Reigung und Werehrung für ihn, und auf der andern das Mißbehagen, das er in mir erweckte, beständig mit einander im Streit lagen; so entstand ein Zwiespalt in mir, der erste in seiner Art, ben ich in meinem Leben empfunden hatte. Da feine Bespräche jederzeit bedeutend maren, er mochte fragen, ant= worten oder sich sonst auf eine Weise mittheilen, so mußte er mich zu neuen Ansichten täglich, ja stündlich befördern. In Leipzig hatte ich mir eher ein enges und abgezirkeltes Wesen angewöhnt, und meine allgemeinen Kenntnisse der Deutschen Literatur konnten durch meinen Frankfurter Bu= stand nicht erweitert werden; ja mich hatten jene mostisch= religiösen demischen Beschäftigungen in dunkle Regionen ge= führt, und was seit einigen Jahren in der weiten literarischen Welt vorgegangen, war mir meistens fremd geblieben. Nun wurde ich auf einmal durch herder mit allem neuen Streben und mit allen den Richtungen bekannt, welche daffelbe zu nehmen schien. Er felbst hatte sich schon genugsam berühmt gemacht, und durch seine Fragmente, die fritischen Balder und anderes unmittelbar an die Seite der vorzüglichsten

Männer gesetzt, welche seit längerer Zeit die Augen des Baters lands auf sich zogen. Was in einem solchen Seiste für eine Bewegung, was in einer solchen Natur für eine Sährung müsse gewesen seyn, läßt sich weder fassen noch darstellen. Groß aber war gewiß das eingehüllte Streben, wie man leicht eingestehen wird, wenn man bedenkt, wie viele Jahre nachs her, und was er alles gewirkt und geleistet hat.

Wir hatten nicht lange auf diese Beise zusammengelebt, als er mir vertraute, daß er sich um den Preis, welcher auf die beste Schrift über den Ursprung der Sprachen von Berlin ausgesetzt war, mit zu bewerben gedenke. Seine Arbeit war schon ihrer Vollendung nahe, und wie er eine sehr reinliche Hand schrieb, so konnte er mir bald ein legbares Manuscript heftweise mittheilen. Ich hatte über solche Gegenstände nie= mals nachgebacht, ich war noch zu fehr in der Mitte der Dinge befangen, als daß ich hätte an Anfang und Ende denken follen. Auch schien mir die Frage einigermaßen mußig: denn wenn Gott den Menschen als Menschen erschaffen batte, so war ihm ja so gut die Sprace als der aufrechte Gang anerschaffen; so gut er gleich merten mußte, bag er geben und greifen konne, so gut mußte er auch gewahr werben, daß er mit der Kehle zu singen, und diese Tone durch Bunge, Baumen und Lippen noch auf verschiedene Beise zu modifi= ciren vermöge. War der Mensch göttlichen Ursprungs, so war es ja auch die Sprache selbst, und war der Mensch, in dem Umfreis der Natur betrachtet, ein natürliches Wefen, fo war bie Sprache gleichfalls naturlich. Diese beiben Dinge konnte ich wie Seel' und Leib niemals auseinander bringen. Süßmild, bei einem cruben Realismus boch etwas phantastisch gesinnt, hatte sich für den göttlichen Ursprung ent= schieden, das heißt, daß Gott ben Schulmeifter bei den erften

Menschen gespielt habe. Herder's Abhandlung ging barauf hinaus, zu zeigen, wie der Mensch als Mensch wohl aus eignen Rräften zu einer Sprache gelangen konne und muffe. Ich las die Abhandlung mit großem Vergnügen und zu meiner besondern Kräftigung; allein ich stand nicht hoch genug, weder im Wiffen noch im Denken, um ein Urtheil baruber ju begründen. 3ch bezeigte dem Verfaffer daher meinen Bei= fall, indem ich nur wenige Bemerkungen, die aus meiner Sinnesweise herflossen, hinzufügte. Eins aber murde wie das andere aufgenommen; man wurde gescholten und ge= tadelt, man mochte nun bedingt oder unbedingt zustimmen. Der dice Chirurgus hatte weniger Geduld als ich; er lehnte die Mittheilung dieser Preisschrift humoristisch ab, und ver= sicherte, daß er gar nicht eingerichtet sep, über so abstracte Materien zu denken. Er drang vielmehr aufs l'Hombre, welches wir gewöhnlich Abends zusammen spielten.

Bei einer so verdrießlichen und schmerzhaften Eur verlor unser Herder nicht an seiner Lebhaftigkeit; sie ward aber immer weniger wohlthätig. Er konnte nicht ein Billet schreisben, um etwas zu verlangen, das nicht mit irgend einer Verhöhnung gewürzt gewesen ware. So schrieb er mir zum Beispiel einmal:

Wenn des Brutus Briefe dir sind in Cicero's Briefen, Dir, den die Tröster der Schulen von wohlgehobelten Brettern, Prachtgerüstete, trösten, doch mehr von außen als innen, Der von Göttern du stammst, von Gothen oder vom Kothe, Goethe, sende mir sie.

Es war freilich nicht fein, daß er sich mit meinem Namen diesen Spaß erlaubte; denn der Eigenname eines Menschen ist nicht etwa wie ein Mantel, der bloß um ihn her hängt

und an dem man allenfalls noch zupfen und zerren kann, sondern ein vollkommen passendes Kleid, ja wie die Haut selbst ihm über und über angewachsen, an der man nicht schaben und schinden darf, ohne ihn selbst zu verlegen.

Der erste Vorwurf hingegen war gegründeter. Ich hatte nämlich die von Langern eingetauschten Autoren, und dazu noch verschiedene schöne Ausgaben aus meines Vaters Samm-lung, mit nach Straßburg genommen und sie auf einem reinzlichen Bücherbret aufgestellt, mit dem besten Willen, sie zu benußen. Wie sollte aber die Zeit zureichen, die ich in hunderterlei Thätigkeiten zersplitterte. Herder, der auf Bücher höchst aufmerksam war, weil er deren jeden Augenblick bedurste, gewahrte beim ersten Besuch meine schöne Samm-lung, aber auch bald, daß ich mich derselben gar nicht bediente; deswegen er, als der größte Feind alles Scheins und aller Ostentation, bei Gelegenheit mich damit aufzuziehen pstegte.

Noch ein anderes Spottgedicht fällt mir ein, das er mir Abends nachsendete, als ich ihm von der Dresdner Galerie viel erzählt hatte. Freilich war ich in den höhern Sinn der Italiänischen Schule nicht eingedrungen, aber Domenico Feti, ein trefflicher Künstler, wiewohl Humorist und also nicht vom ersten Nange, hatte mich sehr angesprochen. Seisteliche Segenstände mußten gemalt werden. Er hielt sich an die neutestamentlichen Parabeln und stellte sie gern dar, mit viel Eigenheit, Seschmack und guter Laune. Er sührte sie dadurch ganz ans gemeine Leben heran, und die so geistereichen als naiven Einzelnheiten seiner Compositionen, durch einen freien Pinsel empsohlen, hatten sich mir lebendig einz gedrückt. Ueber diesen meinen kindlichen Kunstenthusiasmus spottete Herder solgendergestalt:

Aus Sympathie Behagt mir besonders ein Meister, Domenico Feti heißt er. Der parodirt die biblische Paradel So hübsch zu einer Narrenfadel, Aus Sympathie. — Du närrische Paradel!

Dergleichen mehr oder weniger heitre oder abstruse, muntre oder bittre Späße könnte ich noch manche ansühren. Sie verdrossen mich nicht, waren mir aber unbequem. Da ich jedoch alles, was zu meiner Bildung beitrug, höchlich zu schäßen wußte, und ich ja mehrmals frühere Meinungen und Neigungen aufgegeben hatte; so fand ich mich gar bald darein und suchte nur, so viel mir auf meinem damaligen Standpunkte möglich war, gerechten Tadel von ungerechten Invectiven zu unterscheiden. Und so war denn auch kein Tag, der nicht auf das fruchtbarste lehrreich für mich gewesen wäre.

Ich ward mit der Poesse von einer ganz andern Seite, in einem andern Sinne bekannt als bisher, und zwar in einem solchen, der mir sehr zusagte. Die Hebräische Dichttunst, welche er nach seinem Borgänger Lowth geistreich behandelte, die Bolkspoesse, deren Ueberlieferungen im Elsaß aufzusuchen er uns antrieb, die ältesten Urkunden als Poesse, gaben das Zeugniß, daß die Dichtkunst überhaupt eine Weltund Wölkergabe sep, nicht ein Privat=Erbtheil einiger seinen, gebildeten Männer. Ich verschlang das alles, und je heftiger im Empfangen, desto freigebiger war er im Geben, und wir brachten die interessantesten Stunden zusammen zu. Meine übrigen angefangenen Naturstudiensuchte ich fortzuseten, und da man immer Zeit genug hat, wenn man sie gut anwenden will, so gelang mir mitunter das Doppelte und Oreisache. Was

die Kulle dieser wenigen Wochen betrifft, welche wir zusam= men lebten, fann ich wohl fagen, daß alles, was herber nachher allmählig ausgeführt hat, im Reim angedeutet warb, und daß ich badurch in die gluckliche Lage gerieth, alles mas ich bisher gedacht, gelernt, mir zugeeignet hatte, zu com= pletiren, an ein Soheres anzuknüpfen, zu erweitern. Ware Herder methodischer gewesen, so hätte ich auch für eine dauer= hafte Richtung meiner Bildung die toftlichste Unleitung gefunden; aber er war mehr geneigt zu prufen und anzuregen, als zu führen und zu leiten. So machte er mich zuerst mit hamann's Schriften befannt, auf die er einen fehr großen Werth sette. Anstatt mich aber über dieselben zu belehren und mir ben hang und Gang dieses außerardentlichen Geistes begreiflich zu machen; so biente es ihm gewöhnlich nur zur Beluftigung, wenn ich mich, um zu dem Verständniß solcher sibyllischen Blätter zu gelangen, freilich wunderlich genug ge= bärdete. Indeffen fühlte ich wohl, daß mir in hamann's Schriften etwas zusagte, bem ich mich überließ, ohne zu wissen, woher es komme und wohin es führe.

Nachdem die Eur länger als billig gedauert, Lobstein in seiner Behandlung zu schwanken und sich zu wiederholen ansfing, so daß die Sache kein Ende nehmen wollte, auch Peglow mir schon heimlich anvertraut hatte, daß wohl schwerlich ein guter Ausgang zu hoffen sep; so trübte sich das ganze Verzhältniß: Herder ward ungeduldig und mißmuthig, es wollte ihm nicht gelingen, seine Thätigkeit wie bisher fortzusehen, und er mußte sich um so mehr einschränken, als man die Schuld des mißrathenen chirurgischen Unternehmens auf Herzbers allzugroße geistige Anstrengung und seinen ununterzbrochenen lebhaften, ja lustigen Umgang mit und zu schieden ansing. Senug, nach so viel Qual und Leiden wollte die

kunstliche Thränenrinne sich nicht bilden und die beabsichtigte Communication nicht zu Stande tommen. Man fah fich genothigt, damit das Uebel nicht ärger murde, die Wunde zu= gehn zu lassen. Wenn man nun bei ber Operation herder's Standhaftigfeit unter solchen Schmerzen bewundern mußte, so hatte seine melancholische, ja grimmige Resignation in den Gedanken, zeitlebens einen folden Makel tragen zu muffen, etwas mahrhaft Erhabenes, wodurch er sich die Verehrung derer, die ihn schauten und liebten, für immer zu eigen machte. Dieses llebel, das ein so bedeutendes Angesicht ent= stellte, mußte ihm um so ärgerlicher fepn, als er ein vor= zügliches Frauenzimmer in Darmstadt kennen gelernt und sich ihre Neigung erworben batte. Hauptsächlich in diesem Sinne mochte er sich jener Cur unterwerfen, um bei ber Rückreise freier, fröhlicher, wohlgebildeter vor seine Halbver= lobte zu treten, und sich gewisser und unverbrüchlicher mit ihr zu verbinden. Er eilte jedoch, sobald als möglich von Strafburg wegzukommen, und weil fein bisheriger Aufent= halt so kostbar als unangenehm gewesen, erborgte ich eine Summe Beldes für ihn, die er auf einen bestimmten Ter= min zu erstatten versprach. Die Zeit verstrich, ohne daß bas Geld ankam. Mein Gläubiger mahnte mich zwar nicht, aber ich war doch mehrere Wochen in Verlegenheit. Endlich fam Brief und Geld, und auch hier verläugnete er sich nicht: denn anstatt eines Dankes, einer Entschuldigung, enthielt fein Schreiben lauter spottliche Dinge in Knittelversen, die einen andern irre, oder gar abwendig gemacht hätten; mich aber rührte das nicht weiter, da ich von seinem Werth einen so großen und mächtigen Begriff gefaßt hatte, der alles Widerwärtige verschlang, was ihm hätte schaden können.

Man soll jedoch von eignen und fremden Fehlern niemals, Soethe, sämmts. Werke. XXI.

am wenigsten öffentlich reden, wenn man nicht dadurch etwas Nühliches zu bewirken denkt; deßhalb will ich hier gewisse zus dringende Bemerkungen einschalten.

Dank und Undank gehören zu denen, in der moralischen Welt jeden Augenblick hervortretenden Ereignissen, worüber die Menschen sich unter einander niemals beruhigen können. Ich pflege einen Unterschied zu machen zwischen Nichtbantbarfeit, Undank und Widerwillen gegen den Dank. erste ist dem Menschen angeboren, ja anerschaffen: denn fie entspringt aus einer glucklichen, leichtfinnigen Bergeffenbeit des Widerwärtigen wie des Erfreulichen, wodurch ganz allein die Fortsetzung des Lebens möglich wird. Der Mensch bedarf so unendlich vieler äußeren Vor= und Mitwirkungen zu einem leidlichen Daseyn, bag wenn er der Sonne und der Erde, Gott und der Natur, Vorvordern und Eltern, Freunden und Gefellen immer den gebührenden Dant abtragen wollte, ibm meder Beit noch Gefühl übrig bliebe, um neue Wohltbaten zu empfangen und zu genießen. Läßt nun freilich der natur= liche Mensch jenen Leichtsinn in und über sich walten, fo nimmt eine falte Gleichgültigfeit immer mehr überhand, und man fieht den Wohlthäter zulest als einen Fremden an, zu dessen Schaden man allenfalls, wenn es uns nüblich ware, auch etwas unternehmen durfte. Dieß allein kann eigentlich Undank genannt werben, der aus der Robbeit entspringt, worin die ungebildete Natur sich am Ende nothwendig ver= Widerwille gegen das Danken jedoch, Erwielieren muß. derung einer Wohlthat durch unmuthiges und verdrießliches Wesen ist sehr selten und kommt nur bei vorzüglichen Men= schen vor: solchen, die mit großen Unlagen und bem Borge= fühl derselben, in einem niederen Stande oder in einer bulf= losen Lage geboren, sich von Jugend auf Schritt vor Schritt

urchdrängen und von allen Orten her Hülfe und Beistand nnehmen müssen, die ihnen denn manchmal durch Plumpeit der Wohlthäter vergällt und widerwärtig werden, indem as, was sie empfangen, irdisch und das, was sie dagegen isten, höherer Art ist, so daß eine eigentliche Compensation icht gedacht werden kann. Lessing hat bei dem schönen Beußtsepn, das ihm, in seiner besten Lebenszeit, über irdische dinge zu Theil ward, sich hierüber einmal derb aber heiter usgesprochen. Herder hingegen vergällte sich und andern nmerfort die schönsten Tage, da er jenen Unmuth, der ihn i der Jugend nothwendig ergrissen hatte, in der Folgezeit urch Geisteskraft nicht zu mäßigen wußte.

Diese Forderung kann man gar wohl an sich machen: enn der Bildungsfähigkeit eines Menschen kommt das Licht er Natur, welches immer thätig ist, ihn über seine Zustände ufzuklären, auch hier gar freundlich zu statten; und über=aupt sollte man in manchen sittlichen Bildungsfällen die kängel nicht zu schwer nehmen, und sich nicht nach allzuensten, weitliegenden Mitteln umsehen, da sich gewisse Fehler ihr leicht, ja spielend abthun lassen. So können wir zum deispiel die Dankbarkeit in und durch bloße Gewohnheit erzegen, lebendig erhalten, ja zum Bedürfniß machen.

In einem biographischen Versuch ziemt es wohl, von ch selbst zu reden. Ich bin von Natur so wenig dankbar le irgend ein Mensch, und beim Vergessen empfangenes duten konnte das heftige Gefühl eines augenblicklichen Mißerhältnisses mich sehr leicht zum Undank verleiten.

Diesem zu begegnen, gewöhnte ich mich zuvörderst, bei Uem was ich besitze, mich gern zu erinnern, wie ich dazu elangt, von wem ich es erhalten, es sep durch Geschenk, Lausch oder Kauf, oder auf irgend eine andre Art. Ich

habe mich gewöhnt, beim Vorzeigen meiner Sammlungen ber Personen zu gedenken, durch beren Vermittelung ich bas Ein zelne erhielt, ja der Gelegenheit, dem Bufall, der entferntesten Veranlaffung und Mitwirkung, woburch mir Dinge geworden, die mir lieb und werth find, Gerechtigfeit widerfahren zu lassen. Das was und umgiebt erhält dadurch ein Leben, wir sehen es in geistiger, liebevoller, genetischer Berknüpfung, und durch das Vergegenwärtigen vergangener Bustände wird das augenblickliche Daseyn erhöht und bereichert, die Urheber der Gaben steigen wiederholt vor der Einbildungs: kraft hervor, man verknüpft mit ihrem Bilde eine angenehme Erinnerung, macht fich den Undant unmöglich und ein gelegentliches Erwiedern leicht und wünschenswerth. wird man auf die Betrachtung desjenigen geführt, was nicht sinnlicher Besit ist, und man recapitulirt gar gern, woher sich unsere höheren Güter schreiben und batiren.

Che ich nun von jenem für mich so bedeutenden und folgereichen Verhältniffe zu herdern ben Blid hinwegwenbe, finde ich noch einiges nachzubringen. Es war nichts natür= licher, als daß ich nach und nach in Mittheilung deffen, was bisher zu meiner Bildung beigetragen, besonders aber folder Dinge, bie mich noch in dem Augenblicke ernstlich beschäftigten, gegen Herdern immer farger und farger warb. Er batte mir den Spaß an so manchem, was ich früher geliebt, verdorben und mich besonders wegen der Freude, die ich an Dvid's Metamorphosen gehabt, aufs strengste getadelt. 36 mochte meinen Liebling in Schut nehmen wie ich wollte, ich mochte fagen, daß für eine jugendliche Phantasie nichts er= freulicher senn könne, als in jenen heitern und herrlichen Gegenden mit Göttern und Halbgöttern zu verweilen und ein Zeuge ihres Thuns und ihrer Leibenschaften zu fenn; ich mochte jenes oben erwähnte Gutachten eines ernsthaften Mannes umständlich beibringen und solches durch meine eigne Erfahrung bekräftigen: das alles follte nicht gelten, es follte sich keine eigentliche unmittelbare Wahrheit in diesen Gedich= ten finden; hier sep weder Griechenland noch Italien, weder eine Urwelt noch eine gebildete, alles vielmehr sep Nach= ahmung des schon Dagewesenen und eine manierirte Dar= stellung, wie sie sich nur von einem Uebercultivirten erwarten lasse. Und wenn ich denn zulett behaupten wollte: was ein vorzügliches Individuum hervorbringe, fen doch auch Natur, und unter allen Bölkern, frühern und spätern, sep boch immer nur der Dichter Dichter gewesen; so wurde mir dieß nun gar nicht gut gehalten, und ich mußte manches deswegen ausstehen, ja mein Dvid war mir beinah dadurch verleidet: denn es ist keine Reigung, keine Gewohnheit so stark, daß sie gegen die Migreden vorzüglicher Menschen, in die man Ver= trauen sest, auf die Länge sich erhalten konnte. Immer bleibt etwas hängen, und wenn man nicht unbedingt lieben darf, sieht es mit der Liebe schon mißlich aus.

Am sorgfältigsten verbarg ich ihm das Interesse an gewissen Gegenständen, die sich bei mir eingewurzelt hatten und
sich nach und nach zu poetischen Gestalten ausbilden wollten.
Es war Göt von Berlichingen und Faust. Die Lebensbeschreibung des Erstern hatte mich im Innersten ergriffen.
Die Gestalt eines rohen, wohlmeinenden Selbsthelfers in
wilder anarchischer Zeit erregte meinen tiessten Antheil. Die
bedeutende Puppenspielfabel des Andern klang und summte
gar vieltönig in mir wieder. Auch ich hatte mich in allem
Wissen umhergetrieben und war früh genug auf die Eitelkeit
besselben hingewiesen worden. Ich hatte es auch im Leben
auf allerlei Weise versucht, und war immer unbesriedigter

und gequälter gurudgefommen. Nun trug ich biefe D fo wie manche andre, mit mir herum und ergößte mich b in einsamen Stunden, ohne jedoch etwas davon aufzust ben. Am meisten aber verbarg ich vor Herdern meine mps cabbalistische Chemie und was sich darauf bezog, ob ich gleich noch sehr gern beimlich beschäftigte, sie conseque auszubilden, als man sie mir überliefert hatte. Bon : schen Arbeiten glaube ich ihm die Mitschuldigen vorg zu haben, doch erinnere ich mich nicht, daß mir irgend Burechtweisung oder Aufmunterung von seiner Seite bie zu Theil geworden ware. Aber bei diesem allen blieb ei er war; was von ihm ausging wirkte, wenn auch nich freulich, doch bedeutend; ja seine Handschrift sogar übt mich eine magische Gewalt aus. Ich erinnere mich 1 daß ich eins seiner Blätter, ja nur ein Couvert von f Hand, zerrissen oder verschleudert hätte; dennoch ist mir den so mannichfaltigen Ort = und Zeitwechseln, kein Docn jener munderbaren, ahnungsvollen und glücklichen Tage : geblieben.

Daß übrigens Herder's Anziehungskraft sich so gut andre als auf mich wirksam erwies, wurde ich kaum er nen, hätte ich nicht zu bemerken, daß sie sich besondere Jung, genannt Stilling, erstreckt habe. Das trene rel Streben dieses Mannes mußte jeden, der nur irgend Genhatte, höchlich interessiren, und seine Empfänglichkeit i der etwas mitzutheilen im Stande war, zur Offenheit re Auch betrug sich Herder gegen ihn nachsichtiger als gegen andre: denn seine Gegenwirkung schien jederzeit mit Wirkung, die auf ihn geschah, im Verhältniß zu st. Jung's Umschränktheit war von so viel gutem Willen, Vordringen von so viel Sanstheit und Ernst begleitet,

ein Verständiger gewiß nicht hart gegen ihn seyn, und ein Wohlwollender ihn nicht verhöhnen noch zum Besten haben konnte. Auch war Jung durch Herdern dergestalt eraltirt, daß er sich in allem seinem Thun gestärkt und gefördert fühlte, ja seine Neigung gegen mich schien in eben diesem Maaße abzunehmen; doch blieben wir immer gute Gesellen, wir trugen einander vor wie nach und erzeigten und wechscleseitig die freundlichsten Dienste.

Entfernen wir uns jedoch nunmehr von der freundschaft= lichen Kranfenstube und von den allgemeinen Betrachtungen, welche eher auf Krankheit als auf Gesundheit des Geistes deuten; begeben wir uns in die freie Luft, auf den hohen und breiten Altan bes Munftere, als ware die Beit noch da, wo wir junge Gesellen uns öfters dorthin auf den Abend be= schieden, um mit gefüllten Romern die scheidende Sonne gu begrüßen. hier verlor sich alles Gespräch in die Betrachtung der Gegend, alsbann murbe die Schärfe der Augen geprüft, und jeder bestrebte sich die entferntesten Begenstände gewahr zu werden, ja deutlich zu unterscheiden. Gute Kernröhre wurden zu Sulfe genommen, und ein Freund nach dem an= dern bezeichnete genau die Stelle, die ihm die liebste und wertheste geworden; und schon fehlte es auch mir nicht an einem folden Platchen, das, ob es gleich nicht bedeutend in der Landschaft hervortrat, mich doch mehr als alles andere mit einem lieblichen Bauber an fich zog. Bei folchen Gelegen= heiten ward nun durch Erzählung die Einbildungsfraft angeregt und manche kleine Reise verabredet, ja oft aus bem Stegreife unternommen, von denen ich nur eine statt vieler umständlich erzählen will, da sie in manchem Sinne für mich folgereich gewesen.

Mit zwei werthen Freunden und Tischgenoffen, Engelbach

und Weyland, beide aus dem untern Elfaß gebürtig. begab ich mich zu Pferde nach Zabern, wo und, bei schonem Wetter, der kleine freundliche Ort gar anmuthig anlachte. Der Anblick des bischöflichen Schloffes erregte unfere Bewunderung; eines neuen Stalles Weitlaufigfeit, Große und Pract zeugten von dem übrigen Wohlbehagen des Besiters. Herrlichkeit der Treppe überraschte und, die Zimmer und Sale betraten wir mit Chrfurcht, nur contrastirte die Perfon des Cardinals, ein kleiner zusammengefallener Mann, den wir speisen saben. Der Blick in den Garten ist berrlich. und ein Canal drei Viertelstunden lang, schnurgerade auf die Mitte des Schlosses gerichtet, giebt einen boben Begriff von dem Sinn und den Kräften der vorigen Besiter. spazierten daran hin und wieder und genossen mancher Var= tieen dieses schon gelegenen Ganzen, zu Ende der herrlichen Elfasser Ebene, am Fuße der Vogesen.

Nachdem wir uns nun an diesem geistlichen Vorposten einer königlichen Macht erfreut, und es uns in seiner Region wohl sepn lassen, gelangten wir früh den andern Morgen zu einem öffentlichen Werk, das höchst würdig den Eingang in ein mächtiges Königreich eröffnet. Von der aufgehenden Sonne beschienen erhob sich vor uns die berühmte Zaberner Steige, ein Werk von unüberdenklicher Arbeit. Schlangenweis, über die fürchterlichsten Felsen aufgemauert, führt eine Chausse, süber die fürchterlichsten Felsen aufgemauert, führt eine Chausse, sur drei Wagen neben einander breit genug, so leise bergauf, daß man es kaum empfindet. Die Härte und Glätte des Wegs, die geplatteten Erhöhungen an beiden Seiten für die Fußgänger, die steinernen Rinnen zum Abeleiten der Bergwasser, alles ist so reinlich als künstlich und dauerhaft hergerichtet, daß es einen genügenden Anblick gewährt. So gelangt man allmählig nach Pfalzburg, einer

neueren Kestung. Sie liegt auf einem mäßigen Sügel; die Werte find elegant auf schwärzlichen Kelsen von gleichem Gestein erbaut, die mit Kalf weiß ausgestrichenen Fugen be= zeichnen genau die Größe der Quadern und geben von der reinlichen Arbeit ein auffallendes Zeugniß. Den Ort selbst fanden wir, wie fich's für eine Restung geziemt, regelmäßig, von Steinen gebaut, die Kirche geschmackvoll. Als wir burch die Straßen wandelten — es war Sonntags früh um neun borten wir Musik; man walzte icon im Wirthshause nach Herzenslust, und da sich die Einwohner durch die große Theurung, ja durch die drohende Hungersnoth, in ihrem Wergnügen nicht irre machen ließen, so ward auch unser jugendlicher Frohsinn keineswegs getrübt, als und der Backer einiges Brod auf die Reise versagte und uns in den Gasthof verwies, wo wir es allenfalls an Ort und Stelle verzehren bürften.

Sehr gern ritten wir nun wieder die Steige hinab, um dieses architektonische Wunder zum zweitenmale anzustaunen, und uns der erquickenden Aussicht über das Elsaß nochmals zu erfreuen. Wir gelangten bald nach Buchsweiler, wo uns Freund Weyland eine gute Aufnahme vorbereitet hatte. Dem frischen jugendlichen Sinne ist der Justand einer kleinen Stadt sehr gemäß; die Familienverhältnisse sind näher und fühlbarer, das Hauswesen, das zwischen läßlicher Amtsbeschäftigung, städtischem Gewerb, Feld= und Gartenbau, mit mäßiger Thätigkeit sich hin und wieder bewegt, lädt uns ein zu freundlicher Theilnahme, die Geselligkeit ist nothwendig, und der Fremde besindet sich in den beschränkten Kreisen sehr ausgenehm, wenn ihn nicht etwa die Mißhelligkeiten der Einzwohner, die an solchen Orten fühlbarer sind, irgendwo bezrühren. Dieses Städtchen war der Hauptplaß der Grafschaft

Hanau=Lichtenberg, dem Landgrafen von Darmstadt unter französischer Hoheit gehörig. Eine daselbst angestellte Regiezung und Kammer machten den Ort zum bedeutenden Mittelpunkt eines sehr schönen und wünschenswerthen fürstlichen Besitzes. Wir vergaßen leicht die ungleichen Straßen, die unregelmäßige Bauart des Orts, wenn wir heraustraten, um das alte Schloß und die an einem Hügel vortresslich angelegten Gärten zu beschauen. Mancherlei Lustwäldchen, eine zahme und wilde Fasanerie und die Reste mancher ähnzlichen Anstalten zeigten, wie angenehm diese kleine Residenzehemals müsse gewesen sepn.

Doch alle diese Betrachtungen übertraf der Anblick, wenn man von dem nahgelegenen Baschberg die völlig paradiesische Diese Sobe, gang aus verschiedenen Gegend überschaute. Muscheln zusammengehäuft, machte mich zum erstenmale auf solche Documente der Vorwelt aufmerksam; ich hatte fie noch niemals in so großer Masse beisammen gesehen. wendete sich der schaulustige Blick bald ausschließlich in die Gegend. Man steht auf dem letten Vorgebirge nach dem Lande zu; gegen Norden liegt eine fruchtbare, mit kleinen Baldden durchzogene Flache, von einem ernsten Gebirge begränzt, das sich gegen Abend nach Zabern bin erstreckt, wo man den bischöflichen Valast und die eine Stunde davon liegende Abtei St. Johann deutlich erkennen mag. verfolgt das Auge die immer mehr schwindende Bergkette der Vogesen bis nach Süden hin. Wendet man sich gegen Nordost, so sieht man das Schloß Lichtenberg auf einem Kelsen, und gegen Südost hat das Auge die unendliche Fläche des Elsasses zu durchforschen, die sich in immer mehr abduf= tenden Landschaftsgrunden dem Gesicht entzieht, bis zulest die schwäbischen Gebirge schattenweis in den Horizont verfließen.

Schon bei meinen wenigen Wanderungen durch die Welt hatte ich bemerkt, wie bedeutend es sep, sich auf Reisen nach dem Laufe der Wasser zu erkundigen, ja bei dem kleinsten Bache zu fragen, wohin er denn eigentlich laufe. Man erslangt dadurch eine Uebersicht von jeder Flußregion, in der man eben befangen ist, einen Begriff von den Höhen und Tiesen, die auf einander Bezug haben, und windet sich am sichersten an diesen Leitsäden, welche sowohl dem Anschauen als dem Gedächtniß zu Hülfe kommen, aus geologischem und politischem Ländergewirre. In dieser Betrachtung nahm ich seierlichen Abschied von dem theuren Elsaß, da wir uns den andern Morgen nach Lothringen zu wenden gedachten.

Der Abend ging hin in vertraulichen Gesprächen, wo man sich über eine unerfreuliche Gegenwart durch Erinnerung an eine bessere Vergangenheit zu erheitern suchte. Vor allem andern war hier, wie im ganzen Ländchen, der Name des letten Grafen Reinhard von Hanau in Segen, dessen grosser Verstand und Tüchtigkeit in allem seinem Thun und Lassen hervortrat, und von dessen Dasenn noch manches schöne Denkmal übrig geblieben war. Solche Männer haben den Vorzug doppelte Wohlthäter zu sepn, einmal für die Gegenwart, die sie beglücken, und sodann für die Zukunst, deren Gefühl und Muth sie nähren und aufrecht erhalten.

Als wir nun uns nordwestwärts in das Gebirg wendeten und bei Lühelstein, einem alten Bergschloß in einer sehr hügelvollen Gegend, vorbeizogen, und in die Region der Saar und Mosel hinabstiegen, sing der Himmel an sich zu trüben, als wollte er uns den Zustand des rauheren Westreiches noch fühlbarer machen. Das Thal der Saar, wo wir zuerst Bockenheim, einen kleinen Ort antrasen, und gegenüber Neusaarwerden, gut gebaut, mit einem Lustschloß,

erblicten, ift zu beiben Seiten von Bergen begleitet, die traurig heißen könnten, wenn nicht an ihrem Kuß eine un= endliche Folge von Wiesen und Matten, die huhnau genannt, sich bis Saaralbe und weiter bin unübersehlich erstrecte. Große Gebäude eines ehmaligen Gestütes der Herzoge von Lothringen ziehen hier den Blick an; sie dienen gegenwärtig, zu solchen Zwecken freilich sehr wohl gelegen, als Meierei. Wir gelangten über Saargemund nach Saarbrud, und biefe fleine Residenz war ein lichter Punkt in einem so felsig waldigen Lande. Die Stadt, flein und hüglich, aber burch den letten Kürsten wohl ausgeziert, macht sogleich einen angenehmen Eindruck, weil die Saufer alle grauweiß ange= strichen sind und die verschiedene Höhe derselben mannichfaltigen Anblick gewährt. Mitten auf einem schonen mit ansehnlichen Gebäuden umgebenen Plate steht die Lutherische Kirche, in einem kleinen, aber dem Ganzen ent= sprechenden Maakstabe. Die Vorderseite des Schloffes liegt mit der Stadt auf ebenem Boden, die hinterseite bagegen am Abhange eines steilen Felsens. Diesen hat man nicht allein terrassenweis abgearbeitet, um bequem in das Thal zu gelangen, sondern man hat sich auch unten einen länglich vierecten Gartenplat, durch Berdrängung des Fluffes an der einen und durch Abschroten des Felsens an der andern Seite, verschafft, worauf denn dieser ganze Raum erst mit Erde ausgefüllt und bepflanzt worden. Die Zeit diefer Unter= nehmung fiel in die Epoche, da man bei Gartenanlagen den Architekten zu Rathe zog, wie man gegenwärtig das Auge des Landschaftsmalers zu Sulfe nimmt. Die ganze Ginrich= tung des Schlosses, das Kostbare und Angenehme, das Reiche und Zierliche, deuteten auf einen lebenslustigen Besiger, wie der verstorbene Kürst gewesen war; der gegenwärtige befand

sich nicht am Orte. Präsident von Günderode empfing uns aufs verbindlichste und bewirthete uns drei Tage besser als wir es erwarten dursten. Ich benutte die mancherlei Bekanntschaften, zu denen wir gelangten, um mich vielseitig zu unterrichten. Das genußreiche Leben des vorigen Fürsten gab Stoff genug zur Unterhaltung, nicht weniger die mannichsaltigen Anstalten, die er getroffen, um Bortheile, die ihm die Natur seines Landes darbot, zu benuhen. Hier wurde ich nun eigentlich in das Interesse der Berggegenden eingeweiht, und die Lust zu ökonomischen und technischen Betrachtungen, welche mich einen großen Theil meines Lebens beschäftigt haben, zuerst erregt. Wir hörten von den reichen Dutweiler Steinkohlengruben, von Eisen= und Alaunwerken, ja sogar von einem brennenden Berge, und rüsteten uns, diese Wunder in der Nähe zu beschauen.

Nun zogen wir durch waldige Gebirge, die demjenigen, der aus einem herrlichen fruchtbaren Lande kommt, must und traurig erscheinen mussen, und die nur durch den innern Gehalt ihres Schooßes uns anziehen können. Kurz hinter einander wurden wir mit einem einfachen und einem com= plicirten Maschinenwerke bekannt, mit einer Sensenschmiede und einem Drathzug. Wenn man sich an jener schon erfreut, daß sie sich an die Stelle gemeiner Hände sett, so kann man diesen nicht genug bewundern, indem er in einem höheren organischen Sinne wirkt, von dem Verstand und Bewußtsepn kaum zu trennen sind. In der Alaunhütte erkundigten wir und genau nach der Gewinnung und Reinigung dieses so nöthigen Materials, und als wir große haufen eines weißen, fetten, loderen, erdigen Wefens bemerkten und deffen Rugen erforschten, antworteten die Arbeiter lächelnd, es sep der Schaum, ber fich beim Alaunsieden obenauf werfe, und ben

Herr Stauf sammeln lasse, weil er denselben gleichfalls hoffe zu Gute zu machen. — Lebt Herr Stauf noch? rief mein Begleiter verwundert aus. Man bejahte es und verssicherte, daß wir, nach unserm Reiseplan, nicht weit von seiner einsamen Wohnung vorbeikommen würden.

Unser Weg ging nunmehr an den Rinnen hinauf, in welchen das Alaunwasser beruntergeleitet wird, und an dem vornehmsten Stollen vorbei, den sie die Landgrube nennen, woraus die berühmten Dutweiler Steinkohlen gezogen wer= den. Sie haben, wenn sie trocken sind, die blaue Karbe eines dunkel angelaufenen Stahls, und die schönste Irisfolge spielt bei jeder Bewegung über die Oberfläche hin. Die finsteren Stollenschlünde zogen und jedoch um so weniger an, als der Gehalt derselben reichlich um uns her ausgeschüttet lag. Nun gelangten wir zu offnen Gruben, in welchen bie gerösteten Alaunschiefer ausgelaugt werden, und bald darauf überraschte und, obgleich vorbereitet, ein seltsames Begegnis. Wir traten in eine Klamme und fanden und in der Region des brennenden Berges. Ein starker Schwefelgeruch umzog uns; die eine Seite der Höhle war nahezu glühend, mit röthlichem, weißgebranntem Stein bedeckt; ein dider Dampf stieg aus den Klunsen hervor, und man fühlte die hiße des Bodens auch durch die starken Sohlen. Ein so zufälliges Creigniß, denn man weiß nicht wie diese Strede fich ents zundete, gewährt der Alaunfabrication den großen Bortheil, daß die Schiefer, woraus die Oberfläche des Berges besteht, vollkommen geröstet daliegen und nur kurz und gut ausgelaugt werden dürfen. Die ganze Klamme war entstanden, daß man nach und nach die calcinirten Schiefer abgeräumt und verbraucht hatte. Wir kletterten aus dieser Tiefe hers vor und waren auf dem Gipfel des Berges. Ein anmuthiger

Buchenwald umgab den Plat, der auf die Höhle folgte und sich ihr zu beiden Seiten verbreitete. Mehrere Bäume stanz den schon verdorrt, andere welkten in der Nähe von andern, die, noch ganz frisch, jene Gluth nicht ahneten, welche sich auch ihren Wurzeln bedrohend näherte.

Auf dem Plaze dampften verschiedene Deffnungen, andere hatten schon ausgeraucht, und so glomm dieses Keuer bereits zehn Jahre durch alte verbrochene Stollen und Schächte, mit welchen der Berg unterminirt ist. Es mag sich auch auf Rlüften durch frische Kohlenlager durchziehen: denn einige hundert Schritte weiter in den Wald gedachte man bedeu= tende Merkmale von ergiebigen Steinkohlen zu verfolgen; man war aber nicht weit gelangt, als ein starker Dampf den Arbeitern entgegendrang und sie vertrieb. Die Deffnung ward wieder zugeworfen; allein wir fanden die Stelle noch rauchend, als wir daran vorbei den Weg zur Residenz unseres einsiedlerischen Chemikers verfolgten. Sie liegt zwischen Bergen und Wäldern; die Thäler nehmen daselbst sehr mannich= faltige und angenehme Krümmungen, rings umher ist der Boden schwarz und kohlenartig, die Lager gehen häufig zu Tage aus. Ein Kohlenphilosoph - Philosophus per ignem, wie man fonst sagte — hatte sich wohl nicht schicklicher an= siedeln können.

Wir traten vor ein kleines, zur Wohnung nicht übel dienliches Haus und fanden Herrn Stauf, der meinen Freund sogleich erkannte und mit Klagen über die neue Regierung empfing. Freilich konnten wir aus seinen Reden vermerken, daß das Alaunwerk, so wie manche andere wohlgemeinte Anstalt, wegen äußerer, vielleicht auch innerer Umstände, die Unkosten nicht trage, und was dergleichen mehr war. Er gehörte unter die Chemiker jener Zeit, die, bei einem

innigen Gefühl dessen was mit Naturproducten alles zu leizsten wäre, sich in einer abstrusen Betrachtung von Kleinigzteiten und Nebensachen gesielen, und bei unzulänglichen Kenntnissen nicht fertig genug dasjenige zu leisten verstanden, woraus eigentlich ökonomischer und mercantilischer Vortheil zu ziehen ist. So lag der Nuhen, den er sich von jenem Schaum versprach, sehr im Weiten; so zeigte er nichts als einen Kuchen Salmiak, den ihm der brennende Berg geliezfert hatte.

Bereitwillig und froh, seine Alagen einem menschlichen Ohre mitzutheilen, schleppte sich das hagere, abgelebte Mannschen in einem Schuh und einem Pantossel, mit herabhängensben, vergebens wiederholt von ihm herausgezogenen Strumpsen, den Berg hinauf, wo die Harzhütte steht, die er selbst errichtet hat und nun mit großem Leidwesen verfallen sieht. Hier fand sich eine zusammenhangende Ofenreihe, wo Steinstohlen abgeschweselt und zum Sebrauch bei Eisenwerten tauglich gemacht werden sollten; allein zu gleicher Zeit wollte man Del und Harz auch zu Gute machen, ja sogar den Rußnicht missen, und so unterlag den vielsachen Absichten alles zusammen. Bei Lebzeiten des vorigen Fürsten trieb man das Geschäft aus Liebhaberei, auf Hossnung; jest fragte man nach dem unmittelbaren Nußen, der nicht nachzuweisen war.

Nachdem wir unsern Adepten seiner Einsamkeit überlassen, eilten wir, — denn es war schon spät geworden der Friedrichsthaler Glashütte zu, wo wir eine der wichtigsten und wunderbarsten Werkthätigkeiten des menschlichen Kunstgeschickes im Vorübergehen kennen lernten.

Doch fast mehr als diese bedeutenden Erfahrungen interessirten uns junge Bursche, einige lustige Abenteuer,

nd bei einbrechender Finsterniß, unweit Neukirch, ein überzischendes Feuerwerk. Denn wie vor einigen Nächten, an en Usern der Saar, leuchtende Wolken Johanniswürmer vischen Fels und Busch um uns schwebten, so spielten uns un die funkenwerfenden Essen ihr lustiges Feuerwerk entzen. Wir betraten bei tiefer Nacht die im Thalgrunde egenden Schmelzhütten, und vergnügten uns an dem seltzimen Halbunkel dieser Bretter-Höhlen, die nur durch des lühenden Ofens geringe Dessnung kümmerlich erleuchtet erden. Das Geräusch des Wassers und der von ihm geziebenen Blasbälge, das sürchterliche Sausen und Pseisen 28 Windstroms, der, in das geschmolzene Erz wüthend, die ihren betäubt und die Sinne verwirtt, trieb uns endlich inweg, um in Neukirch einzukehren, das an dem Berg inausgebaut ist.

Aber ungeachtet aller Mannichfaltigkeit und Unruhe des lags konnte ich hier noch keine Raft finden. Ich überließ reinen Freund einem glucklichen Schlafe und suchte bas öher gelegene Jagdschloß. Es blickt weit über Berg und Bälder hin, deren Umriffe nur an dem heitern Nachthimmel u erkennen, deren Seiten und Tiefen aber meinem Blick ndurchdringlich waren. So leer als einsam stand bas sohlerhaltene Gebäude; fein Castellan, fein Jäger mar zu inden. Ich saß vor den großen Glasthüren auf den Stufen, ie um die ganze Terraffe bergebn. hier, mitten im Gebirg, ber einer waldbemachsenen finsteren Erde, die gegen den eitern Horizont einer Sommernacht nur noch finsterer erbien, das brennende Sterngewölbe über mir, faß ich an er verlassenen Stätte lange mit mir selbst und glaubte iemals eine solche Einsamkeit empfunden zu haben. ieblich übertaschte mich daher aus der Ferne der Ton von ein Paar Waldhörnern, der auf einmal wie ein Balsamduft die ruhige Atmosphäre belebte. Da erwachte in mir das Bild eines holden Wesens, das vor den bunten Gestalten dieser Reisetage in den Hintergrund gewichen war, es ent-hüllte sich immer mehr und mehr, und trieb mich von meinem Plațe nach der Herberge, wo ich Anstalten traf, mit dem Frühsten abzureisen.

Der Rückweg wurde nicht benutt wie der Herweg. eilten wir durch Zweibruden, das, als eine ichone und merkwürdige Residenz, wohl auch unsere Aufmerksamkeit verdient hatte. Wir warfen einen Blick auf das große, einfache Schloß, auf die weitläufigen, regelmäßig mit Lindenstämmen bepflanzten, zum Dressiren der Parforcepferde wohleingerichteten Esplanaden, auf die großen Ställe, auf die Bürgerhäuser, welche der Fürst baute, um sie ausspielen zu laffen. Alles diefes, so wie Kleidung und Betragen der Einwohner, besonders der Frauen und Mädchen, deutete auf ein Verhältniß in die Ferne, und machte den Bezug auf Paris anschaulich, dem alles Ueberrheinische seit geraumer Beit sich nicht entziehen konnte. Wir besuchten auch den vor der Stadt liegenden herzoglichen Reller, der weitläufig ift, mit großen und fünstlichen Kässern verseben. Wir zogen weiter und fanden das Land zulest wie im Saarbructifchen. Zwischen wilden und rauben Bergen wenig Dorfer; man verlernt hier sich nach Getreibe umzusehen. Den hornbach gur Seite stiegen wir nach Bitsch, bas an bem bedeutenben Plate liegt, wo die Gewässer sich scheiben, und ein Theil in die Saar, ein Theil dem Rheine zufällt; diese lettern follten uns bald nach fich ziehen. Doch konnten wir dem Städtchen Bitich, das sich fehr malerisch um einen Berg herumschlingt, und der oben liegenden Festung unsere Aufmerksamteit nicht

elsen gehauen. Die unterirdischen Räume sind besonders verkwürdig; hier ist nicht allein hinreichender Platz zum ufenthalt einer Menge Menschen und Vieh, sondern man isst sogar große Gewölbe zum Exerciren, eine Mühle, eine apelle und was man unter der Erde sonst fordern könnte, enn die Oberstäche beunruhigt würde.

Den hinabstürzenden Bächen folgten wir nunmehr durchs Bärenthal. Die biden Bälder auf beiden Höhen sind un= enußt. hier faulen Stämme zu Tausenden über einander, nd junge Sprößlinge keimen in Unzahl auf halbvermoderten dorfahren. Hier kam und durch Gespräche einiger Kußbeleiter der Name von Dieterich wieder in die Ohren, den ir schon öfter in diesen Waldgegenden ehrenvoll hatten ussprechen hören. Die Thätigkeit und Gewandtheit dieses Rannes, sein Reichthum, die Benugung und Anwendung esselben, alles erschien im Gleichgewicht; er konnte sich mit lecht des Erworbenen erfreuen, das er vermehrte, und das Berdiente genießen, das er sicherte. Je mehr ich die Welt th, je mehr erfreute ich mich, außer den affgemein berühm= en Namen, auch besonders an denen, die in einzelnen begenden mit Achtung und Liebe genannt wurden; und fo rfuhr ich auch hier bei einiger Nachfrage gar leicht, baß on Dieterich früher als andre sich ber Bebirgeschäte, bes tifens, der Rohlen und des Holzes, mit gutem Erfolg zu edienen gewußt und sich zu einem immer wachsenden Wohlaben herangearbeitet habe.

Niederbrunn, wohin wir gelangten, war ein neues zeugniß hiervon. Er hatte diesen kleinen Ort den Grafen von Leiningen und andern Theilbesitzern abgekauft, um in ver Gegend bedeutende Eisenwerke einzurichten.

Hier in diesen von den Römern schon angelegten Bädern umspühlte mich der Geist des Alterthums, dessen ehrwürdige Trümmer in Resten von Basreliess und Inschriften, Sänzlenknäusen und Schäften mir aus Bauerhösen, zwischen wirthschaftlichem Wust und Geräthe, gar wundersam entzgegenleuchteten.

So verehrte ich auch, als wir die nabe gelegene Bafen: burg bestiegen, an der großen Kelsmasse, die den Grund ber einen Seite ausmacht, eine gut erhaltene Inschrift, die dem Mercur ein dankbares Gelübd abstattet. Die Burg selbst liegt auf dem letten Berge von Bitsch ber gegen bas Land zu. Es find die Ruinen eines deutschen, auf romifche Reste gebauten Schlosses. Von dem Thurm übersah man abermals das ganze Elfaß, und des Münsters deutliche Spite bezeichnete die Lage von Strafburg. Bunachst jedoch verbreitete sich der große Hagenauer Forst, und die Thurme dieser Stadt ragten dahinter ganz deutlich hervor. Dorthin wurde ich gezogen. Wir ritten durch Reichshofen, wo von Dieterich ein bedeutendes Schloß erbauen ließ, und nachdem wir, von den Sügeln bei Niedermodern, den angenehmen Lauf des Moderflüßchens am hagenauer Wald her betrachtet hatten, ließ ich meinen Freund bei einer lächerlichen Stein= tohlengruben = Visitation, die zu Dutweiler freilich etwas ernsthafter murbe gewesen fenn, und ritt durch Sagenau, auf Richtwegen, welche mir bie Neigung icon andeutete, nach dem geliebten Sefenheim.

Denn jene sämmtlichen Aussichten in eine wilde Gebirgsgegend und sodann wieder in ein heiteres, fruchtbares, fröhliches Land konnten meinen innern Blick nicht fesseln, der auf einen liebenswürdigen anziehenden Gegenstand gerichtet war. Auch dießmal erschien mir der Herweg reizender

als der Hinweg, weil er mich wieder in die Nähe eines Frauenzimmers brachte, der ich von Herzen ergeben war und welche so viel Achtung als Liebe verdiente. Mir sep jedoch, ehe ich meine Freunde zu ihrer ländlichen Wohnung führe, vergönnt, eines Umstandes zu erwähnen, der sehr viel beitrug, meine Neigung und die Zufriedenheit, welche sie mir gewährte, zu beleben und zu erhöhen.

Wie sehr ich in der neuern Literatur zurück seyn mußte, läßt sich aus der Lebensart schließen, die ich in Frankfurt geführt, aus den Studieu, denen ich mich gewidmet hatte, und mein Aufenthalt in Straßburg konnte mich darin nicht fördern. Nun kam Herber und brachte neben seinen großen Kenntnissen noch manche Hülfsmittel und überdieß auch neuere Schriften mit. Unter diesen kündigte er uns den Landpriester von Wakesield als ein fürtreffliches Werkan, von dem er uns die Deutsche Uebersehung durch selbste eigne Vorlesung bekannt machen wolle.

Seine Art zu lesen war ganz eigen; wer ihn predigen gehört hat, wird sich davon einen Begriff machen können. Er trug alles, un'd so auch diesen Roman, ernst und schlicht vor; völlig entfernt von aller dramatisch=mimischen Darstellung, vermied er sogar jene Mannichfaltigkeit, die bei einem epischen Bortrag nicht allein erlaubt ist, sondern wohl gesorbert wird: ein'e geringe Abwechselung des Tons, wenn verschiedene Personen sprechen, wodurch das mas eine jede sagt, herausgehoben und der Handelnde von dem Erzählenden abgesondert roird. Ohne monoton zu seyn ließ Herder alles in Einem Ton hinter einander solgen, eben als wenn nichts gegenwärtig, sondern alles nur historisch wäre, als wenn die Schatten dieser poetischen Wesen nicht lebhaft vor ihm wirkten, sondern nur sanst vorübergleiteten. Doch hatte

diese Art des Vortrags, aus seinem Munde, einen unendlichen Reiz: denn weil er alles aufs tiefste empfand, und die Mannichfaltigseit eines solchen Werks hochzuschäßen wußte, so trat das ganze Verdienst einer Production rein und um so deutlicher hervor, als man nicht durch scharf ausgesprochene Einzelnheiten gestört und aus der Empfindung gerissen wurde, welche das Ganze gewähren sollte.

protestantischer Landgeistlicher ist vielleicht der schönste Gegenstand einer modernen Idplle; er erscheint, wie Melchisedech, ale Priester und König in Einer Person. den unschuldigsten Bustand, der sich auf Erden denken laßt, an den des Adermanns, ift er meistens burch gleiche Beschäftigung, so wie durch gleiche Familienverhaltniffe gefnupft; er ist Vater, Hausherr, Landmann und so vollkommen ein Glied der Gemeine. Auf diesem reinen, schönen, irdischen Grund ruht sein höherer Beruf; ihm ift übergeben, die Menschen ins Leben zu führen, für ihre geistige Erziehung ju forgen, sie bei allen Haupt = Epochen ihres Dafenns ju segnen, sie zu belehren, zu fräftigen, zu tröften, und, wenn der Trost für die Gegenwart nicht ausreicht, die hoffnung einer glücklicheren Zukunft heranzurufen und zu verburgen. Denfe man sich einen folden Mann, mit rein menschlichen Besinnungen, start genug, um unter feinen Umständen bavon zu weichen, und schon dadurch über die Menge erhaben, von der man Reinheit und Festigfeit nicht erwarten fann; gebe man ihm die zu seinem Amte nothigen Kenntniffe, so wie eine heitere, gleiche Thatigkeit, welche fogar leidenschaftlich ist, indem sie keinen Augenblick versäumt das Gute zu wirken — und man wird ihn wohl ausgestattet haben. Bu= gleich aber füge man die nothige Beschränktheit bingu, bas er nicht allein in einem kleinen Kreise verharren, sondern auch allenfalls in einen kleineren übergehen möge; man verleihe ihm Gutmüthigkeit, Versöhnlichkeit, Standhaftigkeit und was sonst noch aus einem entschiedenen Charakter Löbliches hervorspringt, und über dieß alles eine heitere Nachgiebigkeit und lächelnde Duldung eigner und fremder Fehler: so hat man das Vild unseres trefflichen Wakesield so ziemlich beisammen.

Die Darstellung dieses Charafters auf seinem Lebensgange durch Freuden und Leiden, das immer machsende Intereffe der Fabel, burch Verbindung des gang Natürlichen mit dem Sonderbaren und Seltsamen, macht biesen Roman zu einem der besten, die je geschrieben worden; ber noch überdieß den großen Vorzug hat, daß er gang sittlich, ja im reinen Sinne driftlich ift, die Belohnung bes guten Willens, des Beharrens bei dem Rechten darftellt, das unbedingte Butrauen auf Gott bestätigt und den endlichen Triumph des Guten über das Bose beglaubigt, und dieß alles ohne eine Spur von Frömmelei oder Pedantismus. Vor beiden hatte den Verfasser der hohe Sinn bewahrt, der sich hier durch= gangig als Ironie zeigt, wodurch dieses Werkchen uns eben so weise als liebenswürdig entgegenkommen muß. Der Ber= fasser, Doctor Goldsmith, hat ohne Frage große Einsicht in die moralische Welt, in ihren Werth und in ihre Gebrechen; aber zugleich mag er nur dankbar anerkennen, baß er ein Engländer ist, und die Vortheile, die ihm fein Land, seine Nation darbietet, boch anrechnen. Die Familie, mit beren Schilderung er sich beschäftigt, steht auf einer der letten Stufen des bürgerlichen Behagens, und doch kommt fie mit dem Höchsten in Berührung; ihr enger Kreis, der sich noch mehr verengt, greift, durch den natürlichen und bürgerlichen Lauf der Dinge, in die große Welt mit ein; auf der reichen bewegten Woge des Englischen Lebens schwimmt dieser fleine Kahn, und in Wohl und Weh hat er Schaden oder Hülfe von der ungeheuern Flotte zu erwarten, die um ihn hersegelt.

Ich kann voraussetzen, daß meine Leser dieses Werk kennen und im Gedächtniß haben; wer es zuerst hier nennen hort, so wie der, welcher aufgeregt wird, es wieder zu lesen, beide werden mir danken. Für jene bemerke ich nur im Vorübergehen, daß des Landgeistlichen Haussrau von der thätigen, guten Art ist, die es sich und den Ihrigen an nichtssehlen läßt, aber auch dafür auf sich und die Ihrigen etwas einbildisch ist. Zwei Töchter, Olivie, schön und mehr nach außen, Sophie, reizend und mehr nach innen gesinnt; einen seizsigen, dem Vater nacheisernden etwas herben Sohn, Woses, will ich zu nennen nicht unterlassen.

Wenn herder bei feiner Vorlesung eines Fehlers beschuldigt werden konnte, so war es der Ungeduld; er wartete nicht ab, bis der Buhörer einen gewissen Theil des Berlaufs vernommen und gefaßt hatte, um richtig dabei em= pfinden und gehörig denten zu fonnen: voreilig wollte et fogleich Wirkungen sehen, und boch war er auch mit diesen unzufrieden, wenn sie bervortraten. Er tadelte das Uebermaak von Gefühl, das bei mir von Schritt zu Schritt mehr überfloß. Ich empfand als Mensch, als junger Mensch; mir war alles lebenbig, mahr, gegenwärtig. Er, ber bloß Gehalt und Korm beachtete, sah freilich wohl, daß ich vom Stoff überwältigt mard, und das wollte er nicht gelten laffen. Peglow's Resterionen zunächst, die nicht von den feinsten waren, wurden noch übler aufgenommen; besonders aber erzürnte er sich über unsern Mangel an Scharffinn, daß wir die Contrafte, deren sich der Verfasser oft bedient, nicht voraussaben, uns davon rühren und hinreißen ließen, ohne den öfters

Wiederkehrenden Kunstgriff zu merken. Daß wir aber gleich zu Anfang, wo Burchel, indem er bei einer Erzählung aus der dritten Person in die erste übergeht, sich zu verrathen im Begriff ist, daß wir nicht gleich eingesehen oder wenigstens gemuthmaßt hatten, daß er der Lord, von dem er spricht, selbst sep, verzieh er uns nicht, und als wir zuleht, bei Entdeckung und Verwandlung des armen kümmerlichen Wandererd in einen reichen, mächtigen Herrn, uns kindlich frenten, rief er erst jene Stelle zurück, die wir nach der Absicht des Autors überhört hatten, und hielt über unsern Stumpfssinn eine gewaltige Strafpredigt. Man sieht hieraus, daß er das Werk bloß als Kunstproduct ansah und von uns das Gleiche verlangte, die wir noch in jenen Zuständen wandelten, wo es wohl erlaubt ist, Kunstwerke wie Naturerzeugnisse auf sich wirken zu lassen.

Ich ließ mich durch Herder's Invectiven keineswegs irre machen; wie denn junge Leute das Glück oder Unglück haben, daß, wenn einmal etwas auf sie gewirkt hat, diese Wirkung in ihnen selbst verarbeitet werden muß, woraus denn manches Gute, so wie manches Unheil entsteht. Sedachtes Werk hatte bei mir einen großen Eindruck zurückgelassen, von dem ich mir selbst nicht Rechenschaft geben konnte; eigentlich fühlte ich mich aber in Uebereinstimmung mit jener ironischen Gessinnung, die sich über die Gegenstände, über Glück und Ungläck, Gutes und Böses, Tod und Leben erhebt, und so zum Besitz einer wahrhaft poetischen Welt gelangt. Freilich konnte dieses nur später bei mir zum Bewußtseyn kommen, genug, es machte mir sur den Augenblick viel zu schassen; keineswegs aber hätte ich erwartet alsobald aus dieser singirten Welt in eine ähnliche wirkliche versetzt zu werden.

Mein Tischgenoffe Wepland, ber fein ftilles feifiges

Leben dadurch erheiterte, daß er, aus dem Elfaß geburtig, bei Freunden und Verwandten in der Gegend von Zeit zu Beit einsprach, leiftete mir auf meinen fleinen Excursionen manchen Dienst, indem er mich in verschiedenen Ortschaften und Kamilien theils perfonlich, theils durch Empfehlungen einführte. Dieser hatte mir öfters von einem Landgeistlichen gesprochen, der nahe bei Drusenheim, sechs Stunden von Strafburg, im Besit einer guten Pfarre mit einer verftandigen Frau und ein paar liebenswürdigen Töchtern lebe. Die Gastfreiheit und Anmuth dieses Sauses ward immer dabei höchlich gerühmt. Soviel bedurfte es faum, um einen jungen Ritter anzureizen, der sich schon angewöhnt hatte, alle abzumüßigenden Tage und Stunden zu Pferde und in freier Luft zuzubringen. Also entschlossen wir uns auch zu dieser Partie, wobei mir mein Freund versprechen mußte, daß er bei der Einführung weder Gutes noch Boses von mir fagen, überhaupt aber mich gleichgültig behandeln wolle, fogar erlauben, wo nicht schlecht, doch etwas ärmlich und nachlässig gekleibet zu erscheinen. Er willigte darein und versprach sich selbst einigen Spaß davon.

Es ist eine verzeihliche Grille bedeutender Menschen, gelegentlich einmal äußere Vorzüge ins Verborgene zu stellen, um den eignen innern menschlichen Sehalt desto reiner wirz ken zu lassen; deßwegen hat das Incognito der Fürsten und die daraus entspringenden Abenteuer immer etwas höchst Angenehmes: es erscheinen verkleidete Gottheiten, die alles Gute, was man ihrer Persönlichkeit erweis't, doppelt hoch anrechnen dürsen und im Fall sind, das Unerfreuliche entweder leicht zu nehmen, oder ihm ausweichen zu können. Daß Jupiter bei Philemon und Baucis, Heinrich der Vierte, nach einer Jagdpartie, unter seinen Bauern sich in ihrem ncognito wohlgefallen, ist ganz der Natur gemäß, und man tag es gern; daß aber ein junger Mensch ohne Bedeutung nd Namen sich einfallen läßt, aus dem Incognito einiges tergnügen zu ziehen, möchte mancher für einen unverzeihechen Hochmuth auslegen. Da aber hier die Rede nicht ist m Gesinnungen und Handlungen, in wiesern sie lobenseter tadelnswürdig, sondern wiesern sie sich offenbaren und eignen können, so wollen wir für dießmal, unserer Unterzitung zu Liebe, dem Jüngling seinen Dünkel verzeihen, m so mehr, als ich hier ansühren muß, daß von Jugend uf in mir eine Lust mich zu verkleiden selbst durch den ernzen Water erregt worden.

Auch dießmal hatte ich mich, theils durch eigne altere, jeils durch einige geborgte Kleidungsstücke und durch die irt die Haare zu kämmen, wo nicht entstellt, doch wenigstens wunderlich zugestutt, daß mein Kreund unterwegs fich des achens nicht erwehren konnte, besonders wenn ich Saltung nd Bebarde folder Figuren, wenn fie zn Pferde figen, und ie man lateinische Reiter nennt, vollkommen nachzuahmen ußte. Die schöne Chaussee, das herrlichste Wetter und die tahe des Mheins gaben uns den besten humor. In Dru= mheim hielten wir einen Augenblick an, er, um sich nett zu tachen, und ich, um mir meine Rolle gurudgurufen, aus er ich gelegentlich zu fallen fürchtete. Die Gegend hier bat en Charafter des gang freien ebenen Elfasses. Wir ritten inen anmuthigen Kuppfad über Wiesen, gelangten balb nach besenheim, ließen unsere Pferde im Wirthshause und gingen elaffen nach bem Pfarrhofe. - Lag bich, fagte Bepland. abem er mir das haus von weitem zeigte, nicht irren, bag B einem alten und schlechten Bauernhause abnlich fieht; nwendig ist es besto junger. — Wir traten in den Sof; bas

Sanze gefiel mit wohl: denn es hatte gerade das, was man malerisch nennt, und was mich in der niederländischen Kunft so zauberisch angesprochen hatte. Jene Wirkung war gewaltig sichtbar, welche die Zeit über alles Menschenwerk ausübt. Haus und Scheune und Stall befanden sich in dem Zustande des Verfalls gerade auf dem Punkte, wo man unschlüssig, zwischen Erhalten und Neuaufrichten zweiselhaft, das eine unterläßt ohne zu dem andern gelangen zu können.

Alles war still und menschenleer, wie im Dorfe so im hofe. Wir fanden den Bater, einen fleinen, in sich gefehrten aber doch freundlichen Mann, ganz allein: denn die Familie war auf dem Felde. Er hieß und willfommen, bot und eine Erfrischung an, die wir ablehnten. Mein Freund eilte die Frauenzimmer aufzusuchen, und ich blieb mit unserem Wirth allein. - Sie wundern sich vielleicht, fagte er, baß Sie mich in einem reichen Dorfe und bei einer einträglichen Stelle fo schlecht quartiert finden; bas tommt aber, fuhr er fort, von der Unentschlossenheit. Schon lange ist mir's von der Gemeine, ja von den oberen Stellen zugesagt, bag bas Saus neu aufgerichtet werden foll; mehrere Riffe find icon gemacht, geprüft, verändert, keiner ganz verworfen und keiner ausge= führt worden. Es hat so viele Jahre gedauert, daß ich mich vor Ungeduld kaum zu fassen weiß. - 3ch erwiederte ihm, was ich für schicklich hielt, um seine Hoffnung zu nähren und ibn aufzumuntern, bag er bie Gache stärker betreiben mochte. Er fuhr darauf fort, mit Vertrauen die Personen zu schil= dern, von benen folche Sachen abhingen, und obgleich er fein sonderlicher Charakterzeichner war, so konnte ich doch recht gut begreifen, wie das ganze Geschäft stocken mußte. Butraulickfeit des Mannes hatte was eignes; er sprach mir ale wenn er mich zehen Jahre gefannt hatte, ohne daß

irgend etwas in seinem Blick gewesen ware, woraus ich einige Aufmerksamfeit auf mich hatte muthmaßen können. Endlich trat mein Freund mit der Mutter herein. Diese fien mich mit gang andern Augen anzusehn. Ihr Geficht mar regel= anäßig und der Ausdruck beffelben verständig, sie mußte in ihrer Jugend schön gewesen senn. Ihre Gestalt mar lang und hager, doch nicht mehr als solchen Jahren geziemt; fie hatte vom Mücken her noch ein ganz jugendliches, angenehmes Die älteste Tochter fam darauf lebhaft hereinge= stürmt; sie fragte nach Friederiken, so mie die andern beiden auch nach ihr gefragt hatten. Der Vater versicherte, sie nicht . gesehen zu haben, seit dem alle drei fortgegangen. Die Toch= ter fuhr wieder zur Thure hinaus, um die Schwester zu suchen; die Mutter brachte und einige Erfristungen, und Wenland sette mit den beiden Gatten das Gespräch fort, das sich auf lauter bewußte Personen und Verhältwisse bezog, wie es zu geschehn pflegt, wenn Befannte uach einiger Beit zufammenfommen, von den Gliedern eines großen Eirfels Erfundigung einziehn und sich wechselsweise berichten. Ich hörte zu und erfuhr nunmehr, wie viel ich mir von diesem Kreise zu versvrechen hatte.

Die alteste Tochter kam wieder hastig in die Stube, unzuhig, ihre Schwester nicht gefunden zu haben. Man war besorgt um sie und schalt auf diese oder jene bose Gewohn= heit; nur der Vater sagte ganz ruhig: laßt sie immer gehn, sie kommt schon wieder! In diesem Augenblick trat sie wirklich in die Thür; und da ging fürwahr an diesem ländlichen himmel ein allerliebster Stern auf. Beide Töchter trugen sich noch Deutsch, wie man es zu nennen pflegte, und diese fast verdrängte Rationaltracht kleidete Friederiken besonders gut. Ein kutzes weißes rundes Röcken mit einer Falbel,

nicht länger als daß die nettsten Füßchen bis an die Andel sichtbar blieben; ein knappes weißes Mieder und eine schwarze Taffetschürze — so stand sie auf der Gränze zwischen Bäuerin und Städterin. Schlank und leicht, als wenn sie nichts an sich zu tragen hätte, schritt sie, und beinahe schien für die gewaltigen blonden Zöpfe des niedlichen Köpfchens der Hals zu zart. Aus heiteren blauen Augen blickte sie sehr deutlich umher, und das artige Stumpfnäschen forschte so frei in die Luft, als wenn es in der Welt keine Sorge geben könnte; der Strohhut hing ihr am Arm, und so hatte ich das Vergnügen, sie beim ersten Blick auf einmal in ihrer ganzen Anmuth und Lieblichkeit zu sehn und zu erstennen.

Ich fing nun an meine Rolle mit Mäßigung zu fpielen, halb beschämt, so gute Menschen jum Besten ju baben, die zu beobachten es mir nicht an Zeit fehlte: benn die Mädchen setten jenes Gespräch fort und zwar mit Leidenschaft und Laune. Sämmtliche Nachbarn und Werwandte wurden abermals vorgeführt, und es erschien meiner Einbildungsfraft ein folder Schwarm von Onkeln und Tanten, Bettern, Bafen, Kommenden, Gehenden, Gevattern und Baften, daß ich in der belebteften Welt zu haufen glaubte. Alle Familienglieder hatten einige Worte mit mir gesprochen, die Mutter betrachtete mich jedesmal, so oft sie fam. oder ging, aber Friederike ließ fich zuerft mit mir in ein Bespräch ein, und indem ich umberliegende Roten aufnahm und durchsah, fragte sie, ob ich auch spiele? Als ich es bejahte, ersuchte sie mich etwas vorzutragen; aber ber Bater ließ mich nicht dazu kommen: benn er behauptete, es fep schidlich, bem Gafte zuerst mit irgend einem Musikstud ober einem Liede zu bienen.

Sie spielte Verschiedenes mit einiger Fertigkeit, in der Art, wie man es auf dem Lande zu hören psiegt, und zwar auf einem Clavier, das der Schulmeister schon längst hätte stimmen sollen, wenn er Zeit gehabt hätte. Run sollte sie auch ein Lied singen, ein gewisses zärtlich=trauriges; das ge= lang ihr nun gar nicht. Sie stand auf und sagte lächelnd, oder vielmehr mit dem auf ihrem Gesicht immersort ruhen= den Zuge von heiterer Freude: wenn ich schlecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf das Clavier und den Schulmeister wersen; lassen Sie und aber nur hinauskommen, dann sollen Sie meine Elsasser= und Schweizerlieden hören, die klingen schon besser.

Beim Abendessen beschäftigte mich eine Borstellung, die mich schon früher überfallen hatte, bergestalt, daß ich nachstensschlich und stumm wurde, obgleich die Lebhaftigkeit der alstern Schwester und die Anmuth der jüngern mich oft genng aus meinen Betrachtungen schüttelten. Meine Verwundezung war über allen Ausdruck, mich so ganz leibhaftig in der Wakesseld'schen Familie zu sinden. Der Vater konnte freilich nicht mit jenem trefslichen Manne verglichen werden; allein wo gabe es auch Seinesgleichen! Dagegen stellte sich alle Würde, welche jenem Chegatten eigen ist, hier in der Gattin dar. Man konnte sie nicht ansehen, ohne sie zugleich zu ehren und zu scheuen. Man bemerkte bei ihr die Folgen einer guten Erziehung; ihr Betragen war ruhig, frei, heiter und einladend.

Hatte die ältere Tochter nicht die gerühmte Schönheit Oliviens, so war sie doch wohl gebaut, lebhaft und eher hese tig; sie zeigte sich überall thätig und ging der Mutter in allem an Handen. Friederisch an die Stelle von Primrofens Sophie zu seßen, war nicht schwer: denn von jenet ist

wenig gesagt, man giebt nur zu, daß sie liebenswürdig sep; diese war es wirklich. Wie nun dasselbe Geschäft, derselbe Zustand überall, wo er vorkommen mag, ähnliche, wo nicht gleiche Wirkungen hervorbringt, so kam auch hier manches zur Sprache, es geschah gar manches, was in der Wakesieldschen Familie sich auch schon ereignet hatte. Als nun aber gar zulest ein längst angekündigter und von dem Vater mit Ungeduld erwarteter jüngerer Sohn ins Zimmer sprang und sich dreist zu uns setze, indem er von den Gästen wenig Notiz nahm, so enthielt ich mich kaum auszurusen: Moses, bist du auch da!

Die Unterhaltung bei Tische erweiterte die Ansicht jenes Land: und Familien= Areises, indem von mancherlei lustigen Begebenheiten, die bald da bald dort vorgefallen, die Rede war. Friederife, die neben mir faß, nahm daher Belegenheit, mir verschiedene Ortschaften zu beschreiben, die es wohl zu besuchen ber Mühe werth sep. Da immer ein Beschicht= chen bas andere hervorruft, so konnte ich nun auch mich besto beffer in das Gespräch mischen und ähnliche Begebenheiten erzählen, und weil hiebei ein guter Landwein feineswegs geschont murde, so stand ich in Gefahr, aus meiner Rolle gu fallen, weßhalb der vorsichtigere Freund den schönen Mondschein zum Vorwand nahm und auf einen Spaziergang antrug, welcher benn auch fogleich beliebt murbe. Er bot der altesten den Arm, ich der jungsten, und so zogen wir durch die weiten Fluren, mehr den himmel über und gum Gegen= stande habend, als die Erde, die sich neben uns in der Breite verlor. Friederikens Neben jedoch hatten nichts Mondscheinhaftes; durch die Klarheit, womit sie sprach, machte sie die Nacht zum Tage, und es war nichts barin, was eine Empfindung angedentet ober erweckt hatte, nur bezogen fich ibre Neußerungen mehr als bisher auf mich, indem sie sowohl ihren Justand als die Gegend und ihre Bekannten mir von der Seite vorstellte, wiesern ich sie würde kennen lernen: denn sie hoffe, setzte sie hinzu, daß ich keine Ausnahme machen und sie wieder besuchen würde, wie jeder Fremde gern gethan, der einmal bei ihnen eingekehrt sep.

Es war mir fehr angenehm, stillschweigend der Schilderung zuzuhören, die sie von ber fleinen Welt machte, in der sie sich bewegte, und von deuen Menschen, die sie beson= ders schätte. Sie brachte mir dadurch einen flaren und zugleich so liebenswürdigen Begriff von ihrem Bustande bei, der sehr wunderlich auf mich wirkte: denn ich empfand auf einmal einen tiefen Verdruß, nicht früher mit ihr gelebt zu haben, und zugleich ein recht peinliches, neibisches Gefühl gegen alle, welche bas Gluck gehabt hatten, fie bisher zu umgeben. Ich paßte sogleich, als wenn ich ein Recht dazu gehabt hatte, genau auf alle ihre Schilderungen von Männern, sie mochten unter dem Namen von Nachbarn, Bettern ober Gevattern auftreten, und lenkte bald da bald dorthin meine Vermuthung; allein wie hätte ich etwas entbecken sollen in der völligen Unbekanntschaft aller Verhältnisse. Sie wurde zulest immer redseliger und ich immer stiller. Es hörte sich ihr gar fo gut zu, und da ich nur ihre Stimme vernahm, ihre Gesichtsbildung aber so wie die übrige Welt in Dam= merung schwebte, so war es mir, als ob ich in ihr Herz fabe, das ich höchst rein finden mußte, da es sich in so unbefan= gener Geschwäßigkeit vor mir eröffnete.

Als mein Gefährte mit mir in das für uns zubereitete Gastzimmer gelangte, brach er sogleich mit Selbstgefälligkeit in behaglichen Scherz aus und that sich viel darauf zu gute, mich mit der Aehnlichkeit der Primrosischen Familie so sehr

überrascht zu haben. Ich stimmte mit ein, indem ich mich dankbar erwies. — Furmahr! rief er aus, das Mährchen ift Diese Kamilie vergleicht sich jener sehr ganz beisammen. gut, und der verkappte herr da mag sich die Ehre anthun, für herrn Burchel gelten zu wollen; ferner, weil wir im ge= meinen Leben die Bösewichter nicht so nöthig haben als in Romanen, so will ich für dießmal die Rolle des Reffen über= nehmen, und mich besser aufführen als er. Ich verließ jedoch fogleich dieses Gespräch, so angenehm es mir auch senn mochte, und fragte ihn vor allen Dingen auf sein Gewissen, ob er mich wirklich nicht verrathen habe. Er betheuerte nein! und ich durfte ihm glauben. Sie hätten sich vielmehr, sagte er, nach dem luftigen Tischgesellen erfundigt, der in Strafburg mit ihm in einer Pension speise und von dem man ihnen allerlei verkehrtes Zeug erzählt habe. Ich schritt nun zu andern Fragen: ob sie geliebt habe? ob sie liebe? ob sie versprochen sen? Er verneinte das alles. - Fürmahr! versette ich, eine solche Seiterkeit von Natur aus ist mir unbegreiflich. hatte sie geliebt und verloren und sich wieder gefaßt, oder ware sie Braut, in beiben Fällen wollte ich es gelten lassen.

So schwaßten wir zusammen tief in die Nacht, und ich war schon wieder munter als es tagte. Das Verlangen sie wieder zu sehen schien unüberwindlich; allein indem ich mich anzog, erschraf ich über die verwünschte Garderobe, die ich mir so freventlich ausgesucht hatte. Je weiter ich kam, meine Kleidungsstücke anzulegen, desto niederträchtiger erschien ich mir: denn alles war ja auf diesen Effect berechnet. Mit meinen Haaren wär' ich allenfalls noch sertig geworden; aber wie ich mich zuletzt in den geborgten, abgetragenen grauen Rock einzwängte und die kurzen Aermel mir das

abgeschmackteste Ansehen gaben, siel ich desto entschiedener in Verzweiflung, als ich mich in einem kleinen Spiegel nur theilweise betrachten konnte; da denn immer ein Theil lächer-licher aussah als der andre.

Ueber dieser Toilette mar mein Kreund aufgewacht und blicte, mit der Bufriedenheit eines guten Gewiffens und im Gefühl einer freudigen hoffnung für den Tag, aus der gestopften seidenen Dece. Ich hatte schon seine hubschen Kleider, wie sie über den Stuhl hingen, langst beneidet, und wär' er von meiner Taille gewesen, ich hätte fie ihm vor den Augen weggetragen, mich braußen umgezogen und ihm meine verwünschte Sulle, in den Garten eilend, gurudgelaffen; er hatte guten humor genug gehabt, fich in meine Rleider zu steden, und das Mährchen ware bei frühem Morgen au einem lustigen Ende gelangt. Daran war aber nun gar nicht zu denken, so wenig als wie an irgend eine schickliche Bermit= telung. In der Figur, in der mich mein Freund für einen zwar fleißigen und geschickten aber armen. Studiosen ber Theologie ausgeben konnte, wieder vor Friederiken hinzutre= ten, die gestern Abend an mein verfleidetes Gelbst fo freund= lich gesprochen hatte, das war mir ganz unmöglich. Aergerlich und sinnend stand ich da und bot all mein Erfindungevermogen auf; allein es verließ mich. Als nun aber gar ber bebaglich Ausgestreckte, nachdem er mich eine Weile firirt batte, auf einmal in ein lautes Lachen ausbrach und ausrief: Nein! es ist mahr, du siehst gang verwünscht aus! versette ich beftig: Und ich weiß was ich thue, leb' wohl und entschuldige mich! - Bist bu toll! rief er, indem er aus bem Bette sprang und mich aufhalten wollte. Ich war aber schon zur Thure hinaus, die Treppe hinunter, aus hans und hof, nach der Schenfe; im Ru mar mein Pferd gesattelt und ich eilte in rafendem Ummuth galoppirend nach Drusenheim, den Ort hindurch und immer weiter.

Da ich mich nun in Sicherheit glaubte, ritt ich langfamer und fühlte num erst, wie unendlich ungern ich mich
entfernte. Ich ergab mich aber in mein Schicksal, vergegenwärtigte mir den Spaziergang von gestern Abend mit der
größten Ruhe und nährte die stille Hoffnung, sie bald wieder
zu sehn. Doch verwandelte sich dieses stille Gefühl bald wieder
in Ungeduld, und nun beschloß ich, schnell in die Stadt zu
reiten, mich umzuziehen, ein gutes frisches Pferd zu nehmen;
da ich denn wohl allenfalls, wie mir die Leidenschaft vorspiegelte, noch vor Tische, oder, wie es wahrscheinlicher war,
zum Nachtische oder gegen Abend gewiß wieder eintressen und
meine Vergebung erbitten konnte.

Eben wollte ich meinem Pferde die Sporen geben, um diesen Vorsat auszuführen, als mir ein anderer und, wie mich bauchte, febr glucklicher Gebanke burch ben Seift fuhr. Schon gestern batte ich im Gasthofe zu Drusenheim einen sehr sauber gekleideten Wirthssohn bemerkt, der auch beute frub, mit ländlichen Anordnungen beschäftigt, mich aus feinem hofe begrüßte. Er war von meiner Gestalt und hatte mich flüchtig an mich felbst erinnert. Gebacht, gethan! Dein Pferd war kaum umgewendet, so befand ich mich in Drusenbeim; ich brachte es in den Stall und machte dem Burichen turz und gut den Vortrag: er folle mir feine Rleider borgen. weil ich in Sesenheim etwas Lustiges vorhabe. Da brauchte ich nicht auszureden; er nahm den Vorschlag mit Freuden an und tobte mich, daß ich den Mamsells einen Spaß machen wolle; sie waren so brav und gut, besonders Mamsell Riccon. und auch die Eltern fähen gerne, daß es immer luftig und vergnügt zuginge. Er betrachtete mich aufmertfam, und ba er mich nach meinem Aufzug für einen armen Schlucker halten mochte, so sagte er: wenn Sie sich insinuiren wollen, so ist das der rechte Weg. Wir waren indessen schon weit in unserer Umkleidung gekommen, und eigentlich sollte er mir seine Festtagskleider gegen die meinigen nicht anvertrauen; doch er war treuherzig und hatte ja mein Pferd im Stalle. Ich stand bald und recht schmuck da, warf mich in die Brust, und mein Freund schien sein Ebenbild mit Behaglichkeit zu betrachten. — Topp, Herr Bruder! sagte er, indem er mir die Hand hinreichte, in die ich wacker einschlug, komme er meinem Mädel nicht zu nah, sie möchte sich vergreisen.

Meine Haare, die nunmehr wieder ihren volligen Wuchs hatten, konnte ich ungefähr wie die seinigen scheiteln, und da ich ihn wiederholt betrachtete, so fand ich's lustig, seine dichteren Augenbrauen mit einem gebrannten Korkstöpsel mäßig nachzuahmen und sie in der Mitte naber zusammen= zuziehen, um mich bei meinem rathselhaften Bornehmen auch äußerlich zum Räthsel zu bilden. Habt ihr nun, fagte ich, als er mir den bebanderten hut reichte, nicht irgend etwas in der Pfarre auszurichten, daß ich mich auf eine natürliche Beise dort anmelden konnte? — Gut! versette er, aber da muffen Sie noch zwei Stunden warten. Bei uns ist eine Wöchnerin; ich will mich erbieten, den Kuchen der Frau Pfarrin zu bringen, den mögen Sie dann hinübertragen. Hoffahrt muß Noth leiden und der Spaß benn auch. — 3ch entschloß mich zu warten, aber diese zwei Stunden wurden mir unendlich lang und ich verging vor Ungeduld, als die dritte verfloß, ehe der Ruchen aus dem Ofen fam. empfing ihn endlich gang warm, und eilte, bei bem ichon= iten Sonnenschein, mit meinem Creditiv davon, noch eine Strede von meinem Cbenbild begleitet, welches gegen Abend nachzukommen und mir meine Kleider zu bringen versprach, die ich aber lebhaft ablehnte und mir vorbehielt, ihm die seinigen wieder zuzustellen.

Ich war nicht weit mit meiner Gabe gesprungen, bie ich in einer fauberen zusammengefnüpften Serviette trug, als ich in der Kerne meinen Kreund mit den beiden Krauen= zimmern mir entgegen kommen fah. Mein herz war beklom= men, wie sich's eigentlich unter biefer Jade nicht ziemte. 36 blieb stehen, holte Athem und suchte zu überlegen, mas ich beginnen folle; und nun bemerkte ich erft, daß das Terrain mir fehr zu Statten fam: denn fie gingen auf der andern Seite des Baches, der, so wie die Wiesenstreifen, burch bie er hinlief, zwei Kußpfade ziemlich auseinander bielt. fie gegen mir über waren rief Friederike, die mich schon lange gewahrt hatte: George, was bringst du? Ich war flug genug, das Geficht mit dem hute, ben ich abnahm, zu bedecten, indem ich die beladene Serviette hoch in die Höhe bielt. — Ein Kindtauftuchen! rief sie bagegen; wie geht's ber Schwester? - Guet, sagte ich, indem ich, wo nicht Elfassisch, doch fremb zu reden suchte. — Erag ihn nach Hause! sagte die Aelteste, und wenn du die Mutter nicht findest, gieb ihn der Magb; aber wart' auf une, wir kommen bald wieder, horft bu! -Ich eilte meinen Pfad bin, im Frohgefühl der besten Soffnung, daß alles gut ablaufen muffe, da der Anfang glucklich war, und hatte bald die Pfarrwohnung erreicht. Ich fand niemand weder im haus noch in der Rüche; den herrn, den ich beschäftigt in der Studirstube vermuthen konnte, wollte ich nicht aufregen, ich setzte mich deßhalb auf die Bank vor der Thur, den Ruchen neben mich und drückte den hut ins Gesicht.

Ich erinnere mich nicht leicht einer angenehmern Empfindung. hier an dieser Schwelle wieder zu siten, über die ich vor kurzem in Verzweiflung hinausgestolpert war; sie schon wieder gesehen, ihre liebe Stimme schon wieder gehört zu haben, kurz nachdem mein Unmuth mir eine lange Trennung vorgespiegelt hatte; jeden Augenblick sie selbst und eine Entedeung zu erwarten, vor der mir das Herz klopste, und doch, in diesem zweideutigen Falle, eine Entdeckung ohne Beschämung; dann, gleich zum Eintritt einen so lustigen Streich, als keiner derjenigen, die gestern belacht worden waren! Liebe und Noth sind doch die besten Meister, hier wirkten sie zussammen und der Lehrling war ihrer nicht unwerth geblieben.

Die Magd kam aber aus ber Scheune getreten. - Run! sind die Ruchen gerathen? rief sie mich an; wie geht's der Schwester? — Alles guet, sagte ich und deutete auf ben Ruchen, ohne aufzusehen. Sie faste die Serviette und murrte: Nun mas hast du heute wieder? hat Barbchen wieder einmal einen andern angesehen? Laß es uns nicht entgelten! Das wird eine faubere Che werden, wenn's fo fort geht. Da sie ziemlich laut sprach, kam der Pfarrer ans Fenster und fragte, was es gebe? Sie bedeutete ihn; ich stand auf und kehrte mich nach ihm zu, doch hielt ich ben hut wieder über's Gesicht. Als er etwas Freundliches gesprochen und mich zu bleiben geheißen hatte, ging ich nach dem Garten und wollte eben hineintreten, als die Pfarrin, die zum hofthore hereinkam, mich anrief. Da mir die Sonne gerade ins Gesicht schien, so bediente ich mich abermals des Vortheils, den mir der hut gewährte, grußte sie mit einem Scharrfuß, sie aber ging in das haus, nachdem sie mir zugesprochen hatte, ich möchte nicht weggeben, ohne etwas genossen zu haben. Ich ging nunmehr in dem Garten auf und ab; alles hatte bisher den besten Erfolg gehabt, doch holte ich tief Athem, wenn ich dachte daß die jungen Leure

nun bald berankommen murden. Aber unvermuthet trat die Mutter zu mir und wollte eben eine Frage an mich thun, als sie mir ins Gesicht sah, das ich nicht mehr verbergen founte, und ihr das Wort im Munde stockte. - 3ch fuche Georgen, sagte sie nach einer Pause, und wen finde ich! Sind Sie es, junger herr? wie viel Gestalten haben Sie denn? — Im Ernst nur Eine, versette ich, zum Scherz, soviel Sie wollen. — Den will ich nicht verderben, lächelte sie; geben Sie hinten zum Garten hinaus und auf der Wiese hin, bis es Mittag schlägt, dann kehren Sie zuruck und ich will ben Spaß schon eingeleitet haben. Ich that's; allein ba ich aus den hecken der Dorfgarten heraus war und die Biefen hingehen wollte, kamen gerade einige Landleute den Kuspfad her, die mich in Verlegenheit setten. Ich lenkte deßhalb nach einem Baldchen, bas gang nah eine Erderhöhung befronte, um mich darin bis zur bestimmten Beit zu verbergen. Doch wie wunderlich ward mir zu Muthe als ich hineintrat: denn es zeigte sich mir ein reinlicher Plat mit Banken, von deren jeder man eine bubiche Aussicht in die Gegend gewann. hier war das Dorf und ber Kirchthurm, hier Drusenheim und dahinter die maldigen Rheininseln, gegenüber die Bogefischen Gebirge und zulest der Strafburger Münster. verschiedenen himmelhellen Gemalde maren durch buschige Rahmen eingefaßt, fo daß man nichts Erfreulicheres und Angenehmeres sehen konnte. Ich setzte mich auf eine der Bante und bemertte an dem stärksten Baum ein fleines längliches Bret mit der Inschrift: Friederikens Rube. fiel mir nicht ein, daß ich gekommen fenn tonnte, diese Rube zu stören: denn eine aufkeimende Leidenschaft hat das Schöne, daß, wie sie sich ihres Ursprungs unbewußt ist, sie auch teinen Bedanken eines Endes haben, und wie fie fich froh und heiter

fühlt, nicht ahnen kann, daß sie wohl auch Unheil stiften dürfte.

Kaum hatte ich Beit gehabt mich umzusehen, und verlor mich eben in suße Träumereien, als ich jemand kommen horte; es war Friederike felbst. — George, mas machst du hier? rief sie von weitem. — Nicht George! rief ich, indem ich ihr entgegenlief, aber einer, der tausendmal um Ber= zeihung bittet. Sie betrachtete mich mit Erstaunen, nahm fich aber gleich zusammen und fagte nach einem tieferen Athem= bolen: Garstiger Mensch, wie erschrecken Sie mich! - Die erste Maste hat mich in die zweite getrieben, rief ich aus; jene ware unverzeihlich gewesen, wenn ich nur einigermaßen gewußt hatte, ju wem ich ging, biese vergeben Sie gewiß: benn es ist die Gestalt von Menschen, benen Sie so freund= lich begegnen. — Ihre bläßlichen Wangen batten fich mit dem schönsten Rosenrothe gefärdt. — Schlimmer sollen Sie's wenigstens nicht haben als George! Aber laffen Sie uns sitzen! Ich gestehe es, der Schreck ist mir in die Glieder gefahren. — Ich setzte mich zu ihr, außerst bewegt. — Wir wissen alles bis heute früh durch Ihren Freund, fagte sie, nun erzählen Sie mir das Weitere. Ich ließ mir das nicht zweimal fagen, sondern beschrieb ihr meinen Abscheu vor der gestrigen Figur, mein Fortstürmen aus bem Sause so komisch, daß sie herzlich und anmuthig lachte; dann ließ ich das Uebrige folgen, mit aller Bescheidenheit zwar, doch leidenschaft= lich genug, daß es gar wohl für eine Liebeserklärung in bisto= rischer Form hätte gelten konnen. Das Bergnagen sie wieder zu finden, feierte ich zulest mit einem Auffe auf ihre hand, die sie in den meinigen ließ. hatte sie bei bem gestrigen Mondscheingang die Untoften des Gesprächs übernommen, fo erstattete ich die Schuld nun reichlich von meiner Geite.

Das Vergnügen, sie wiederzusehen und ihr alles sagen zn können, was ich gestern zurüchielt, war so groß, daß ich in meiner Redseligkeit nicht bemerkte, wie sie selbst nachdenkend und schweigend war. Sie holte einigemal tief Athem, und ich bat sie aber= und abermal um Verzeihung wegen des Schrecks, den ich ihr verursacht hatte. Wie lange wir mögen gesessen haben, weiß ich nicht; aber auf einmal hörten wir Riecken! Riecken! rusen. Es war die Stimme der Schwester.

— Das wird eine schöne Geschichte geben, sagte das liebe Mädchen, zu ihrer völligen Heiterkeit wieder hergestellt. Sie kommt an meiner Seite her, sügte sie hinzu, indem sie sich vorbog, mich halb zu verbergen: wenden Sie sich weg, damit man Sie nicht gleich erkennt. Die Schwester trat in den Plaß, aber nicht allein, Weyland ging mit ihr, und beide, da sie und erblickten, blieben wie versteinert.

Wenn wir auf einmal aus einem ruhigen Dache eine Flamme gewaltsam ausbrechen sähen, oder einem Ungehener begegneten, dessen Miggestalt zugleich emporend und fürchterlich wäre, so würden wir von keinem so grimmigen Entseben befallen werden als dasjenige ift, bas und ergreift, wenn wir etwas unerwartet mit Augen seben, das wir moralisch unmöglich glaubten. — Bas beißt das? rief jene mit der Hastigkeit eines Erschrockenen: was ist das? du mit Georgen! Sand in Sand! Die begreif ich bas? - Liebe Schweiter, versette Friederike gang bedenklich, der arme Mensch, er bittet mir was ab, er hat dir auch was abzubitten, bu mußt ihm aber zum voraus verzeihen. — Ich verstehe nicht, ich begreife nicht, sagte die Schwester, indem sie den Ropf schüttelte und Weylanden ansah, der, nach seiner stillen Art, gang ruhig dastand und die Scene ohne irgend eine Meußerung betrachtete. Friederike ftand auf und jog mich nach fic.

Nicht gezaudert! rief sie: Pardon gebeten und gegeben! Nun ja! sagte ich, indem ich der ältesten ziemlich nahe trat: Pars don habe ich vonnothen! Sie suhr zurück, that einen lauten Schrei und wurde roth über und über; dann warf sie sich aufs Gras, lachte überlaut und wollte sich gar nicht zufrieden geben. Wepland lächelte behaglich und rief: Du bist ein ercellenter Junge! Dann schüttelte er meine Hand in der seinigen. Gewöhnlich war er mit Liebkosungen nicht freigebig, aber sein Handedruck hatte etwas Herzliches und Belebendes; doch war er auch mit diesem sparsam.

Nach einiger Erholung und Sammlung traten wir unsern Rückweg nach dem Dorfe an. Unterwegs erfuhr ich, wie dieses wunderbare Zusammentressen veranlaßt worden. Friesderife hatte sich von dem Spaziergange zulest abgesondert, um auf ihrem Plätchen noch einen Augenblick vor Tische zu ruhen, und als jene beiden nach Hause gekommen, hatte die Mutter sie abgeschickt, Friederiken eiligst zu holen, weil das Mittagsessen bereit sep.

Die Schwester zeigte den ausgelassensten Humor, und als sie erfuhr, daß die Mutter das Geheimniß schon entdeckt habe, rief sie aus: Nun ist noch übrig, daß Bater, Bruder, Anecht und Magd gleichfalls angeführt werden. Als wir und an dem Gartenzaun befanden, mußte Friederike mit dem Freund voraus nach dem Hause gehen. Die Magd war im Hausgarten beschäftigt und Olivie (so mag auch hier die ältere Schwester heißen) rief ihr zu: Warte, ich habe dir was zu sagen! Mich ließ sie an der Hecke stehen und ging zu dem Mädchen. Ich sah, daß sie sehr ernsthaft sprachen. Olivie vildete ihr ein, George habe sich mit Bärben überworfen und schien Lust zu haben sie zu heirathen. Das gesiel der Dirne nicht übel; nun ward ich gerusen und sollte das Gesagte

beträftigen. Das hübsche derbe Kind sentte die Augen nieder und blieb so, bis ich ganz nahe vor ihr stand. Als sie aber auf einmal das fremde Gesicht erblickte, that auch sie einen lauten Schrei und lief davon. Olivie hieß mich ihr nachtausen und sie festhalten, daß sie nicht ins Haus gerieth und Lärm machte; sie aber wolle selbst hingehen und sehen, wie es mit dem Vater stehe. Unterwegs traf Olivie auf den Knecht, welcher der Magd gut war; ich hatte indessen das Mädchen ereilt und hielt sie fest. — Denk einmal! welch ein Glück, rief Olivie, mit Värben ist's aus, und George heizrathet Liesen. — Das habe ich lange gedacht, sagte der gute Kerl, und blieb verdrießlich stehen.

Ich hatte dem Mädchen begreiflich gemacht, daß es nur darauf ankomme, den Papa anzuführen. Wir gingen auf den Burschen los, der sich umtehrte und sich zu entfernen suchte; aber Liese holte ihn herbei und auch er machte, indem er enttäuscht mard, die wunderlichsten Gebarden. Bir gin= gen zusammen nach bem hause. Der Tisch war gebect und der Bater schon im Zimmer. Olivie, die mich hinter fic hielt, trat an die Schwelle und sagte: Bater, es ist bir boch recht, daß George heute mit uns ift? Du mußt ihm aber erlauben, daß er ben hut aufbehalt. — Meinetwegen! fagte der Alte, aber warum so was Ungewöhnliches? Hat er fic beschädigt? Sie zog mich vor wie ich stand und den hut aufhatte. Rein! sagte sie, indem sie mich in die Stube führte, aber er hat eine Vogelhecke darunter, die möchten hervorfliegen und einen verteufelten Sput machen: denn es find lauter lose Wogel. Der Bater ließ sich ben Scherz gefallen, ohne daß er recht wußte was es heißen follte. Augenblick nahm fie mir ben hut ab, machte einen Scharr: fuß und verlangte von mir bas Gleiche. Der Alte fab mich an, erfannte mich, kam aber nicht aus seiner priesterlichen Kaffung. Ei ei! herr Candidat! rief er aus, indem er einen drohenden Kinger aufhob: Sie haben geschwind umgesattelt, und ich verliere über Nacht einen Gehülfen, ber mir erft geftern fo treulich zusagte, manchmal bie Wochenkanzel für mich zu besteigen. Darauf lachte er von herzen, hieß mich willtom= men, und wir setten und zu Tische. Mofes fam um vieles später; denn er hatte sich, als der verzogene Jungste, angewöhnt, die Mittagsglocke zu verhören. Außerdem gab er wenig Acht auf die Gesellschaft, auch kaum wenn er wiber= fprach. Man hatte mich, um ihn sicherer zu machen, nicht zwischen die Schwestern, sondern an das Ende des Tisches gefett, wo George manchmal zu fiten pflegte. Als er, mir im Rücken, zur Thur hereingekommen war, schlug er mir derb auf die Achsel und sagte: George, gesegnete Mahlzeit! — Schönen Dank, Junker! erwieberte ich. — Die frembe Stimme, das fremde Gesicht erschreckten ihn. — Bas sagft du? rief Olivie, sieht er seinem Bruder nicht recht ähnlich? — Ja wohl, von hinten, versette Moses, der sich gleich wieder zu fassen mußte, wie allen Lenten. Er fah mich gar nicht wieder an und beschäftigte sich bloß, die Gerichte, die er nachzuholen hatte, eifrig hinunterzuschlingen. Dann beliebte es ihm auch, gelegentlich aufzustehen und sich in Sof und Garten etwas zu schaffen zu machen. Bum Nachtische trat der mahrhafte George herein und belebte die ganze Scene noch Man wollte ihn wegen seiner Eifersucht aufziehen mehr. und nicht billigen, daß er sich an mir einen Rival geschaffen batte; allein er war bescheiden und gewandt genug und mischte auf eine halb duffelige Beife sich, feine Braut, fein Cbenbild und die Mamfells dergestalt burcheinander, daß man zulest nicht mehr wußte, von wem die Rede war, und bas man ihn das Glas Wein und ein Stud von seinem eignen Ruchen in Ruhe gar zu gern verzehren ließ.

Nach Tische war die Rede, daß man spazieren geben wolle; welches doch in meinen Bauerkleidern nicht wohl anging. Die Frauenzimmer aber hatten icon beute frub, als sie erfuhren, wer so übereilt fortgelaufen war, sich erinnert, daß eine schone Petesche eines Bettern im Schrant bange, mit der er, bei seinem hierseyn, auf die Jagd zu geben pflege. Allein ich lehnte es ab, äußerlich zwar mit allerlei Spägen, aber innerlich mit dem eitlen Gefühl, daß ich ben guten Eindruck, ben ich als Bauer gemacht, nicht wieder durch den Vetter zerstören wolle. Der Vater hatte sich entfernt, sein Mittagsschläschen zu halten, die Mutter war in der Haushaltung beschäftigt wie immer. Der Freund aber that den Vorschlag, ich solle etwas erzählen, worein ich so= gleich willigte. Wir begaben uns in eine geräumige Laube, und ich trug ein Mährchen vor, das ich hernach unter dem Titel, "bie neue Melusine" aufgeschrieben habe. verhält sich zum neuen Paris wie ungefähr der Jüngling jum Anaben, und ich wurde es hier einrücken, wenn ich nicht der ländlichen Wirklichkeit und Ginfalt, die uns bier gefällig umgiebt, burch wunderliche Spiele ber Phantafie gu schaden fürchtete. Genug mir gelang, was den Erfinder und Erzähler solcher Productionen belohnt, die Neugierde zu erregen, die Aufmerksamkeit zu fesseln, zu voreiliger Auflosung undurchdringlicher Rathsel zu reizen, die Erwartungen zu täuschen, durch bas Seltsamere, das an die Stelle des Selt= famen tritt, zu verwirren, Mitleid und Furcht zu erregen, beforgt zu machen, zu rühren und endlich durch Umwendung eines scheinbaren Ernstes in geistreichen und heitern Scherz das Gemuth zu befriedigen, ber Einbildungsfraft Stoff zu

neuen Bildern und dem Verstande zu fernerem Nachdenten zu hinterlassen.

Sollte jemand fünftig biefes Mahrchen gebruckt lefen und zweifeln, ob es eine folche Wirkung habe hervorbringen konnen, fo bedenke berfelbe, daß der Mensch eigentlich nur berufen ift, in der Gegenwart zu wirken. Schreiben ift ein Mißbrauch der Sprache, stille für sich lesen ein trauriges Surrogat der Rede. Der Mensch wirkt alles was er vermag auf den Menschen durch seine Personlichkeit, die Jugend am stärksten auf die Jugend, und hier entspringen auch bie rein= sten Wirkungen. Diese sind es, welche die Welt beleben und weder moralisch noch physisch aussterben lassen. Mir war von meinem Vater eine gewisse lehrhafte Redseligkeit ange= erbt; von meiner Mutter die Gabe, alles was die Einbil= dungsfraft hervorbringen, fassen kann, beiter und kräftig darzustellen, bekannte Mahrchen aufzufrischen, andere zu erfinden und zu erzählen, ja im Erzählen zu erfinden. jene väterliche Mitgift wurde ich der Gesellschaft mehrentheils unbequem: denn wer mag gern die Meinungen und Gefin= nungen des andern hören, befonders eines Junglings, deffen Urtheil, bei lückenhafter Erfahrung, immer unzulänglich Meine Mutter hingegen hatte mich zur gesell= schaftlichen Unterhaltung eigentlich recht ausgestattet. Das leerste Mährchen hat für die Einbildungsfraft schon einen hohen Reiz und der geringste Gehalt wird vom Verstande dankbar aufgenommen.

Durch solche Darstellungen, die mich gar nichts kosteten, machte ich mich bei Kindern beliebt, erregte und ergößte die Jugend und zog die Ausmerksamkeit älterer Personen auf mich. Nur mußte ich in der Societät, wie sie gewöhnlich ist, solche Uebungen gar bald einstellen, und ich habe nur zu

sehr an Lebensgenuß und freier Seistesförderung dadurch verloren; doch begleiteten mich jene beiden elterlichen Saben durchs ganze Leben, mit einer dritten verbunden, mit dem Bedürsniß, mich sigürlich und gleichnisweise auszudrücken. In Rücksicht dieser Eigenschaften, welche der so einsichtige als geistreiche Doctor Sall, nach seiner Lehre, an mir anerkannte, betheuerte derselbe, ich sep eigentlich zum Volkserdner geboren. Ueber diese Eröffnung erschrack ich nicht wenig: denn hätte sie wirklich Grund, so wäre, da sich bei meiner Nation nichts zu reden fand, alles Uedrige, was ich vornehmen konnte, leider ein versehlter Beruf gewesen.

## Goethe's

### sämmtliche Werke

in vierzig Banben.

vollftanbige, nengeorbnete Ausgabe.

#### Zweiundzwanzigster Band.

Unter bes durchlauchtigften beutschen Bunbes fcupenben Privilegien.



Stutigart und Tubingen.

J. G. Cotta'fcher Werlag. 1840.

|   |     | · |   | • |
|---|-----|---|---|---|
| • |     |   |   |   |
|   | . • |   | · |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   | ` |
|   |     | - |   | • |
|   |     |   | • |   |
|   |     |   |   |   |

## Aus meinem Leben.

# Wahrheit und Dichtung.

Dritter Theil.

Es ift dafür geforgt, daß die Baume nicht in den Simmel machfen.

|   |   |   | , . |
|---|---|---|-----|
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   | · | •   |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   | • |   |     |
|   |   |   |     |
| , |   |   |     |
| • |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   | · |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
| , |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |



Nachbem ich 'in jener Laube zu Gefenheim meine Ergahlung vollendet, in welcher bas Bemeine mit bem Unmöglichen anmuthig genng wechselte, fab ich meine Borerinnen, Die fich fcon bisber gang eigen theilnehmend ermiefen hatten, von meiner feltsamen Darftellung aufs außerfte verzaubert. Sie baten mich inftandig, ihnen bas Dabreben aufzuschreiben; Damit fie es oftere unter fich und vorlegend mit andern wieberholen konnten. 3ch versprach es um fo lieber, als ich baburch einen Bormand ju Wiederholung bes Befuchs und ber Selegenheit ju naberer Berbinbung mir ju gewinnen hoffte. Die Gefellicaft trenute fich einen Augenblid und alle mochten fühlen, bag, nach einem fo lebhaft vollbrachten Tag, ber Abend einigermaßen matt werden tounte. Bon biefer Gorge befreite mich mein greund', ber fich für und bie Erlaubnif erbat, fogleich Abichieb nehmen gu burfen, well er, ale ein fleißiger und in feinen Studien folgerechter atabemifchet Burger, diefe Racht in Drufenheim gugubringen und morgen geitig in Strafburg ju fenn muniche.

Unfer Nachtquartier erreichten wir beibe fcmeigenb; ich, weil ich einen Widerhafen im Bergen fühlte, ber mich juritt jog, er, weil er etwas anderes im Ginne batte, bas et mir,

als wir angelangt waren, sogleich mittheilte. — "Es ist boch wunderlich," fing er an, "daß du gerade auf dieses Mährchen verfallen bist. haft bu nicht bemerkt, daß es einen gang befondern Eindruck machte?" - "Freilich," versetzte ich darauf; "wie hatte ich nicht bemerken follen, daß die altere bei einigen Stellen, mehr als billig, lachte, die jungere den Ropf schüttelte, daß ihr euch bedeutend ansaht, und daß du selbst beinah aus beiner Fassung gekommen wärest. Ich läugne nicht, es hätte mich fast irre gemacht: benn es fuhr mir durch den Ropf, daß es vielleicht unschicklich sen, den guten Kindern solche Fragen zu erzählen, die ihnen besser unbekannt blieben, und ihnen von den Männern fo schlechte Begriffe ju geben, als sie von der Figur des Abenteurers sich nothwendig bilden muffen." — "Reineswegs!" verfette jener: "du errathst es nicht, und wie solltest du's errathen? Die guten Kinder sind mit solchen Dingen gar nicht so unbekannt als du glaubst: benn die große Gesellschaft um sie ber giebt ihnen zu manchem Nachdenken Anlaß, und so ist überrhein gerade ein solches Chepaar, wie du es, nur übertrieben und mahrchenhaft, schilderst. Er gerade so groß, derb und plump, sie nied= lich und zierlich genug, daß er sie wohl auf der Hand tragen könnte. Ihr übriges Verhältniß, ihre Geschichte paßt ebenfalls so genau zu deiner Erzählung, daß die Mädchen mich ernstlich fragten, ob du die Personen kenntest und sie schalkhaft dargestellt hättest? Ich versicherte nein! und du wirft wohl thun, das Mährchen ungeschrieben zu lassen. Bögern und Vorwände wollen wir schon eine Entschuldigung finden."

Ich verwunderte mich sehr: denn ich hatte weder an ein dießrheinisches noch an ein überrheinisches Paar gedacht, ja ich hatte gar nicht anzugeben gewußt, wie ich auf den Einfall

gekommen. In Gedanken mochte ich mich gern mit folchen Späßen, ohne weitere Beziehung, beschäftigen, und so, glaubte ich, sollte es auch andern sepn, wenn sch sie erzählte.

Als ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte kam, fühlte ich die Beschwerlichkeit derselben mehr als sonst: denn der zur Thätigkeit geborene Mensch übernimmt sich in Planen und überladet sich mit Arbeiten. Das gelingt denn auch ganz gut, dis irgend ein physisches oder moralisches Hindernis dazutritt, um das Unverhältnismäßige der Kräfte zu dem Unternehmen ins Klare zu bringen.

Das Juristische trieb ich mit so viel Kleiß als nothig war, um die Promotion mit einigen Ehren zu absolviren; bas Medicinische reizte mich, weil es mir die Natur nath allen Seiten wo nicht aufschloß, doch gewahr werden ließ, und ich war daran durch Umgang und Gewohnheit gebunden; der Gesellschaft mußte ich auch einige Zeit und Aufmerksamkeit widmen: denn in manchen Familien war mir mehreres zu Lieb und zu Ehren geschehn. Aber alles dieß ware zu tragen und fortzuführen gewesen, hatte nicht das was Herder mir auferlegt, unendlich auf mir gelastet. Er hatte den Vorhang zerrissen, der mir die Armuth der Deutschen Literatur bedeckte; er hatte mir so manches Vorurtheil mit Grausamkeit zerstört; an dem vaterländischen himmel blieben nur wenige bedeutende -Sterne, indem er die übrigen alle nur als vorüberfahrende Schnuppen behandelte; ja was ich von mir selbst hoffen und wähnen konnte, hatte er mir bermaßen verkimmert, daß ich an meinen eignen Fähigkeiten zu verzweifeln anfing. gleicher Zeit jedoch riß er mich fort auf den herrlichen breiten Weg, den er selbst zu durchwandern geneigt war, machte mich aufmerksam auf seine Lieblingsschriftsteller, unter denen Swift und hamann obenan ftanden, und schuttelte mich fraftiger

um wenigstens, so spät noch, als der erste zu erscheinen. Ich fand die beiden Schwestern vor der Thüre sitzend; sie schienen nicht sehr verwundert, aber ich war es, als Friederike Olivien ins Ohr sagte, so jedoch daß ich's hörte: "hab' ich's nicht gesagt? da ist er!" Sie führten mich ins Zimmer und ich fand eine kleine Collation aufgestellt. Die Mutter begrüßte mich als einen alten Bekannten; wie mich aber die ältere bei Licht besah, brach sie in ein lautes Gelächter aus: denn sie konnte wenig an sich halten.

Nach diesem ersten etwas wunderlichen Empfang ward sogleich die Unterredung frei und heiter, und was mir diesen Albend verborgen blieb, erfuhr ich den andern Morgen. berike hatte voraus gesagt, daß ich kommen murde; und wer fühlt nicht einiges Behagen beim Eintreffen einer Abnung, selbst einer traurigen? Alle Vorgefühle, wenn sie durch das Creigniß bestätigt werden, geben dem Menschen einen boberen Begriff von sich felbst, es sep nun, daß er sich so zart fühlend glauben kann um einen Bezug in der Ferne zu taften, oder so scharffinnig, um nothwendige aber doch ungewisse Verknüpfungen gewahr zu werden. — Olivien's Lachen blieb auch fein Geheimniß; sie gestand, daß es ihr sehr lustig vorgetommen, mich dießmal geputt und wohl ausstaffirt zu sehn; Friederite hingegen fand es vortheilhaft, eine solche Erscheinung mir nicht als Eitelkeit auszulegen, vielmehr den Bunich ihr zu gefallen, darin zu erblicken.

Früh bei Zeiten rief mich Friederike zum Spazierengehn; Mutter und Schwester waren beschäftigt, alles zum Empfang mehrerer Gäste vorzubereiten. Ich genoß an der Seite des lieben Mädchens der herrlichen Sonntagsfrühe auf dem Lande, wie sie uns der unschätzbare Hebel vergegenwärtigt hat. Sie schilderte mir die erwartete Gesellschaft und bat mich, ihr

beizustehen, daß alle Vergnügungen wo möglich gemeinsam und in einer gewissen Ordnung möchten genossen werden. "Gewöhnlich," sagte sie, "zerstreut man sich einzeln; Scherz und Spiel wird nur obenhin gekostet, so daß zulest für den einen Theil nichts übrig bleibt, als die Karten zu ergreisen, und sur den andern, im Tanze sich auszurasen."

Wir entwarfen bemnach unsern Plan, was vor und nach Tische geschehen sollte, machten einander wechselseitig mit neuen geselligen Spielen bekannt, waren einig und vergnügt, als uns die Glocke nach der Kirche rief, wo ich denn an ihrer Seite eine etwas trockene Predigt des Vaters nicht zu lang fand.

Zeitverkürzend ist immer die Nähe der Geliebten, doch verging mir diese Stunde auch unter befonderem Nachdenken. Ich wiederholte mir die Vorzüge, die sie so eben aufs freiste vor mir entwickelte: besonnene Heiterkeit, Naivetät mit Bewußtseyn, Frohsinn mit Voraussehn; Eigenschaften, die unverträglich scheinen, die sich aber bei ihr zusammensanden und ihr Aeußeres gar hold bezeichneten. Nun hatte ich aber auch ernstere Betrachtungen über mich selbst anzustellen, die einer freien Heiterkeit eher Eintrag thaten.

Seitdem jenes leidenschaftliche Mädchen meine Lippen verwünscht und geheiligt (denn jede Weihe enthält ja beides), hatte ich mich, abergläubisch genug, in Acht genommen, irgend ein Mädchen zu küssen, weil ich solches auf eine uner-hörte geistige Weise zu beschädigen fürchtete. Ich überwand daher jede Lüsternheit, durch die sich der Jüngling gedrungen fühlt, diese viel oder wenig sagende Gunst einem reizenden Mädchen abzugewinnen. Aber selbst in der sittigsten Gesellsschaft erwartete mich eine lästige Prüsung. Eben jene, mehr oder minder geistreichen, sogenannten kleinen Spiele, durch

welche ein munterer jugendlicher Kreis gesammelt und ver einigt wird, find großentheils auf Pfänder gegründet, bei de= ren Einforderung die Ruffe keinen unbedeutenden Lofewerth haben. Ich hatte mir nun ein für allemal vorgenommen, nicht zu fuffen, und wie und irgend ein Mangel oder hinderniß zu Thätigkeiten aufregt, zu denen man sich fonst nicht hingeneigt hätte, so bot ich alles auf, was an mir von Ta= lent und humor war, mich durchzuwinden und dabei vor der Gesellschaft und für die Gesellschaft eber zu gewinnen als zu verlieren. Wenn zu Einlösung eines Pfandes ein Vers verlangt werden sollte, so richtete man die Korderung meist an Nun war ich immer vorbereitet und wußte bei solcher Gelegenheit etwas zum Lobe der Wirthin, oder eines Frauenzimmere, die sich am artigsten gegen mich erwiesen batte. vorzubringen. Traf es sich, daß mir allenfalls ein Ruß auferlegt wurde, so suchte ich mich mit einer Wendung berauszuziehen, mit der man gleichfalls zufrieden war; und da ich Beit gehabt hatte, vorher darüber nachzudenken, so fehlte es mir nicht an mannichfaltigen Bierlichkeiten; boch gelangen die aus dem Stegreife immer am besten.

Als wir nach Hause kamen, schwirrten die von mehreren Seiten angekommenen Gäste schon lustig durcheinander, bis Friederike sie sammelte und zu einem Spaziergang nach jenem schönen Plaze lud und führte. Dort fand man eine reichliche Collation und wollte mit geselligen Spielen die Stunde des Mittagessens erwarten. Hier wußte ich, in Einstimmung mit Friederiken, ob sie gleich mein Geheimniß nicht ahnete, Spiele ohne Pfänder, und Pfänderlösungen ohne Küsse zu berreiten und durchzusühren.

Meine Kunstfertigkeit und Gewandtheit war um so nothi= ger, als die mir sonst ganz fremde Gesellschaft geschwind ein Werhältniß zwischen mir und dem lieben Mädchen mochte geahnet haben, und sich nun schalkhaft alle Mühe gab, mir dasjenige aufzudringen, was ich heimlich zu vermeiden suchte.
Denn bemerkt man in solchen Eirkeln eine angehende Neigung
junger Personen, so sucht man sie verlegen zu machen oder
näher zusammenzubringen, eben so wie man in der Folge,
wenn sich eine Leidenschaft erklärt hat, bemüht ist, sie wieder
auseinander zu ziehen; wie es denn dem geselligen Menschen
ganz gleichgültig ist, ob er nußt oder schadet, wenn er nur
unterhalten wird.

Ich konnte mit einiger Aufmerksamkeit an diesem Morgen Friedrikens ganzes Wesen gewahr werden, dergestalt, daß sie mir für die ganze Zeit immer dieselbe blieb. Schon die freundlichen, vorzüglich an sie gerichteten Grüße der Bauern gaben zu verstehn, daß sie ihnen wohlthätig sep und ihr Behagen errege. Zu Hause stand die ältere der Mutter bei; alles was körperliche Anstrengung erforderte, ward nicht von Friederiken verlangt, man schonte sie, wie man sagte, ihrer Brust wegen.

Es giebt Frauenspersonen die uns im Zimmer besonders wohl gefallen, andere die sich besser im Freien ausnehmen; Friederike gehörte zu den lettern. Ihr Wesen, ihre Gestalt trat niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten Fußpfad hindewegte; die Anmuth ihres Betragens schien mit der bedlümten Erde, und die unverwüstliche Heiterzeit ihres Antlites mit dem blauen Himmel zu wetteisern. Diesen erquicklichen Aether, der sie umgab, brachte sie auch mit nach Hause, und es ließ sich bald bemerken, daß sie Verzwirrungen auszugleichen und die Eindrücke kleiner unangenehmer Zufälligkeiten leicht wegzulöschen verstand.

Die reinste Freude, die man an einer geliebten Person sinden kann, ist die, zu sehen, daß sie andere erfreut.

Friederikens Betragen in der Gesellschaft war allgemein wohlthätig. Auf Spaziergängen schwebte sie, ein belebender Geist, bin und wieder, und wußte die Lücken auszusüllen, welche hier und da entstehen mochten. Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen haben wir schon gerühmt, und am allerzierlichsten war sie, wenn sie lief. So wie das Neh seine Bestimmung ganz zu erfüllen scheint, wenn es leicht über die keimenden Saaten wegsliegt, so schien auch sie ihre Art und Weise am deutlichsten auszudrücken, wenn sie etwas Vergessenes zu holen, etwas Verlorenes zu suchen, ein entserntes Paar herbeizurusen, etwas Nothwendiges zu bestellen, über Rain und Matten leichten Lauses hineilte. Dabei kam sie niemals außer Athem, und blieb völlig im Gleichgewicht; daher mußte die allzu große Sorge der Eltern sür ihre Brust manchem übertrieben scheinen.

Der Bater, der uns manchmal durch Biesen und Felder begleitete, war öfters nicht gunftig gepaart. Ich gesellte mich deßhalb zu ihm, und er versehlte nicht, sein Lieblingsthema wieder anzustimmen und mich von dem vorgeschlagnen Bau des Pfarrhauses umständlich zu unterhalten. Er beklagte sich besonders, daß er die sorgfältig gesertigten Risse nicht wieder erhalten könne, um darüber nachzudenken und eine und die andere Verbesserung zu überlegen. Ich erwiederte darauf, es sep leicht sie zu ersehen, und erbot mich zu Fertigung eines Grundrisses, auf welchen doch vorerst alles ankomme. Er war es wohl zufrieden, und bei der nöthigen Ausmessung sollte der Schulmeister an die Hand gehen, welchen aufzuregen er denn auch sogleich forteilte, damit ja der Fuß= und Zollstad morgen früh bereit wäre.

Als er hinweggegangen war, sagte Friedrike: "Sie sind recht gut, die schwache Seite bes lieben Vaters zu begen, und nicht, wie die andern, die dieses Sespräch schon: überdrüssig sind, ihn zu meiden oder davon abzubrechen. Freilich muß ich Ihnen bekennen, daß wir übrigen den Bau nicht wünsschen; er würde der Semeine zu hoch zu stehen kommen und und auch. Neues Haus, neues Hausgeräthe! Unsern Gästen würde es bei uns nicht wohler sepn, sie sind nun einmal das alte Gebäude gewohnt. Hier können wir sie reichlich bewirten, dort sänden wir uns in einem weitern Raume beengt. So steht die Sache; aber unterlassen Sie nicht, gefällig zu sepn, ich danke es Ihnen von Herzen."

Ein anderes Frauenzimmer, das sich zu uns gesellte, fragte nach einigen Romanen, ob Friederike solche gelesen habe. Sie verneinte es; denn sie hatte überhaupt wenig gelesen; sie war in einem heitern sittlichen Lebensgenuß aufgewachsen und demgemäß gebildet. Ich hatte den Wakesield auf der Junge, allein ich wagte nicht ihr ihn anzubieten; die Alchnlichkeit der Justände war zu auffallend und zu bedeutend. — "Ich lese sehr gern Romane," sagte sie; "man sindet darin so hübsche Leute, denen man wohl ähnlich sehen möchte."

Die Ausmessung des Hauses geschah des andern Morgens. Sie ging ziemlich langsam von statten, da ich in solchen Künsten so wenig gewandt war, als der Schulmeister. Endlich kam ein leidlicher Entwurf zu Stande. Der gute Vatev sagte mir seine Absicht und war nicht unzufrieden, als ich Urland nahm, um den Riß in der Stadt mit mehr Bequemlichkeit zu versertigen. Friedorike entließ mich froh; sie war von meiner Neigung überzeugt, wie ich von der ihrigen, und die sechs Stunden schienen keine Entfernung mehr. Es war so leicht, mit der Diligence nach Drusenheim zu sahren und sich durch dieses Fuhrwerk, so wie durch ordentliche und

außerordentliche Boten, in Verbindung zu erhalten, wobei George den Spediteur machen follte.

In der Stadt angelangt, beschäftigte ich mich in den frühesten Stunden — denn an langen Schlaf war nicht mehr zu denken — mit dem Risse, den ich so sauber als möglich zeichnete. Indessen hatte ich ihr Bücher geschickt und ein kurzes freundliches Wort dazu geschrieben. Ich erhielt sogleich Antwort und erfreute mich ihrer leichten, hübschen, herzlichen Hand. Ebenso war Inhalt und Styl natürlich, gut, lieber voll, von innen heraus, und so wurde der angenehme Eindruck, den sie auf mich gemacht, immer erhalten und erneuert. Ich wiederholte mir die Vorzüge ihres holden Wesens nur gar zu gern, und nährte die Hossfnung, sie bald und auf länzgere Zeit wiederzusehn.

Es bedurfte nun nicht mehr eines Zurufs von Seiten des braven Lehrers; er hatte mich durch jene Worte zur rechten Beit so aus dem Grunde curirt, daß ich ihn und seine Kranfen nicht leicht wiederzusehen Lust hatte. Der Briefwechsel mit Friederiken wurde lebhafter. Sie lud mich ein zn einem Kefte, wozu auch überrheinische Freunde kommen würden; ich sollte mich auf längere Beit einrichten. Ich that es, inbem ich einen tüchtigen Mantelsack auf die Diligence pacte; und in wenig Stunden befand ich mich in ihrer Nähe. 3ch traf eine große und lustige Gesellschaft, nahm den Bater bei Seite, überreichte ihm den Rif, über den er große Freude bezeigte; ich besprach mit ihm, was ich bei der Ausarbeitung gebacht hatte; er war außer sich vor Vergnügen, besonders lobte er die Reinlichkeit der Zeichnung: die hatte ich von Jugend auf geübt und mir dießmal auf dem schönsten Vavier noch beson= dere Mühe gegeben. Allein dieses Vergnügen wurde unserm guten Wirthe gar bald verkümmert, da er, gegen meinen

Nath, in der Freude seines Herzens, den Riß der Gesellschaft vorlegte. Weit entfernt, daran die erwünschte Theilnahme zu äußern, achteten die einen diese köstliche Arbeit gar nicht; andere, die etwas von der Sache zu verstehn glaubten, machten es noch schlimmer, sie tadelten den Entwurf als nicht kunstgerecht, und als der Alte einen Augenblick nicht aufmerkte, handhabten sie diese saubern Blätter als Brouillons, und einer zog mit harten Bleistisstsichen seine Verbesserungs-vorschläge dergestalt derb über das zarte Papier, daß an Wiesberherstellung der ersten Reinheit nicht zu denken war.

Den höchst verdrießlichen Mann, dem sein Vergnügen so schmählich vereitelt worden, vermochte ich kaum zu trösten, so sehr ich ihm auch versicherte, daß ich sie selbst nur für Entwürfe gehalten, worüber wir sprechen und neue Zeichnungen darauf bauen wollten. Er ging dem allen ungeachtet höchst verdrießlich weg, und Friederike dankte mir für die Ausmerksamkeit gegen den Vater eben so sehr als für die Geduld bei der Unart der Mitgäste.

Ich aber kannte keinen Schmerz noch Verdruß in ihrer Rähe. Die Gesellschaft bestand aus jungen, ziemlich lärmenden Freunden, die ein alter Herr noch zu überbieten trachtete
und noch wunderlicheres Zeug angab als sie ausübten. Man
hatte schon beim Frühstück den Bein nicht gespart; bei einem
sehr wohl besetzen Mittagstische ließ man sich's an keinem
Genuß ermangeln und allen schmeckte es, nach der angreisenden Leibesübung, bei ziemlicher Wärme, um so besser, und
wenn der alte Amtmann des Guten ein wenig zu viel gethan hatte, so war die Jugend nicht weit hinter ihm zurückgeblieben.

Ich war gränzenlos glücklich an Friederikens Seite: ge- sprächig, lustig, geistreich, vorlaut, und doch durch Gefühl,

Achtung und Anhänglichkeit gemäßigt. Sie in gleichem Falle, offen, heiter, theilnehmend und mittheilend. Wir schienen allein für die Gesellschaft zu leben und lebten bloß wechselseitig für und.

Nach Tische suchte man den Schatten, gesellschaftliche Spiele wurden vorgenommen und Pfänderspiele kamen an die Meihe. Bei Lösung der Pfänder ging alles jeder Art ins übertriebene: Gebärden, die man verlangte, Handlungen die man ausüben, Aufgaben die man lösen sollte, alles zeigte von einer verwegenen Lust, die keine Gränzen kennt. Ich selbst steigerte diese wilden Scherze durch manchen Schwank, Friederike glänzte durch manchen neckischen Einfall; sie erschien mir lieblicher als je; alle hypochondrischen, abergläubischen Grillen waren mir verschwunden, und als sich die Gelegenheit gab, meine so zärtlich Geliebte recht herzlich zu kussen, verstäumte ich's nicht, und noch weniger versagte ich mir die Wiederholung dieser Freude.

Die Hoffnung der Gesellschaft auf Musik wurde endlich befriedigt, sie ließ sich hören und alles eilte zum Tanz. Die Allemanden, das Walzen und Drehen war Anfang, Mittel und Ende. Alle waren zu diesem Nationaltanz aufgewachsen; auch ich machte meinen geheimen Lehrmeisterinnen Ehre genug, und Friederike, welche tanzte wie sie ging, sprang und lief, war sehr erfreut an mir einen sehr geübten Partner zu sinden. Wir hielten meist zusammen, mußten aber bald Schicht machen, weil man ihr von allen Seiten zuredete, nicht weiter fortzurasen. Wir entschädigten und durch einen einsamen Spaziergung Hand in Hand, und an jenem stillen Plaze durch die herzlichste Umarmung und die treulichste Versicherung, das wir und von Grund aus liebten.

Aeltere Perfonen, die vom Spiel aufgestanden waren,

zogen uns mit sich fort. Bei der Abend : Collation kam man eben so wenig zu sich selbst; es ward bis tief in die Nacht getanzt, und an Gesundheiten so wie an andern Aufmunterungen zum Trinken fehlte es so wenig als am Mittag.

Ich hatte kaum einige Stunden sehr tief geschlafen, als ein erhittes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich aufwectte. In solchen Stunden und Lagen ist es, wo die Sorge, die Reue den wehrlos hingestreckten Menschen zu überfallen pflegen. Meine Einbildungstraft stellte mir zugleich die lebhaftesten Bilder dar; ich sehe Lucinden, wie sie, nach dem heftigsten Russe, leidenschaftlich von mir zurücktritt, mit glühender Wange, mit funkelnden Augen jene Verwünschung ausspricht, wodurch nur ihre Schwester bedroht werden soll, und wodurch sie unwissend fremde schuldlose bedroht. Ich sehe Friederiken gegen ihr über stehen, erstarrt vor dem Anblice, bleich und die Folgen jener Verwünschung fühlend, von der sie nichts weiß. Ich finde mich in der Mitte, so wenig im Stande, die geistigen Wirkungen jenes Abenteuers abzulehnen als ienen Ungluck weissagenden Ruß zu vermeiden. Die zarte Gesundheit Friederikens schien den gedrohten Unfall zu beschleunigen, und nun kam mir ihre Liebe zu mir recht unselig vor; ich wünschte über alle Berge zu senn.

Was aber noch schmerzlicheres für mich im Hintergrunde lag, will ich nicht verhehlen. Ein gewisser Dünkel unterhielt bei mir jenen Aberglauben; meine Lippen — geweiht oder verwünscht — kamen mir bedeutender vor als sonst, und mit nicht geringer Selbstgefälligkeit war ich mir meines enthaltsamen Betragens bewußt, indem ich mir manche unschuldige Freude versagte, theils um jenen magischen Vorzug zu bewahren, theils um ein harmloses Wesen nicht zu verlegen, wenn ich ihn aufgäbe.

Nunmehr aber war alles verloren und unwiederbringlich; ich war in einen gemeinen Zustand zurückgekehrt, ich glaubte das liebste Wesen verlet, ihr unwiederbringlich geschadet zu haben; und so war jene Verwünschung, anstatt daß ich sie hätte los werden sollen, von meinen Lippen in mein eigenes Herz zurückgeschlagen.

Das alles raste zusammen in meinem durch Liebe und Leidenschaft, Wein und Tanz aufgeregten Blute, verwirrte mein Denken, peinigte mein Sefühl, so daß ich, besonders im Gegensah mit den gestrigen behaglichen Freuden, mich in einer Verzweiflung fühlte, die ohne Gränzen schien. Slücklicherweise blickte durch eine Spalte im Laden das Tageslicht mich an; und alle Mächte der Nacht überwindend stellte mich die hervortretende Sonne wieder auf meine Füße; ich war bald im Freien und schnell erquickt, wo nicht hergestellt.

Der Aberglaube, so wie manches andre Bähnen, verliert sehr leicht an seiner Sewalt, wenn er, statt unserer Sitelkeit zu schmeicheln, ihr in den Weg tritt, und diesem zarten Wesen eine bose Stunde machen will; wir sehen alsdann recht gut, daß wir ihn loswerden können, sobald wir wollen; wir entsagen ihm um so leichter, je mehr alles was wir ihm entziehen, zu unserm Vortheil gereicht. Der Andlick Friederikens, das Gefühl ihrer Liebe, die Heiterkeit der Umgebung, alles machte mir Vorwürse, daß ich in der Mitte der glücklichsten Tage so traurige Nachtvögel bei mir beherbergen mögen; ich glaubte sie auf ewig verscheucht zu haben. Des lieben Mädchens immer mehr annäherndes zutrauliches Vetragen machte mich durch und durch froh, und ich sand mich recht glücklich, daß sie mir dießmal beim Absched öffentlich, wie andern Freunden und Verwandten, einen Kuß gab.

In der Stadt erwarteten mich gar manche Geschäfte und

Berstreuungen, aus denen ich mich oft, durch einen jeht regels mäßig eingeleiteten Briefwechsel mit meiner Geliebten, zu ihr sammelte. Anch in Briefen blied sie immer dieselbe; sie mochte etwas Neues erzählen, oder auf bekannte Begebensheiten anspielen, leicht schildern, vorübergehend restertiren, immer war es, als wenn sie auch mit der Feder gehend, kommend, laufend, springend, so leicht aufträte als sicher. Anch ich schried sehr gern an sie: denn die Vergegenwartigung ihrer Vorzüge vermehrte meine Neigung auch in der Abswesenheit, so daß diese Unterhaltung einer persönlichen wenig nachgab, ja in der Folge mir sogar angenehmer, theurer wurde.

Denn jener Aberglaube hatte völlig weichen muffen. gründete sich zwar auf Eindrücke früherer Jahre, allein der Geist des Tags, das Rasche der Jugend, der Umgang mit kalten, verständigen Männern, alles war ihm ungunstig, so daß sich nicht leicht jemand in meiner ganzen Umgebung gefunden hatte, dem nicht ein Bekenntniß meiner Grille vollkommen lächerlich gewesen ware. Allein bas schlimmste war, daß jener Wahn, indem er fioh, eine wahre Betrachtung über den Zustand zurückließ, in welchem sich immer junge Leute befinden, deren frühzeitige Reigungen sich keinen dauerhaften Erfolg versprechen dürfen. So wenig war mir geholfen, ben Irrthum los zu senn, daß Verstand und Ueberlegung mie nur noch schlimmer in diesem Kalle mitspielten. Meine Leidenschaft wuchs, jemehr ich den Werth des trefflichen Mad= chens fennen lernte, und die Zeit ruckte heran, da ich so viel Liebes und Gutes, vielleicht auf immer, verlieren follte.

Wir hatten eine Zeit lang zusammen still und anmuthig fortgelebt, als Freund Weyland die Schalkheit beging, den Landpriester von Wakefield nach Sesenheim mitzubringen Schattenriß, erkennt und mit brüderlicher Innigkeit zu faffen und zu umarmen strebt.

Die Gewohnheit, zusammen zu senn, befestigte sich immer mehr; man wußte nicht anders als daß ich diesem Kreise angehöre. Man ließ es geschehn und gehn, ohne gerade zu fragen, was daraus werden sollte. Und welche Eltern sinden sich nicht genöthigt, Töchter und Söhne in so schwebenden Zuständen eine Weile hinwalten zu lassen, bis sich etwas zusfällig fürs Leben bestätigt, besser als es ein lange angelegter Plan hätte hervorbringen können.

Man glaubte sowohl auf Friederikens Gesinnungen als auch auf meine Rechtlichkeit, für die man, wegen jenes wunderlichen Enthaltens selbst von unschuldigen Liebkosungen, ein gunstiges Vorurtheil gefaßt hatte, völlig vertrauen zu können. Man ließ und unbeobachtet, wie es überhaupt dort und da= mals Sitte war, und es hing von uns ab, in fleinerer oder größerer Gesellschaft, die Gegend zu durchstreifen und die Freunde der Nachbarschaft zu besuchen. Diesseits und jenseits des Rheins, in Hagenau, Fort=Louis, Philippsburg, der Ortenau, fand ich die Personen zerstreut, die ich in Sesen= heim vereinigt gesehn, jeden bei sich, als freundlichen Wirth, gastfrei und so gern Rüche und Keller als Gärten und Weinberge, ja die ganze Gegend aufschließend. Die Rheininseln waren denn auch öftere ein Ziel unserer Wasserfahrten. Dort brachten wir ohne Barmherzigkeit die fühlen Bewohner des klaren Rheines in den Ressel, auf den Rost, in das siedende Fett, und hätten und hier, in den traulichen Fischerhütten, vielleicht mehr als billig angesiedelt, hätten uns nicht die ent= setlichen Rheinschnaken nach einigen Stunden wieder wegge trieben. Ueber diese unerträgliche Störung einer der schönften Lustpartien, wo sonst alles glückte, wo die Neigung der

Liebenden mit dem guten Erfolge des Unternehmens nur zu machsen schien, brach ich wirklich, als wir zu fruh, ungeschickt und ungelegen nach hause kamen, in Gegenwart des guten geistlichen Vaters, in gotteslästerliche Reden aus und versicherte daß diese Schnaken allein mich von dem Gedanken abbringen könnten, als babe ein auter und weiser Gott die Welt er= schaffen. Der alte fromme herr rief mich dagegen ernftlich zur Ordnung und verständigte mich, daß diese Mücken und anderes Ungeziefer erst nach dem Kalle unserer ersten Eltern entstanden, oder wenn deren im Paradiese gewesen, daselbst nur angenehm gesummet und nicht gestochen hätten. Ich fühlte mich zwar sogleich besänftigt: denn ein Zorniger ist wohl zu begütigen, wenn es uns glückt, ihn zum Lächeln zu bringen; ich versicherte jedoch, es habe bed Engels mit dem flammenden Schwerte gar nicht bedurft, um das fündige Chepaar aus dem Garten zu treiben; er muffe mir vielmehr erlauben, mir vorzustellen, daß dieß durch große Schnaken des Tigris und Euphrat geschehen sep. Und so hatte ich ihn wieder zum Lachen gebracht; denn der gute Mann verstand Spaß, oder ließ ihn meniastens vorübergeben.

Ernsthafter jedoch und herzerhebender war der Genuß der Tags= und Jahreszeiten in diesem herrlichen Lande. Man durfte sich nur der Gegenwart hingeben, um diese Klarheit des reinen Himmels, diesen Glanz der reichen Erde, diese lauen Abende, diese warmen Nächte an der Seite der Geliebten oder in ihrer Nähe zu genießen. Monate lang beglückten und reine ätherische Morgen, wo der Himmel sich in seiner ganzen Pracht wies, indem er die Erde mit überstüssigem Than getränkt hatte; und damit dieses Schauspiel nicht zu einfach werde, thürmten sich oft Wolfen über die entsernten. Verge bald in dieser, bald in jener Gegend. Sie standen Eine, ja

Freunden und Nachbarn; Hochzeiten und Kindtaufen, Richtung eines Gebäudes, Erbschaft, Lotteriegewinn wurden wechselseitig verkündigt und mitgenossen. Wir trugen alle Freude, wie ein Gemeingut, zusammen und wußten sie durch Geist und Liebe zu steigern. Es war nicht das erste = und lette mal, daß ich mich in Familien, in geselligen Kreisen befand, gerade im Augenblick ihrer höchsten Blüthe, und wenn ich mir schmeicheln darf, etwas zu dem Glanz solcher Epochen beigetragen zu haben, so muß ich mir dagegen vorwersen, daß solche Zeiten uns eben deßhalb schneller vorübergeeilt und früher verschwunden.

Nun sollte aber unsere Liebe noch eine sonderbare Prüfung ausstehn. Ich will es Prüfung nennen, obgleich dieß nicht das rechte Wort ist. Die ländliche Familie, der ich befreundet war, hatte verwandte Häuser in der Stadt, von gutem Ansehn und Auf und in behaglichen Vermögensumsständen. Die jungen Städter waren öfters in Sesenheim. Die ältern Personen, Mütter und Tanten, weniger beweglich, hörten so mancherlei von dem dortigen Leben, von der machsenden Anmuth der Töchter, selbst von meinem Einstuß, das sie mich erst wollten kennen lernen, und nachdem ich sie östers besucht und auch bei ihnen wohl empfangen war, und auch alls sie jenen auch eine freundliche Gegenaufnahme schuldig zu sepn glaubten.

Lange ward hierüber hin und her gehandelt. Die Mutter konnte sich schwer von der Haushaltung trennen, Olivie hatte einen Abscheu vor der Stadt, in die sie nicht paste, Friederike keine Neigung dahin; und so verzögerte sich die Sache, bis sie endlich dadurch entschieden ward, daß es mir unmöglich stel, innerhalb vierzehn Tagen aufs Land zu kommen, da man

sich benn lieber in der Stadt und mit einigem Zwange als gar nicht sehen wollte. Und so fand ich nun meine Freundinnen, die ich nur auf ländlicher Scene zu sehen gewohnt war, deren Bild mir nur auf einem Hintergrunde von schwankenden Baumzweigen, beweglichen Bächen, nickenden Blumenwiesen und einem meilenweit freien Horizonte bisher erschien — ich sah sie nun zum erstenmal in städtischen zwar weiten Zimmern, aber doch in der Enge, in Bezug auf Tapeten, Spiegel, Standuhren, und Porzellanpuppen.

Das Verhältniß zu bem, was man liebt, ift so entschieden, daß die Umgebung wenig sagen will; aber daß es die gehörige, natürliche, gewohnte Umgebung sep, dies verlangt das Gemüth. Bei meinem lebhaften Gefühl für alles Gegenwärtige konnte ich mich nicht gleich in den Widerspruch des Augenblicks finden. Das anständige ruhig edle Betragen der Mutter paßte vollkommen in diesen Kreis, sie unterschied sich nicht von den übrigen Frauen; Olivie dagegen bewies sich ungeduldig, wie ein Fisch auf dem Strande. Wie sie mich sonst in dem Garten anrief oder auf dem Kelde bei Geite winkte, menn sie mir etwas Besonderes zu sagen hatte, so that fie auch hier, indem sie mich in eine Fenstertiefe zog; sie that es mit Verlegenheit und ungeschickt, weil sie fühlte, daß es nicht paßte und es doch that. Sie hatte mir das unwichtigste von der Welt zu sagen, nichts als was ich schon wußte: daß es ihr entsetlich weh sep, daß sie sich an den Rhein, über den Mhein, ja in die Türkei wünsche. Friederike hingegen war in dieser Lage höchst merkwürdig. Eigentlich genommen paste sie auch nicht hinein, aber dieß zeugte für ihren Charalter, daß sie, anstatt sich in diesen Zustand zu finden, unbewußt den Zustand nach sich modelte. Wie sie auf bem Lande mit der Gesellschaft gebarte, so that sie es and hier.

Augenblick wußte sie zu beleben. Ohne zu beunruhigen sette sie alles in Bewegung und beruhigte gerade dadurch die Gesellschaft, die eigentlich nur von der Langenweile beunruhigt wird. Sie erfüllte damit vollsommen den Wunsch der städtischen Tanten, welche ja auch einmal, von ihrem Canapé aus, Zeugen jener ländlichen Spiele und Unterhaltungen sepn wollten. War dieses zur Genüge geschehn, so wurde die Garderobe, der Schmuck und was die städtischen, französisch gesleicheten Nichten besonders auszeichnete, betrachtet und ohne Neid bewundert. Auch mit mir machte Friederise sich's leicht, indem sie mich behandelte wie immer. Sie schien mir keinen andern Vorzug zu geben, als den, daß sie ihr Begehren, ihre Wünsche eher an mich als an einen andern richtete und mich dadurch als ihren Diener anerkannte.

Diese Dienerschaft nahm sie einen der folgenden Tage mit Zuversicht in Anspruch, als sie mir vertraute, bie Damen munschten mich lesen zu hören. Die Töchter des hauses hatten viel davon erzählt: denn in Sesenheim las ich was und wann man's verlangte. Ich war sogleich bereit, nur bat ich um Ruhe und Aufmerksamkeit auf mehrere Stunden. man ein, und ich las an einem Abend den ganzen Samlet ununterbrochen, in den Sinn des Stude eindringend wie ich es nur vermochte, mit Lebhaftigkeit und Leidenschaft mich ausbrückend, wie es der Jugend gegeben ist. Ich erntete großen Beifall. Friederike hatte von Beit zu Beit tief geath= met und ihre Wangen eine fliegende Röthe überzogen. Diefe beiben Symptome eines bewegten zärtlichen Herzens, bei scheinbarer Heiterkeit und Ruhe von außen, waren mir nicht unbekannt und ber einzige Lohn, nach dem ich strebte. Gie fammelte den Dank, daß sie mich veranlaßt hatte, mit Freuden ein, und versagte fich, nach ihrer zierlichen Beife, den kleinen Stolz nicht, in mir und durch mich geglänzt zu haben.

Dieser Stadtbesuch sollte nicht lange dauern, aber bie Abreise verzögerte sich. Friederike that das Ihrige zur geselligen Unterhaltung, ich ließ es auch nicht fehlen; aber die reichen Hülfsquellen, die auf dem Lande so ergiebig sind, versiegten bald in der Stadt, und ber Bustand ward um so peinlicher als die ältere nach und nach ganz aus der Kaffung kam. Die beiden Schwestern waren die einzigen in der Gesellschaft, welche sich Deutsch trugen. Friederike hatte sich niemals anders gedacht und glaubte überall so recht zu seyn, sie verglich sich nicht; aber Olivien war es ganz unerträglich, so mägbehaft ausgezeichnet in dieser vornehm erscheinenden Gesellschaft Auf dem Lande bemerkte sie kaum die städtische einberzugebn. Tracht an andern, sie verlangte sie nicht; in der Stadt konnte sie die ländliche nicht ertragen. Dieß alles zu dem übrigen Geschicke städtischer Frauenzimmer, zu den hundert Kleinig= keiten einer ganz entgegengeseten Umgebung, wühlte einige Tage so in dem leidenschaftlichen Busen, daß ich alle schmeichelnde Aufmerksamkeit auf sie zu wenden hatte, um sie, nach dem Wunsche Friederikens, zu begütigen. Ich fürchtete eine leidenschaftliche Scene. Ich sah den Augenblick, da sie sich mir zu Füßen werfen und mich bei allem Heiligen beschwören werde, sie aus diesem Zustande zu retten. Sie war himm= lisch gut, wenn sie sich nach ihrer Weise behaben konnte, aber ein solcher Zwang setzte sie gleich in Mißbehagen und konnte sie zulett bis zur Verzweiflung treiben. Nun suchte ich zu beschleunigen mas die Mutter mit Olivien wünschte und mas Friederiken nicht zuwider mar. Diese im Gegensate mit ihrer Schwester zu loben, enthielt ich mich nicht; ich fagte ihr, wie sehr ich mich freue, sie unverändert und auch in biesen

Umgebungen so frei wie den Wogel auf den Zweigen zu finden. Sie war artig genug zu erwiedern, daß ich ja da sep, fie wolle weder hinaus noch herein, wenn ich bei ihr ware.

Endlich sah ich sie abfahren und es siel mir wie ein Stein vom Herzen: denn meine Empfindung hatte den Justand von Friederiken und Olivien getheilt; ich war zwar nicht leidenschaftlich geängstigt wie diese, aber ich sühlte mich doch keineswegs wie jene behaglich.

Da ich eigentlich nach Strafburg gegangen war, um zu promoviren, so gehörte es freilich unter bie Unregelmäßigkeiten meines Lebens, daß ich ein solches Hauptgeschäft als eine Nebensache betrachtete. Die Gorge wegen des Eramens hatte ich mir auf eine sehr leichte Beise bei Seite geschafft; es war nun aber auch an die Disputation zu denken: benn von Frankfurt abreisend hatte ich meinem Vater versprochen und mir selbst fest vorgesett, eine solche zu schreiben. Es ist der Fehler derjenigen die manches, ja viel vermögen, daß sie sich alles zutrauen, und die Jugend muß sogar in diesem Falle senn, damit nur etwas aus ihr werde. Eine Ueberficht der Nechtswissenschaft und ihres ganzen Fachwerks hatte ich mir so ziemlich verschafft, einzelne rechtliche Gegenstände in: teressirten mich hinlänglich, und ich glaubte, ba ich mir ben braven Levser zum Vorbild genommen hatte, mit meinem fleinen Menschenverstand ziemlich durchzukommen. Es zeigten sich große Bewegungen in der Jurisprudenz; es follte mehr nach Billigkeit geurtheilt werden; alle Gewohnheitsrechte fah man täglich gefährdet, und besonders dem Eriminalwesen stand eine große Veränderung bevor. Was mich felbst betraf, fo fühlte ich wohl, daß mir zu Ausfüllung jener Rechts-Topit, die ich mir gemacht hatte, unendlich vieles fehle; bas eigentliche Wiffen ging mir ab, und feine innere Richtung . drängte mich zu diesen Gegenständen. Auch mangelte der Un= stoß von außen, ja mich hatte eine ganz andere Facultät mit fortgerissen. Ueberhaupt, wenn ich Interesse finden sollte, fo mußte ich einer Sache irgend etwas abgewinnen, ich mußte etwas an ihr gewahr werden, das mir fruchtbar schien, und Aussichten gab. So hatte ich mir einige Materien wohl gemerkt, auch sogar darauf gesammelt, und nahm auch meine Collectaneen vor, überlegte das was ich behaupten, das Schema, wonach ich die einzelnen Elemente ordnen wollte, nochmals, und arbeitete so eine Zeit lang; allein ich war flug genug, bald zu seben, bag ich nicht fortkommen könne und daß, um eine besondere Materie abzuhandeln, auch ein besonderer und lang anhaltender Fleiß erforderlich sep, ja daß man nicht einmal ein solches Besondere mit Gluck vollführen werde, wenn man nicht im Ganzen wo nicht Meister, doch wenigstens Altgefelle fep.

Die Freunde, denen ich meine Verlegenheit mittheilte, fanden mich lächerlich, weil man über Theses eben so gut, ja noch bester als über einen Tractat disputiren könne; in Straßburg sep das gar nicht ungewöhnlich. Ich ließ mich zu einem solchen Ausweg sehr geneigt sinden, allein mein Vater, dem ich deshalb schrieb, verlangte ein ordentliches Werk, das ich, wie er meinte, sehr wohl aussertigen könnte, wenn ich nur wollte, und mir die gehörige Zeit dazu nähme. Ich war nun genöthigt, mich auf irgend ein Allgemeines zu wersen, und etwas zu wählen, was mir geläusig wäre. Die Kirchengeschichte war mir sast noch bekannter als die Weltgeschichte, und mich hatte von jeher der Consict, in welchem sich die Kirche, der össentlich anerkannte Gottesdienst, nach zwei Seiten hin bessindet und immer besinden wird, höchlich interesser. Denn einmal liegt sie in ewigem Streit mit dem Staat, äber den

fie fich erheben, und fodann mit ben Einzelnen, bie fie alle zu sich versammeln will. Der Staat von seiner Seite will ihr die Oberherrschaft nicht zugestehen, und die Einzelnen widerseben sich ihrem Swangerechte. Der Staat will alles zu öffentlichen, allgemeinen 3weden, ber Einzelne zu bauslichen, berglichen, gemüthlichen. Ich war von Kindheit auf Beuge folder Bewegungen gewesen, wo die Geistlichkeit es bald mit ihren Oberen, bald mit der Gemeine verdarb. Ich hatte mir daher in meinem jugendlichen Sinne festgesett, daß der Staat. der Gesetzeber, das Recht habe, einen Cultus zu bestimmen, nach welchem die Geistlichkeit lehren und fich benehmen folle, die Laien hingegen sich äußerlich und öffentlich genau zu rich= ten hätten; übrigens sollte die Frage nicht sepn, was jeder bei sich denke, fühle oder sinne. Dadurch glaubte ich alle Collisionen auf einmal gehoben zu haben. 3ch mählte beshalb zu meiner Disputation die erste Hälfte. diefes Thema's: bas nämlich der Gesetzeber nicht allein berechtigt, sondern verpflichtet fen, einen gewissen Cultus festzusegen, von welchem weder die Geistlichkeit noch die Laien sich lossagen burften. Ich führte dieses Thema theils historisch, theils raisonnirendaus, indem ich zeigte, daß alle öffentlichen Religionen burch Heerführer, Konige und mächtige Männer eingeführt worben, ja daß dieses sogar der Kall mit der dristlichen sep. Beispiel des Protestantismus lag ja gang nahe. 3ch ging bei dieser Arbeit um so fühner zu Werke, als ich sie eigent= lich nur meinen Bater zu befriedigen schrieb, und nichts fehnlicher munichte und hoffte, als baß fie bie Cenfur nicht passiren möchte. PA hatte noch von Berisch ber eine unüberwindliche Abneigung, etwas von mir gedruckt zu feben, und mein Umgang mit herbern hatte mir meine Unzulänglichkeit nur allzudeutlich aufgedect, ja ein gewiffes

Mißtraun gegen mich selbst war dadurch völlig zur Reife gekommen.

Da ich diese Arbeit fast ganz aus mir selbst schöpfte, und das Latein geläufig sprach und schrieb, so verfloß mir die Beit, die ich auf die Abhandlung verwendete, sehr angenehm. Die Sache hatte wenigstens einigen Grund; die Darstellung war, rednerisch genommen, nicht übel, das Ganze hatte eine ziemliche Rundung. Sobald ich damit zu Rande war, ging ich sie mit einem guten Lateiner durch, der, ob er gleich meinen Styl im Ganzen nicht verbesfern konnte, boch alle auffallenden Mängel mit leichter Hand vertilgte, fo daß etwas zu Stande kam, das sich aufzeigen ließ. Gine reinliche Abschrift wurde meinem Vater sogleich zugeschickt, welcher zwar nicht billigte, daß keiner von den früher vorgenommenen Gegenständen ausgeführt worden sep, jedoch mit der Rühnheit des Unternehmens als ein völlig protestantisch Gesinnter wohl zufrieden war. Mein Seltsames wurde geduldet, meine Ang strengung gelobt, und er versprach fich von der Befanntmachung dieses Werkchens eine vorzügliche Wirkung.

Ich überreichte nun meine Hefte der Facultät, und diese betrug sich glücklicherweise so klug als artig. Der Dekan, ein lebhafter, gescheidter Mann, sing mit vielen Lobeserhebungen meiner Arbeit an, ging dann zum Bedenklichen dersselben über, welches er nach und nach in ein Gesährliches zu verwandeln wußte und damit schloß, daß es nicht räthlich seyn möchte, diese Arbeit als akademische Dissertation bekannt zu machen. Der Aspirant habe sich der Facultät als einen denstenden jungen Mann gezeigt, von dem sie das Beste hossen durse; sie wolle mich gern, um die Sache nicht auszuhalten, über Theses disputiren lassen. Ich könne ja in der Folge meine Abhandlung, wie sie vorliege oder weiter ausgearbeitet,

lateinisch oder in einer andern Sprache herausgeben; dies murbe mir, als einem Privatmann und Protestanten, überall leicht werden, und ich hätte mich des Beifalls um desto reiner und allgemeiner alsdann zu erfreuen. Kaum verbarg ich dem guten Manne, welchen Stein mir fein Bureden vom Bergen wälzte; bei jedem neuen Argument das er vorbrachte, um mich durch seine Weigerung nicht zu betrüben oder zu erzurnen, ward es mir immer leichter im Gemuth, und ibm qulett auch, als ich gang unerwartet feinen Grunden nichts entaegensette, sie vielmehr höchst einleuchtend fand und versprach, mich in allem nach seinem Rath und nach seiner Anleitung zu benehmen. Ich setzte mich nun wieder mit meinem Repetenten zusammen. Theses wurden ausgewählt und gedruckt, und die Disputation ging, unter Opposition meiner Tischgenossen, mit großer Lustigkeit, ja Leichtfertigkeit vorüber; da mir denn meine alte llebung, im Corpus juris aufzuschlagen, gar febr zu Statten tam, und ich für einen wohlunterrichteten Menschen gelten fonnte. Ein guter berfomm= licher Schmaus beschloß die Keierlichkeit.

Mein Bater war indessen sehr unzufrieden, daß dieses Werkhen nicht als Disputation ordentlich gedruckt worden war, weil er gehofft hatte, ich sollte bei meinem Einzuge in Frankfurt Ehre damit einlegen. Er wollte es daher besonders herausgegeben wissen; ich stellte ihm aber vor, daß die Mesterie, die nur stizzirt sep, künstig weiter ausgeführt werden müßte. Er hob zu diesem Zwecke das Manuscript sorgfältig auf, und ich habe es nach mehreren Jahren noch unter seinen Papieren gesehn.

Meine Promotion war am 6ten August 1771 geschehn; den Tag darauf starb Schöpflin im fünfundsiebenzigsten Jahre. Auch ohne nähere Berührung hatte berselbe bedeutend auf mich eingewirkt: denn vorzügliche mitlebende Männer sind den größeren Sternen zu vergleichen, nach denen, fo lange sie nur über dem Horizont stehen, unser Auge sich wendet, und sich gestärkt und gebildet fühlt, wenn es ihm vergönnt ist, solche Vollkommenheiten in sich aufzunehmen. Die freigebige Natur hatte Schöpflinen ein vortheilhaftes Aleußere verliehn, schlanke Gestalt, freundliche Augen, redseli= gen Mund, eine durchaus angenehme Gegenwart. Auch Geistedgaben ertheilte sie ihrem Liebling nicht kärglich, und sein Gluck war, ohne daß er sich muhsam angestrengt hätte, die Folge angeborner und ruhig ausgebildeter Verdienste. Er ge= hörte zu den glücklichen Menschen, welche Vergangenheit und Begenwart zu vereinigen geneigt find, die dem Lebensintereffe das historische Wissen anzuknüpfen verstehn. Im Badenschen geboren, in Basel und Straßburg erzogen, gehörte er dem paradiesischen Rheinthal ganz eigentlich an, als einem ausge= breiteten wohlgelegenen Vaterlande. Auf historische und antiquarische Gegenstände hingewiesen, ergriff er sie munter durch eine glückliche Vorstellungstraft, und erhielt sie in sich durch das bequemste Gedächtniß. Lern= und lehrbegierig wie er war, ging er einen gleich vorschreitenben Studien= und Lebensgang. Nun emergirt und eminirt er bald ohne Unter= brechung irgend einer Art; er verbreitet sich mit Leichtigkeit in der literarischen und bürgerlichen Welt: benn historische Renntnisse reichen überall bin, und Leutseligkeit schließt sich überall an. Er reift durch Deutschland, Holland, Frankreich, Italien; fommt in Berührung mit allen Gelehrten seiner Zeit; er unterhält die Fürsten, und nur, wenn durch seine lebhafte Redseligkeit die Stunden der Tafel, der Audienz verlängert werden, ist er den Hofleuten lästig. Dagegen erwirbt er sich das Vertrauen der Staatsmanner, arbeitet fur fie die

gründlichsten Deductionen und findet so überall einen Schauplatz für seine Talente. Man munscht ihn an gar manchem Orte festzuhalten; allein er beharrt bei seiner Treue sür Straßburg und den Französischen Hos. Seine unverrückte beutsche Redlichkeit wird auch dort anerkannt, man schützt ihn sogar gegen den mächtigen Prätor Klinglin, der ihn heimlich anseindet. Gesellig und gesprächig von Natur, verwiretet er sich wie im Wissen und Geschäften, so auch im Umgange, und man begriffe kaum, wo er alle Zeit hergenommen, wüßten wir nicht, daß eine Abneigung gegen die Frauen ihn durch sein ganzes Leben begleitet, wodurch er so manche Tage und Stunden gewann, welche von frauenhaft Gesinnten glücklich vergeudet werden.

llebrigens gehört er auch als Autor bem gemeinen Wesen und als Redner der Menge. Seine Programme, seine Reden und Anreden sind dem besondern Tag, der eintretenzden Feierlichkeit gewidmet, ja sein großes Werk Alsatia illustrata gehört dem Leben an, indem er die Vergangenheit wieder hervorruft, verblichene Gestalten auffrischt, den der hauenen, den gebildeten Stein wieder belebt, erloschene, zerstückte Inschristen zum zweitenmal vor die Augen, vor den Sinn des Lesers bringt. Auf solche Weise erfüslt seine Thätigkeit das Elsaß und die Nachbarschaft; in Baden und der Pfalz behält er die ins höchste Alter einen ununterbrochenen Einsluß; in Mannheim stiftet er die Alademie der Wissenschaften und erhält sich als Präsident derselben bis an seinen Tod.

Genähert habe ich mich diesem vorzüglichen Manne niemals als in einer Nacht, da wir ihm ein Facelständchen brachten. Den mit Linden überwölbten Hof des alten Stiftzgebäudes erfüllten unsere Pechseuer mehr mit Rauch, als daß

sie ihn erleuchtet hätten. Nach geendigtem Rusikgeräusch kam er herab und trat unter und; und hier war er recht an seinem Plaze. Der schlank und wohl gewachsene heitere Greisskand mit leichtem freiem Wesen würdig vor und und hielt und werth genug eine wohlgedachte Rede, ohne Spur von Zwang und Pedantismus, väterlich liebevoll auszusprechen, so daß wir und in dem Augenblick etwas dünkten, da er und wie die Könige und Fürsten behandelte, die er öffentlich anzureden so oft berusen war. Wir ließen unsere Zusriedenheit überlaut vernehmen, Trompeten und Paukenschall erklang wiederholt, und die allerliebste hosfnungsvolle akademische Plebs verlor sich mit innigem Behagen nach Hause.

Seine Schüler und Studienverwandten, Koch und Oberlin, fanden zu mir schon ein näheres Verhältniß. Meine Liebhaberei zu alterthümlichen Resten war leidenschaftlich. Sie ließen mich das Museum wiederholt betrachten, welches die Belege zu seinem großen Werke über Elsaß vielsach enthielt. Eben dieses Werk hatte ich erst nach jener Reise, wo ich noch Alterthümer an Ort und Stelle gefunden, näher kennen gelernt, und nunmehr vollkommen geförbert, konnte ich mir, bei größern und kleinern Ercursionen, das Rheinthal als Römische Besitzung vergegenwärtigen und gar manchen Traum der Vorzeit mir wachend ausmalen.

Raum hatte ich mir hierin einigermaßen aufgeholfen, als mich Oberlin zu den Denkmalen der Mittelzeit hinwies und mit den daher noch übrigen Ruinen und Resten, Siegeln und Documenten bekannt machte, ja eine Neigung zu den sogenannten Minnesingern und Heldendichtern einzuslößen suchte. Diesem wacern Manne, so wie Herrn Roch, bin ich viel schuldig geworden; und wenn es ihrem Willen und Wunsche nach gegangen ware, so hätte ich ihnen das Glück meines

Lebens verdanken muffen. Damit verhielt es sich aber folgendergestalt.

Schöpflin, der sich in der höhern Sphäre des Staats rechts zeitlebens bewegt hatte und den großen Einfluß wohl kannte, welchen solche und verwandte Studien bei höfen und in Cabinetten einem fähigen Ropfe zu verschaffen geeignet sind, fühlte eine unüberwindliche ja ungerechte Abneigung gegen den Zustand des Civilisten, und hatte die gleiche Befinnung den Seinigen eingeflößt. Obgenannte beibe Manner, Freunde von Salzmann, hatten auf eine liebreiche Beise von mir Kenntniß genommen. Das leidenschaftliche Ergreifen äußerer Gegenstände, die Darstellungsart, womit ich die Worzüge derselben herauszuheben und ihnen ein besonderes Interesse zu verleihen mußte, schätten sie boher als ich selbst. Meine geringe, ich fann wohl sagen, nothburftige Beschäftigung mit dem Civilrechte war ihnen nicht unbemerkt geblieben; sie kannten mich genug, um zu wissen, wie leicht ich bestimmbar sey; aus meiner Lust zum akademischen Leben hatte ich auch kein Geheimniß gemacht, und sie dachten mich daber für Geschichte, Staatsrecht, Redekunst, erst nur im Borübergehn, dann aber entschiedener, zu erwerben. Strafburg selbst bot Vortheile genug. Eine Aussicht auf die Deutsche Kanzlei in Versailles, der Vorgang von Schöpflin, deffen Verdienst mir freilich unerreichbar schien, sollte zwar nicht zur' Rachahmung, boch zur Nacheiferung reizen und vielleicht dadurch ein ähnliches Talent zur Ausbildung gelangen, welches so wohl dem, der sich dessen rühmen burfte, ersprießlich, als andern, die es für sich zu gebrauchen dächten, nühlich sepn Diese meine Gönner, und Salzmann mit ihnen, legten auf mein Gedächtniß und auf meine Kähigkeit, ben Sinn ber Sprachen zu fassen, einen großen Werth, und suchten hauptsächlich dadurch ihre Absichten und Vorschläge zu motiviren.

Wie nun aus allem diesem nichts geworden, und wie es gekommen, daß ich wieder von der Französischen Seite auf die Deutsche herübergetreten, gedenk' ich hier zu entwickeln. Man erlaube mir, wie bisher, zum llebergange einige allgemeine Betrachtungen.

Es sind wenige Biographien, welche einen reinen, ruhisgen, stäten Fortschritt des Individuums darstellen können. Unser Leben ist, wie das Sanze in dem wir enthalten sind, auf eine unbegreisliche Weise aus Freiheit und Nothwendigsteit zusammengesetzt. Unser Wollen ist ein Vorausverkünden dessen, was wir unter allen Umständen thun werden. Diese Umstände aber ergreisen uns auf ihre eigene Weise. Das Was liegt in uns, das Wie hängt selten von uns ab, nach dem Warum dürsen wir nicht fragen, und deßhalb verweist man uns mit Recht aufs Quia.

Die Französische Sprache war mir von Jugend auf lieb; ich hatte sie in einem bewegteren Leben, und ein bewegteres Leben durch sie kennen gelernt. Sie war mir ohne Grammatik und Unterricht, durch Umgang und Uebung, wie eine zweite Muttersprache zu eigen geworden. Nun wünschte ich mich derselben mit größerer Leichtigkeit zu bedienen, und zog Straßburg zum abermaligen akademischen Aufenthalt andern hohen Schulen vor; aber leider sollte ich dort gerade das Umgekehrte von meinen Hoffnungen erfahren, und von dieser Sprache, diesen Sitten eher ab- als ihnen zugewendet werden.

Die Franzosen, welche sich überhaupt eines guten Betragens besteißigen, sind gegen Fremde die ihre Sprache zu reden anfangen, nachsichtig, sie werden niemanden über irgend einen Fehler auslachen, oder ihn deßhalb ohne Umschweif tadeln. Da sie jedoch nicht wohl ertragen mögen, daß in ihrer Sprache gesündigt wird, so haben sie die Art, eben dasselbe was man gesagt hat, mit einer anderen Wendung zu wieder= holen und gleichsam höslich zu befrästigen, sich dabei aber des eigentlichen Ausdrucks, den man hätte gebrauchen sollen, zu bedienen, und auf diese Weise den Verständigen und Ausmerksamen auf das Nechte und Gehörige zu führen.

So febr man nun wenn es einem Ernst ist, wenn man Selbstverläugnung genug hat, sich für einen Schüler zu geben, hiebei gewinnt und gefördert wird, so fühlt man fic doch immer einigermaßen gedemüthiget, und, da man doch auch um der Sache willen redet, oft allzusehr unterbrochen ja abgelenkt, und man läßt ungeduldig das Gespräch fallen. Dieß begegnete besonders mir vor andern, indem ich immer etwas Interessantes zu sagen glaubte, dagegen aber auch etwas Bedeutendes vernehmen, und nicht immer bloß auf den Ausdruck zurückgewiesen sepn wollte; ein Kall der bei mir öfter eintrat, weil mein Französisch viel buntschäckiger war als das irgend eines andern Fremden. Von Bedienten, Kammerdie nern und Schildwachen, jungen und alten Schauspielern, theatralischen Liebhabern, Bauern und Helben hatte ich mir die Rebensarten, so wie die Accentuationen gemerkt, und die ses babplonische Idiom follte sich durch ein wunderliches Ingredienz noch mehr verwirren, indem ich den Französischen reformirten Geistlichen gern zuhörte und ihre Rirchen um fo lieber besuchte, als ein sonntägiger Spaziergang nach Bocenheim dadurch nicht allein erlaubt sondern geboten war. auch hiermit follte es noch nicht genug senn: benn als ich in den Jünglingsjahren immer mehr auf die Deutschheit des fechzehnten Jahrhunderts gewiesen ward, so schloß ich gar bald auch die Franzosen jener herrlichen Epoche in diese Reignug mit ein. Montaigne, Ampot, Rabelais, Marot waren meine Freunde, und erregten in mir Antheil und Bewunderung. Alle diese verschiedenen Elemente bewegten sich nun in meiner Rede chaotisch durch einander, so daß für den Zuhörer die Intention über den wunderlichen Ausdruck meist verloren ging, ja daß ein gebildeter Franzose mich nicht mehr höflich zurechtweisen, sondern geradezu tadeln und schulmeisstern mußte. Abermals ging es mir also hier wie vordem in Leipzig, nur daß ich mich dießmal nicht auf das Necht meiner Vatergegend, so gut als andere Provinzen idiotisch zu sprechen, zurücziehn konnte, sondern hier, auf fremdem Grund und Boden, mich einmal hergebrachten Gesehen fügen sollte.

Vielleicht hätten wir uns auch wohl hierein ergeben, wenn uns nicht ein böser Genius in die Ohren geraunt hätte, alle Bemühungen eines Fremden, Französisch zu reden, würden immer ohne Erfolg bleiben: denn ein geübtes Ohr höre den Deutschen, den Italiäner, den Engländer unter seiner Französischen Maske gar wohl heraus; geduldet werde man, aber keineswegs in den Schooß der einzig sprachseligen Kirche aufgenommen.

Nur wenige Ausnahmen gab man zu. Man nannte uns einen Herrn von Grimm, aber selbst Schöpflin sollte den Sipfel nicht erreicht haben. Sie ließen gelten, daß er früh die Nothwendigkeit sich vollkommen Französisch auszudrücken, wohl eingesehn; sie billigten seine Neigung, sich jedermann mitzutheilen, besonders aber die Großen und Vornehmen zu unterhalten; lobten sogar, daß er, auf dem Schauplaß, wo er stand, die Landessprache zu der seinigen zu machen und sich möglichst zum Französischen Sesellschafter und Nedner auszubilden gesucht. Was hilft ihm aber das Verläugnen seiner Muttersprache, das Bemühen um eine fremde? Niemand

kann er es recht machen. In der Sesellschaft will man ihn eitel sinden: als wenn sich jemand ohne Selbstgefühl und Selbstgefälligkeit andern mittheilen möchte und könnte! Sodann versichern die seinen Welt = und Sprackkenner, er disserire und dialogire mehr, als daß er eigentlich conversire. Jenes ward als Erb = und Grundsehler der Deutschen, dieses als die Cardinaltugend der Franzosen allgemein anerkannt. Als öffentlichem Redner geht es ihm nicht besser. Läßt er eine wohl ausgearbeitete Rede an den König oder die Fürsten drucken, so passen die Jesuiten auf, die ihm, als einem Protestanten, gram sind, und zeigen das Unfranzösische seiner Wendungen.

Anstatt und nun hieran zu trösten und, als grünes Holz, dasjenige zu ertragen, was dem dürren auflag, so ärgerte und dagegen diese pedantische Ungerechtigkeit; wir verzweiseln und überzeugen und vielmehr an diesem auffallenden Beispiele, daß die Bemühung vergebens sep, den Franzosen durch die Sache genug zu thun, da sie an die äußern Bedingungen, unter welchen alles erscheinen soll, allzu genau gebunden sind. Wir fassen daher den umgekehrten Entschluß, die Französische Sprache gänzlich abzulehnen und und mehr als bisher mit Gewalt und Ernst der Muttersprache zu widmen.

Auch hiezu fanden wir im Leben Gelegenheit und Theilnahme. Elsaß war noch nicht lange genug mit Frankreich
verbunden, als daß nicht noch bei Alt und Jung eine liebevolle Anhänglichkeit an alte Verfassung, Sitte, Sprache,
Tracht sollte übrig geblieben sepn. Wenn der Ueberwundene
die Hälfte seines Daseyns nothgedrungen verliert, so rechnet
er sich's zur Schmach, die andere Hälfte freiwillig aufzugeben.
Er hält daher an allem sest, was ihm die vergangene gute
Zeit zurückrusen und die Hossnung der Wiederkehr einer

glücklichen Epoche nähren kann. Gar manche Einwohner von Straßburg bildeten zwar abgesonderte, aber doch dem Sinne nach verbundene kleine Kreise, welche durch die vielen Unterthanen Deutscher Fürsten, die unter Französischer Hoheit ansschuliche Strecken Landes besaßen, stets vermehrt und recrutirt wurden: denn Väter und Söhne hielten sich Studirens oder Geschäfts wegen länger oder kürzer in Straßburg auf.

An unserm Tische ward gleichfalls nichts wie Deutsch gessprochen. Salzmann drückte sich im Französischen mit vieler Leichtigkeit und Eleganz aus, war aber unstreitig dem Streben und der That nach ein vollkommener Deutscher; Lersen hätte man als Muster eines Deutschen Jünglings aufstellen können; Meyer von Lindau-schlenderte lieber auf gut Deutsch, als daß er sich auf gut Französisch hätte zusammennehmen sollen, und wenn unter den übrigen auch mancher zu Gallischer Sprache und Sitte hinneigte, so ließen sie doch, so lange sie bei uns waren, den allgemeinen Ton auch über sich schalten und walten.

Von der Sprache wendeten wir und zu den Staatsvershältnissen. Zwar wußten wir von unserer Reichsverfassung nicht viel Wöbliches zu sagen; wir gaben zu, daß sie aus lauter gesetzlichen Mißbräuchen bestehe, erhuben und aber um desto höher über die Französische gegenwärtige Verfassung, die sich in lauter gesetzlosen Mißbräuchen verwirre, deren Regierung ihre Energie nur am falschen Orte sehen lasse, und gestatten müsse, daß eine gänzliche Veränderung der Dinge schon in schwarzen Aussichten öffentlich prophezeit werde.

Blickten wir hingegen nach Norden, so leuchtete und von dort Friedrich, der Polarstern, her, um den sich Deutschland, Europa, ja die Welt zu drehen schien. Sein Uebergewicht in allem offenbarte sich am stärksten, als in der Französischen

Armee das Preußische Erercitium und sogar der Preußische Stock eingeführt werden sollte. Wir verziehen ihm übrigens seine Vorliebe für eine fremde Sprache, da wir ja die Genugthuung empfanden, daß ihm seine Französischen Poeten, Phislosophen und Literatoren Verdruß zu machen fortsuhren und wiederholt erklärten, er sep nur als Eindringling anzusehn und zu behandeln.

Was und aber von den Franzosen gewaltiger als alles andere entfernte, war die wiederholte unhöfliche Behauptung, daß es den Deutschen uverhaupt, so wie dem nach Frangosischer Cultur strebenden Könige, an Geschmack fehle. diese Redensart, die, wie ein Refrain, sich an jedes Urtheil anschloß, suchten wir und durch Nichtachtung zu beruhigen; aufklären darüber konnten wir und aber um so weniger, als man und versichern wollte, schon Menage habe gesagt, bie Frangofischen Schriftsteller besäßen alles, nur nicht Geschmad; so wie wir denn auch aus dem jest lebenden Varis zu erfabren hatten, daß die neuesten Autoren sämmtlich des Geschmack ermangelten, und Voltaire selbst diesem höchsten Tadel nicht ganz entgeben könne. Schon früher und wiederholt auf bie Natur gewiesen, wollten wir daher nichts gelten laffen als Wahrheit und Aufrichtigkeit bes Gefühle, und ben raschen derben Ausdruck desselben,

> Freundschaft, Liebe, Brüberschaft, Trägt bie fich nicht von felber vor?

war Loosung und Feldgeschrei, woran sich die Glieder unserer kleinen akademischen Horde zu erkennen und zu erquicken pflegzten. Diese Marime lag zum Grund allen unsern geselligen Gelagen, bei welchen uns denn freilich manchen Abend Better

Michel in seiner wohlbekannten Deutschheit zu besuchen nicht verfehlte.

Will man in dem bisher Erzählten nur äußere zufällige Anlässe und persönliche Eigenheiten sinden, so hatte die Französische Literatur an sich selbst gewisse Eigenschaften, welche den strebenden Jüngling mehr abstoßen als anziehen mußten. Sie war nämlich bejahrt und vornehm, und durch beides kann die nach Lebensgenuß und Freiheit umschauende Jugend nicht ergößt werden.

Seit dem sechzehnten Jahrhundert hatte man den Sang der Französischen Literatur niemals völlig unterbrochen gesehen, ja die innern politischen und religiosen Unruhen sowohl als die äußeren Kriege beschleunigten ihre Fortschritte; schon vor hundert Jahren aber, so hörte man allgemein behaupten, solle sie in ihrer vollen Blüthe gestanden haben. Durch günsstige Umstände sey auf einmal eine reichliche Ernte gereist und glücklich eingebracht worden, dergestalt, daß die größten Talente des achtzehnten Jahrhunderts sich nur bescheidentlich mit einer Nachlese begnügen müssen.

Indessen war aber doch auch gar manches veraltet, das Lustspiel am ersten, welches immer wieder aufgefrischt werden mußte, um sich, zwar minder vollkommen, aber doch mit neuem Interesse, dem Leben und den Sitten anzuschmiegen. Der Tragödien waren viele vom Theater verschwunden, und Voltaire ließ die jest dargebotene bedeutende Gelegenheit nicht aus den Händen, Corneille's Werke herauszugeden, um zu zeigen, wie mangelhaft sein Vorgänger gewesen sep, den er, der allgemeinen Stimme nach, nicht erreicht has ben sollte.

Und eben dieser Voltaire, das Wunder seiner Zeit, war nun selbst bejahrt wie die Literatur, die er beinah ein

Jahrhundert hindurch belebt und beherrscht hatte. Reben ibm existirten und vegetirten noch, in mehr oder weniger thatigem und aluctlichem Alter, viele Literatoren, die nach und nach verschwanden. Der Einfluß der Societät auf die Schriftsteller nahm immer mehr überhand: denn die beste Gesellschaft, bestebend aus Versonen von Geburt, Rang und Vermögen, wählte zu einer ihrer Hauptunterhaltungen die Literatur, und diese ward dadurch ganz gesellschaftlich und vornehm. Standespersonen und Literatoren bildeten sich wechselsweise, und mußten sich wechselsweise verbilden: denn alles Vornehme ist eigentlich ablehnend, und ablehnend ward auch die Französische Aritit, verneinend, herunterziehend, migrebend. Die bobere Claffe bediente sich folder Urtheile gegen die Schriftsteller, bie Schriftsteller, mit etwas weniger Anstand, verfuhren so unter einander, ja gegen ihre Gonner. Ronnte man dem Publicum nicht imponiren, so suchte man es zu überraschen, oder durch Demuth zu gewinnen; und so entsprang, abgesehn davon was Rirche und Staat im Innersten bewegte, eine folche literarische Gahrung, daß Voltaire selbst seiner vollen Thatigfeit, feines ganzen Uebergewichts bedurfte, um fich über bem Strome der allgemeinen Nichtachtung empor zu halten. Schon bieß er laut ein altes eigenwilliges Rind; seine unermudet fortgefetten Bemühungen betrachtete man als eitles Bestreben eines abgelebten Alters; gewisse Grundfage auf denen er seine ganze Lebenszeit bestanden, deren Ausbreitung er seine Tage gewidmet, wollte man nicht mehr schäßen und ehren; ja seinen Gott, durch dessen Bekenntniß er sich von allem atheistischen Wesen loszusagen fortfuhr, ließ man ihm nicht mehr gelten: und so mußte er selbst, der Altvater und Patriarch, gerade wie sein jungster Mitbewerber, auf den Augenblick merken, nach neuer Gunft haschen, seinen Freunden zu viel Ontes,

seinen Feinden zu viel Nebels erzeigen, und, unter dem Scheine eines leidenschaftlich wahrheitsliebenden Strebens, unwahr und falsch handeln. War es denn wohl der Mühe werth, ein so thätiges großes Leben geführt zu haben, wenn es abhängizger enden sollte, als es angefangen hatte? Wie unerträglich ein solcher Zustand sep, entging seinem hohen Seiste, seiner zarten Reizdarkeit nicht; er machte sich manchmal sprung= und stoßweise Luft, ließ seiner Laune den Zügel schießen und hied mit ein paar Fechterstreichen über die Schnur, wobei sich meist Freunde und Feinde unwillig gebärdeten: denn jedermann glaubte ihn zu übersehen, obschon niemand es ihm gleich thun konnte. Ein Publicum, das immer nur die Urtheile alter Männer hört, wird gar zu leicht altslug, und nichts ist unzulänglicher als ein reises Urtheil, von einem unreisen Geiste ausgenommen.

Uns Jünglingen, deneu, bei einer Deutschen Ratur= und Wahrheitsliebe, als beste Kührerin im Leben und Lernen die Redlichkeit gegen und feibst und anbere immer vor Augen schwebte, ward die parteiische Unredlichkeit Boltaire's und die Berbildung fo vieler murdiger Gegenstände immer mehr gum Werdruß, und wir bestärkten uns täglich in der Abneigung gegen ihn. Er hatte bie Religion und die heiligen Bucher, worauf sie gegründet ist, um den sogenannten Pfaffen zu schaden, niemals genug herabsehen konnen und mir dadurch manche unangenehme Empfindung erregt. Da ich nun aber gar vernahm, daß er, um die Ueberlieferung einer Syndfinth gu entfräften, alle versteinten Muscheln laugnete, und folde nur für Naturspiele gelten ließ, so verlor er ganzlich mein Wertrauen: denn der Augenschein hatte mir auf bem Bafchberge deutlich genug gezeigt, daß ich mich auf altem, abgetroduetem Meeresgrund, unter ben Eruvien feiner Ureinwehner

befinde. Ja, diese Berge waren einstmals von Wellen bedett; ob vor oder während der Sündstuth, das konnte mich nicht rühren, genug, das Rheinthal war ein ungeheurer See, eine unübersehliche Bucht gewesen; das konnte man mir nicht ausreden. Ich gedachte vielmehr in Kenntniß der Länder und Gebirge vorzuschreiten, es möchte sich daraus ergeben was da wollte.

Bejahrt also und vornehm war an sich selbst und durch Woltairen die Französische Literatur. Lasset und diesem merkwürdigen Manne noch einige Betrachtung widmen!

Auf thätiges und geselliges Leben, auf Politit, auf Erwerb im Großen, auf bas Werhältniß zu den herren ber Erbe und Benubung dieses Berbältniffes, damit er selbst zu den Herren der Erde gehöre, dabin mar von Jugend auf Boltaire's Wunsch und Bemühung gewendet. Nicht leicht hat sich jemand so abhängig gemacht, um unabhängig zu sepn. Auch gelang es ihm, die Geister zu unterjochen; die Nation siel ihm zu. Vergebens entwickelten seine Segner mäßige Talente und einen ungeheuern haß; nichts gereichte zu feinem Schaben. Den Hof zwar konnte er nie mit sich versöhnen, aber dafür waren ihm fremde Könige zinsbar. Catharina und Kriedrich die Großen, Gustav von Schweden, Christian von Danemart, Poniatowski von Polen, Heinrich von Preußen, Carl von Braunschweig bekannten sich als seine Basallen; fogar Papfte glaubten ihn durch einige Nachgiebigkeiten kirren zu muffen. Daß Joseph der Zweite sich von ihm abhielt, gereichte diesem Fürsten nicht einmal zum Ruhme: denn es hatte ihm und feinen Unternehmungen nicht geschabet, wenn er, bei so schonem Verstande, bei so herrlichen Gesinnungen, etwas geistreicher, ein besserer Schäßer des Beistes gewesen ware.

Das was ich hier gedrängt und in einigem Jusammen-

hange vortrage, tonte zu jener Beit, als Ruf des Augenblicks, als ewig zwiespältiger Mißklang, unzusammenhängend und unbelehrend in unseren Ohren. Immer hörte man nur das Lob der Vorfahren. Man forderte etwas Gutes, Neues; aber immer das Neueste wollte man nicht. Kaum batte auf dem längst erstarrten Theater ein Patriot nationalfranzösische, berzerhebende Gegenstände bargestellt; faum hatte die Belagerung von Calais sich einen enthusiastischen Beifall gewonnen, so follte schon bas Stud, mit sammt seinen vaterländischen Sefellen, hohl und in jedem Sinne verwerflich fenn. Die Sittenschilderungen bes Destouches, an benen ich mich als Anabe so oft ergött, hieß man schwach, der Rame dieses Ehrenmannes war verschollen, und wie viel andere Schriftsteller mußte ich nicht nennen, um derentwillen ich den Vorwurf, als urtheile ich wie ein Provinzler, habe erdulden muffen, wenn ich gegen jemand, der mit dem neusten literarischen Strome dahinfuhr, irgend einen Antheil an folden Männern und ihren Werken gezeigt hatte.

So wurden wir andern Deutschen Gesellen denn immer verdrießlicher. Nach unsern Gesinnungen, nach unserer Naturzeigenheit liebten wir die Eindrücke der Gegenstände sestzutalten, sie nur langsam zu verarbeiten, und wenn es ja sepn sollte, sie so spät als möglich sahren zu lassen. Wir waren überzeugt, durch treues Ausmerken, durch fortgesetzte Beschäftigung lasse sich allen Dingen etwas abgewinnen, und man müsse durch beharrlichen Eiser doch endlich auf einen Punkt gelangen, wo sich mit dem Urtheil zugleich der Grund desselben aussprechen lasse. Auch verkannten wir nicht, das die große und herrliche Französische Welt und manchen Vorztheil und Gewinn darbiete: denn Rousse au hatte und wahrzhaft zugesagt. Betrachteten wir aber sein Leben und sein

Schickfal, so war er doch genöthigt, den größten Lohn für alles was er geleistet, darin zu sinden, daß er unerkannt und vergessen in Paris leben durfte.

Wenn wir von den Encyklopädisten reden hörten, oder einen Band ihres ungeheuren Werks aufschlugen, so war es und zu Muthe, als wenn man zwischen den unzähligen bewegten Spuhlen und Weberstühlen einer großen Fabrik hinzgeht, und vor lauter Schnarren und Nasseln, vor allem Aug' und Sinne verwirrenden Mechanismus, vor lauter Unbegreiflichkeit einer auf das mannichkaltigste in einander greifenden Anstalt, in Betrachtung dessen was alles dazu gehört, um ein Stück Tuch zu fertigen, sich den eigenen Rock selbst versleidet fühlt, den man auf dem Leibe trägt.

Diberot war nahe genug mit uns verwandt; wie er denn in alle dem, weshalb ihn die Franzosen tadeln, ein wahrer Deutscher ist. Aber auch sein Standpunkt war schon zu hoch, sein Gesichtskreis zu weit, als daß wir uns hatten zu ihm stellen und an seine Seite seßen können. Seine Naturzkinder jedoch, die er mit großer rednerischer Kunst herauszubeben und zu adeln wußte, behagten uns gar sehr, seine wackeren Wilddiebe und Schleichhändler entzückten uns, und dieses Gesindel hat in der Folge auf dem Deutschen Parnas nur allzu sehr gewuchert. So war er es denn auch, der, wie Rousseau, von dem geselligen Leben einen Ekelbegriff verbreitete, eine stille Einleitung zu jenen ungeheuern Weltveränderungen, in welchen alles Bestehende unterzugehen schien.

Uns ziemt jedoch, diese Betrachtungen noch an die Seite zu lehnen und zu bemerken, was genannte beide Männer auf Kunst gewirkt. Auch hier wiesen sie, auch von ihr drängten sie uns zur Natur.

Die höchste Aufgabe einer jeden Kunst ist, durch den

Schein die Täuschung einer höheren Wirklichkeit zu geben. Ein falsches Bestreben aber ist, den Schein so lange zu ver= wirklichen, bis endlich nur ein gemeines Wirkliche übrig bleibt.

Als ein ideelles Local hatte die Bühne, durch Anwendung der perspectivischen Gesetze auf hinter einander gestellten Coulissen, den höchsten Vortheil erlangt, und nun wollte man diesen Gewinn muthwillig aufgeben, die Seiten des Theaters zuschließen und wirkliche Stubenwände formiren. Wit einem solchen Bühnenlocal sollte denn auch das Stück selbst, die Art zu spielen der Acteurs, kurz alles zusammentressen, und ein ganz neues Theater dadurch entspringen.

Die Französischen Schauspieler hatten im Lustspiel den Gipfel des Kunstwahren erreicht. Den Aufenthalt in Paris, die Beobachtung des Aeußern der Hospente, die Berbindung der Acteurs und Actricen durch Liebeshändel mit den höhern Ständen, alles trug dazu bei, die höchste Sewandtheit und Schicklichkeit des geselligen Lebens gleichfalls auf die Bühne zu verpstanzen, und hieran hatten die Natursreunde wenig auszusehen; doch glaubten sie einen großen Vorschritt zu thun, wenn sie ernsthafte und tragische Segenstände, deren das bürgerliche Leben auch nicht ermangelt, zu ihren Stücken erwählten, sich der Prosa gleichfalls zu höherem Ausdruck bebienten, und so die unnatürlichen Verse zugleich mit der unnatürlichen Declamation und Sesticulation allmählig verbannten.

Höchst merkwürdig ist es und nicht so allgemein beachtet, daß zu dieser Zeit selbst der alten strengen, rhythmischen, kunstereichen Tragödie mit einer Revolution gedroht ward, die nun durch große Talente und die Macht des Herkommens abgestenkt werden konnte.

Es stellte sich nämlich dem Schauspieler Lekain, der Goethe, sämmtl. Werke. XXII.

feine Helben mit besondrem theatralischen Anstand, mit Er holung, Erhebung und Kraft spielte, und fich vom Ratur lichen und Gewöhnlichen entfernt hielt, ein Mann gegenüber, mit Namen Aufresne, der aller Unnatur den Krieg erflärte und in seinem tragischen Spiel die höchste Wahrheit auszudrücken suchte. Dieses Verfahren mochte zu dem des übrigen Parifer Theaterpersonals nicht vassen. Er stand allein, jene hielten sich an einander geschlossen, und er, hartnäckig genug auf seinem Sinne bestehend, verließ lieber Paris und tam durch Straßburg. Dort saben wir ihn die Rolle des August im Cinna, des Mithribat und andere bergleichen, mit ber wahrsten natürlichsten Würde spielen. Als ein schöner großer Mann trat er auf, mehr schlank als stark, nicht eigentlich von imposantem, aber von edlem gefälligem Besen. Sein Spiel mar überlegt und ruhig, ohne falt zu fenn, und fraftig genug, wo es erfordert wurde. Er war ein sehr gendter Rünstler, und von den wenigen, die das Rünstliche gang in die Natur und die Natur ganz in die Kunst zu verwandeln wissen. Diese sind es eigentlich, deren migverstandene Bor züge die Lehre von der falschen Natürlichkeit jederzeit veranlassen.

Und so will ich denn auch noch eines kleinen, aber merkwürdig Epoche machenden Werks gedenken: es ist Rousseau's Ppgmalion. Viel könnte man darüber sagen: denn diese wunderliche Production schwankt gleichfalls zwischen Natur und Kunst, mit dem falschen Bestreben, diese in jene aufzulösen. Wir sehen einen Künstler, der das Vollkommenste geleistet hat, und doch nicht Befriedigung darin sindet, seine Idee außer sich, kunstgemäß dargestellt und ihr ein höheres Leben verliehen zu haben; nein, sie soll auch in das irdische Leben zu ihm herabgezogen werden. Er will das Höchste was Geist und That hervorgebracht, durch den gemeinsten Act der Sinnlichkeit zerstören.

Alles dieses und manches andere, recht und thöricht, wahr und halbwahr, das auf uns einwirkte, trug noch mehr bei, die Begriffe zu verwirren; wir trieben uns auf mancherlei Abwegen und Umwegen herum, und so ward von vielen Seizten auch jene Deutsche literarische Revolution vorbereitet, von der wir Zeugen waren, und wozu wir, bewußt und unbewußt, willig oder unwillig, unaufhaltsam mitwirkten.

Auf philosophische Weise erleuchtet und gefördert zu wer= den, hatten wir keinen Trieb noch Hang; über religiose Begenstände glaubten wir uns selbst aufgeklärt zu haben, und so war der heftige Streit Frangosischer Philosophen mit dem Pfaffthum und ziemlich gleichgültig. Verbotene, zum Feuer verdammte Bücher, welche damals großen Larmen machten, übten feine Wirkung auf uns. Ich gedenke statt aller des Système de la nature, das wir aus Neugier in die Hand nahmen. Wir begriffen nicht, wie ein solches Buch gefährlich fenn könnte. Es kam uns so grau, so cimmerisch, so tobten= haft vor, daß wir Mühe hatten, seine Gegenwart auszuhalten, daß wir davor wie vor einem Gespenste schauberten. Verfasser glaubt sein Buch ganz eigens zu empfehlen, wenn er in der Vorrede versichert, daß er, als ein abgelebter Greis, fo eben in die Grube steigend, der Mit = und Nachwelt die Wahrheit verkünden wolle.

Wir lachten ihn aus: denn wir glaubten bemerkt zu haben, daß von alten Leuten eigentlich an der Welt nichts geschätt werde, was liebenswürdig und gut an ihr ift. "Alte Kirchen haben dunkle Gläser! — Wie Kirschen und Beeren schmecken, muß man Kinder und Sperlinge fragen!" dieß waren unsere Lust= und Leibworte; und so schien uns jenes Buch, als die

rechte Quintessenz der Greisenheit, unschmachaft, ja abgesichmackt. Alles sollte nothwendig sepn und deswegen kein Gott. Könnte es denn aber nicht auch nothwendig einen Gott geben? fragten wir. Dabei gestanden wir freilich, das wir uns den Nothwendigkeiten der Tage und Nächte, der Jahreszeiten, klimatischen Einstüsse, der physischen und animatischen Justände nicht wohl entziehn könnten; doch fühlten wir etwas in uns das als vollkommene Willfür erschien, und wieder etwas das sich mit dieser Willfür ins Gleichgewicht zu sesen suchte.

Die Hoffnung immer vernünftiger zu werden, und von den äußeren Dingen, ja von und selbst immer unabhängiger zu machen, konnten wir nicht aufgeben. Das Wort Freiheit klingt so schön, daß man es nicht entbehren könnte, und wenn es einen Irrthum bezeichnete.

Reiner von uns batte das Buch binausgelesen: benn wir fanden und in der Erwartung getäuscht, in der wir es aufgeschlagen hatten. Spstem ber Natur ward angefündigt, und wir hofften also wirklich etwas von der Natur, unserer 216göttin', ju erfahren. Physif und Chemie, Simmels= und Erdbeschreibung, Naturgeschichte und Anatomie und so manches andere hatte nun seit Jahren und bis auf den letten Tag uns immer auf die geschmuckte große Welt hingewiesen, und wir hatten gern von Sonnen und Sternen, von Planeten und Monden, von Bergen, Thälern, Fluffen und Meeren und von allem was barin lebt und webt, bas Rähere so wie bas Allgemeinere erfahren. Daß hierbei wohl manches vorkommen mußte, mas dem gemeinen Menschen als schädlich, ber Seistlichfeit als gefährlich, dem Staat als unzuläßlich erscheinen möchte, daran hatten mir keinen Zweifel, und wir hofften, dieses Büchlein follte nicht unwürdig die Feuerprobe bestanden haben.

Allein wie hohl und leer ward und in dieser triften atheisti= schen Halbnacht zu Muthe, in welcher die Erde mit allen ihren Gebilden, der himmel mit allen seinen Gestirnen verschwand. Eine Materie follte fenn, von Ewigkeit ber bewegt, und sollte nun mit dieser Bewegung rechts und links und nach allen Seiten, ohne weiteres, die unendlichen Phanomene des Dasenns hervorbringen. Dieß alles wären wir fogar zufrieden gewesen, wenn der Verfasser wirklich aus seiner bewegten Materie die Welt vor unfern Augen aufgebaut hätte. Aber er mochte von der Natur so wenig wiffen als wir: denn indem er einige allgemeine Begriffe hingepfahlt, verläßt er sie sogleich, um dasjenige was bober als die Natur, oder als höhere Natur in der Natur erscheint, zur materiellen, schweren, zwar bewegten aber doch richtungs = und gestaltlosen Natur zu verwandeln, und glaubt dadurch recht viel gewonnen zu haben.

Wenn uns jedoch dieses Buch einigen Schaden gebracht hat, so war es der, daß wir aller Philosophie, besonders aber der Metaphysik, recht herzlich gram wurden und blieben, das gegen aber aufs lebendige Wissen, Erfahren, Thun und Dichten uns nur desto lebhafter und leidenschaftlicher hinswarfen.

So waren wir denn an der Grenze von Frankreich alles Französischen Wesens auf einmal bar und ledig. Ihre Lebensweise fanden wir zu bestimmt und zu vornehm, ihre Dichtung kalt, ihre Kritik vernichtend, ihre Philosophie abstruß und doch unzulänglich, so daß wir auf dem Punkte standen, und der rohen Natur wenigstens versuchsweise hinzugeben, wenn und nicht ein anderer Einstuß schon seit langer Zeit zu höheren, freieren und eben so wahren als dichterischen Weltansichten und Geistesgenüssen vorbereitet und und erst heimlich und

maßig, dann aber immer offenbarer und gewaltiger beherrscht hatte.

Ich brauche taum ju fagen, daß hier Shatspeare gemeint sev, und nachdem ich dieses ausgesprochen, bedarf es keiner weitern Ausführung. Shaffpeare ift von den Deutschen mehr als von anderen Nationen, ja vielleicht mehr als von seiner eigenen erfannt. Bir haben ihm alle Gerechtigfeit, Billigfeit und Schonung, die wir und unter einander felbst versagen. reichlich zugewendet; vorzügliche Männer beschäftigten fich, scine Beistesgaben im gunftigsten Lichte ju zeigen, und ich habe jederzeit mas man zu seiner Ehre, zu seinen Gunften. ja ihn zu entschulbigen gesagt, gern unterschrieben. Die Einwirkung dieses außerordentlichen Geistes auf mich ist früher dargestellt, und über seine Arbeiten einiges versucht worben, welches Zustimmung gefunden bat; und so mag es bier an dieser allgemeinen Erklärung genug sepn, bis ich eine Rachlese von Betrachtungen über so große Verdienste, die ich an dieser Stelle einzuschalten in Versuchung gerieth, Freunden die mich boren mogen, mitzutheilen im Falle bin.

Gegenwärtig will ich nur die Art, wie ich mit ihm bekannt geworden, näher anzeigen. Es geschah ziemlich früh,
in Leipzig, durch Dodd's beauties of Shakspeare. Was man
auch gegen solche Sammlungen sagen kann, welche die Antoren
zerstückelt mittheilen, sie bringen doch manche gute Wirkung
hervor. Sind wir doch nicht immer so gefaßt und so geiste
reich, daß wir ein ganzes Werk nach seinem Werth in uns
auszunehmen vermöchten. Streichen wir nicht in einem Buche
Stellen an, die sich unmittelbar auf uns beziehen? Junge
Leute besonders, denen es an durchgreisender Bildung sehlt,
werden von glänzenden Stellen gar löblich ausgeregt, und so
erinnere ich mich noch als einer der schönsten Epochen meines

Lebens derjenigen, welche gedachtes Werk bei mir bezeichnete. Jene herrlichen Eigenheiten, die großen Sprüche, die treffenz den Schilderungen, die humoristischen Züge, alles traf mich einzeln und gewaltig.

Nun erschien Wieland's Uebersetzung. Sie ward verschlun= gen, Freunden und Bekannten mitgetheilt und empfohlen. Wir Deutsche hatten den Vortheil, daß mehrere bedeutende Werke fremder Nationen auf eine leichte und heitere Weise querft herüber gebracht wurden. Shakspeare prosaisch übersett, erst durch Wieland, dann durch Eschenburg, konnte als eine allgemein verständliche und jedem Leser gemäße Lecture sich schnell verbreiten, und große Wirkung hervorbringen. ehre den Rhythmus wie den Reim, wodurch Poesie erst zur Poesie wird, aber das eigentlich tief und gründlich Wirksame, das wahrhaft Ausbildende und Fördernde ist dasjenige mas vom Dichter übrig bleibt, wenn er in Prose übersetzt wird. Dann bleibt ber reine vollkommene Behalt, den uns ein blendendes Aeußere oft, wenn er fehlt, vorzuspiegeln weiß, und wenn er gegenwärtig ift, verdeckt. Ich halte daher, zum Anfang jugendlicher Bildung, prosaische Uebersetungen für vortheilhafter als die poetischen: denn es läßt sich bemerken, daß Anaben, denen ja doch alles zum Scherze dienen muß, sich am Schall der Worte, am Fall der Splben ergößen, und durch eine Art von parodistischem Muthwillen den tiefen Gehalt des edelsten Werks zerstören. Deßhalb gebe ich zu bedenken, ob nicht zunächst eine prosaische Uebersepung des Homer zu unternehmen mare; aber freilich mußte sie der Stufe würdig seyn, auf der sich die deutsche Literatur gegenwärtig befindet. Ich überlasse dieß und das Vorgesagte unsern wur: digen Padagogen zur Betrachtung, denen ausgebreitete Erfahrung hierüber am besten zu Gebote steht. Rur will ich noch,

su Gunsten meines Vorschlags, an Luther's Bibelübersetung erinnern: denn daß dieser treffliche Mann ein in dem verschiedensten Style verfaßtes Werk und dessen dichterischen, geschichtlichen, gebietenden, lehrenden Ton und in der Muttersprache, wie aus Einem Gusse überlieserte, hat die Religion mehr gefördert, als wenn er die Eigenthümlichkeiten des Originals im Einzelnen hätte nachbilden wollen. Vergebens hat man nacher sich mit dem Buche Hiod, den Psalmen und andern Gesängen bemüht, sie und in ihrer poetischen Form genießbar zu machen. Für die Menge, auf die gewirkt werden soll, bleibt eine schlichte Uebertragung immer die beste. Jene kritischen Uebersehungen, die mit dem Original wetteisern, dienen eigentlich nur zur Unterhaltung der Gelehrten unter einander.

Und so wirfte in unserer Strafburger Societat Shaffpeare, übersett und im Original, studweise und im Ganzen, stellenund auszugsweise, dergestalt, daß wie man bibelfeste Manner hat, wir und nach und nach in Shakspeare befestigten, die Tugenden und Mängel seiner Zeit, mit denen er und bekannt macht, in unseren Gesprächen nachbildeten, an feinen Quibbles die größte Freude hatten, und durch Uebersebung derselben, ja durch originalen Muthwillen mit ihm wetteiferten. trug nicht wenig bei, daß ich ihn vor allen mit großem Enthusiasmus ergriffen hatte. Ein freudiges Betennen, bas etwas Boheres über mir schwebe, war anstedend für meine Freunde, die sich alle dieser Sinnesart hingaben. Wir läug= neten die Möglichkeit nicht, solche Verdienste näher zu erkennen, sie zu begreifen, mit Ginsicht zu beurtheilen; aber dies behielten wir und für spätere Epochen vor: gegenwärtig wollten wir nur freudig theilnehmen, lebendig nachbilden, und, bei fo großem Genuß, an dem Manne, ber ihn und gab, nicht forschen und mäteln, vielmehr that es uns wohl, ihn unbedingt zu verehren.

Will jemand unmittelbar erfahren, was damals in diefer lebendigen Gesellschaft gebacht, gesprochen und verhandelt wer den, der lese den Aufsat herder's über Shakspeare, in bem Befte von deutscher Art und Runft; ferner Lenzens Anmer fungen übers Theater, denen eine Uebersetung von Love's labours lost hinzugefügt war. Herder bringt in das Tiefere von Shakspeare's Wesen und stellt es herrlich bar; Lenz beträgt fich mehr bilderstürmerisch gegen die Herkömmlichkeit des Theaters und will denn eben all und überall nach Shaffpearescher Weise gehandelt haben. Da ich diesen so talentvollen als seltsamen Menschen hier zu erwähnen veranlast werde, fo ist wohl der Ort, versuchsweise einiges über ihn zu sagen. Ich lernte ihn erst gegen bas Ende meines Strafburger Aufenthalte kennen. Wir saben und selten; seine Gesellschaft war nicht die meine, aber wir suchten doch Gelegenheit uns gu treffen, und theilten und einander gern mit, weil wir, als gleichzeitige Jünglinge, ähnliche Gefinnungen hegten. aber nett von Gestalt, ein allerliebstes Ropfchen, beffen gierlicher Form niedliche etwas abgestumpfte Buge vollkommen entsprachen; blaue Augen, blonde Saare, furz ein Perfonchen, wie mir unter nordischen Jünglingen von Zeit zu Zeit eins begegnet ist; einen sanften, gleichsam vorsichtigen Schritt, eine angenehm nicht ganz fließende Sprache, und ein Betragen, das zwischen Burudhaltung und Schüchternheit sich bewegent, einem jungen Manne gar wohl anstand. Rleinere Gebichte, besonders seine eignen, las er sehr gut vor, und schrieb eine fliegende Sand. Für feine Sinnesart mußte ich nur bas eine lische Wort whimsical, welches, wie das Wörterbuch ausweist, gar manche Seltsamfeiten in Einem Begriff gufammenfaßt.

Niemand war vielleicht eben deswegen fähiger als er, die Ausschweifungen und Auswüchse des Shakspeare'schen Genie's zu empfinden und nachzubilden. Die obengedachte Uebersetzung giebt ein Zeugniß hievon. Er behandelt seinen Autor mit großer Freiheit, ist nichts weniger als knapp und treu, aber er weiß sich die Rüstung oder vielmehr die Possenjacke seines Worgängers so gut anzupassen, sich seinen Gebärden so humoristisch gleichzustellen, daß er demjenigen, den solche Dinge anmutheten, gewiß Beifall abgewann.

Die Absurditäten der Clowns machten besonders unsere ganze Glückeligkeit, und wir priesen Lenzen als einen begünstigten Menschen, da ihm jenes Epitaphium des von der Prinzessin geschossenen Wildes folgendermaßen gelungen war:

Die schöne Prinzessin schoß und traf Eines jungen Sirschleins Leben; Es siel bahin in schweren Schlaf, Und wird ein Brätlein geben.
Der Jagdhund boll! — Ein L zu Hirsch So wird es benn ein Hirschel; Doch sept ein römisch L zu Hirsch, So macht es funszig Hirschel.
Ich mache hundert Hirsche braus, Schreib Hirschell mit zwei LLen.

Die Reigung zum Absurden, die sich frei und undemunden bei der Jugend zu Tage zeigt, nachher aber immer mehr in die Tiese zurücktritt, ohne sich desthalb gänzlich zu verlieren, war dei und in voller Blütbe, und wir suchten auch durch Originalspäse unsern großen Weister zu seiern. Wir waren sehr glorios, wenn wir der Gesellichaft etwas der Art vorlegen konnten, welches einigermaßen gebilligt wurde, wie z. B.

folgendes auf einen Nittmeister, der auf einem wilden Pferde zu Schaden gekommen war:

Ein Ritter wohnt in diesem Haus; Ein Meister auch daneben; Macht man davon einen Blumenstraus, So wird's einen Rittmeister geben. Ist er nun Meister von dem Ritt, Führt er mit Recht den Namen; Doch nimmt der Ritt den Meister mit, Web' ihm und seinem Samen!

Ueber solche Dinge ward sehr ernsthaft gestritten, ob sie des Clowns würdig oder nicht, und ob sie aus der wahrhaften reinen Narrenquelle gestossen, oder ob etwa Sinn und Verzstand sich auf eine ungehörige und unzulässige Weise mit eingemischt hätten. Ueberhaupt aber konnten sich die seltsamen Gesinnungen um so heftiger verbreiten und so mehrere waren im Falle daran Theil zu nehmen, als Lessing, der das große Vertrauen besaß, in seiner Dramaturgie eigentlich das erste Signal dazu gegeben hatte.

In so gestimmter und aufgeregter Gesellschaft gelang mir manche angenehme Fahrt nach dem oberen Elsaß, woher ich aber eben deßhalb keine sonderliche Belehrung zurüchtrachte. Die vielen kleinen Verse, die und bei jeder Gelegenheit ent= quollen, und die wohl eine muntere Reisebeschreibung aussstatten konnten, sind verloren gegangen. In dem Kreuzgange der Abtei Molsheim bewunderten wir die farbigen Scheiben= gemälde; in der fruchtbaren Gegend zwischen Colmar und Schlettstadt erkönten possierliche Hymnen an Ceres, indem der Verbrauch so vieler Früchte umständlich aus einander geseht und angepriesen, auch die wichtige Streitfrage über den freien oder beschränkten Handel derselben sehr lustig

genommen wurde. In Ensisheim sahen wir den ungeheuren Aerolithen in der Kirche aufgehangen, und spotteten, der Zweiselsucht jener Zeit gemäß, über die Leichtgläubigkeit der Menschen, nicht vorahnend, daß dergleichen luftgeborne Wesen wo nicht auf unsern eignen Acker herabfallen, doch wenigstens in unsern Cabinetten sollten verwahrt werden.

Einer mit hundert, ja tausend Gläubigen auf den Ottilienberg begangenen Wallfahrt denk' ich noch immer gern. Hier, wo das Grundgemäuer eines Römischen Castells noch übrig, sollte sich in Ruinen und Steinrihen eine schöne Grafentochter, aus frommer Neigung, aufgehalten haben. Unsern der Capelle, wo sich die Wanderer erbauen, zeigt man ihren Brunnen und erzählt gar manches Anmuthige. Das Bild das ich mir von ihr machte, und ihr Name, prägte sich tief bei mir ein. Beide trug ich lang mit mir herum, bis ich endlich eine meiner zwar spätern, aber darum nicht minder geliebten Töchter damit ausstattete, die von frommen und reinen Herzen so günstig ausgenommen wurde.

Auch auf dieser Höhe wiederholt sich dem Auge das herrliche Elsaß, immer dasselbe und immer neu; eben so wie man
im Amphitheater, man nehme Plaß wo man wolle, das ganze
Volk übersieht, nur seine Nachbarn am deutlichsten, so ist es
auch hier mit Büschen, Felsen, Hügeln, Wäldern, Feldern,
Wiesen und Ortschaften in der Nähe und in der Ferne. Am
Horizont wollte man und sogar Basel zeigen; daß wir es
gesehen, will ich nicht beschwören, aber das entfernte Blan der
Schweizergebirge übte auch hier sein Necht über und ans,
indem es und zu sich forderte, und da wir nicht diesem Eriebe
folgen konnten, ein schmerzliches Gesühl zurückließ.

Solchen Zerstreuungen und Heiterkeiten gab ich mich um so lieber und zwar bis zur Trunkenheit hin, als mich mein

leidenschaftliches Werhältniß zu Friederiken nunmehr zu ange stigen anfing. Eine folche jugendliche, aufe Gerathewohl gehegte Neigung ist der nächtlich geworfenen Bombe zu vergleiden, die in einer fanften, glanzenden Linie aufsteigt, fic unter die Sterne mischt, ja einen Augenblick unter ihnen gu verweilen scheint, alsbann aber abwärts, zwar wieder dieselbe Bahn, nur umgekehrt, bezeichnet, und zulest ba, wo fie ihren Lauf geendet, Verderben hinbringt. Friederike blieb fic immer gleich; sie schien nicht zu benten noch benten zu wollen, daß dieses Verhältniß sich so bald endigen tonne. Olivie bin= gegen, die mich zwar auch ungern vermißte, aber doch nicht fo viel als jene verlor, mar voraussebender oder offener. Sie fprach manchmal mit mir über meinen vermuthlichen Abschied und suchte über sich selbst und ihre Schwester sich zu tröften. Ein Madchen bas einem Manne entsagt, bem fie ihre Gewogenheit nicht verläugnet, ist lange nicht in der peinlichen Lage, in der sich ein Jüngling befindet, der mit Erklärungen eben so weit gegen ein Frauenzimmer herausgegangen ist. Er spielt immer eine leidige Figur: denn von ihm, als einem werdenden Manne, erwartet man icon eine gewisse Uebersicht seines Zustandes, und ein entschiedener Leichtsinn will ibn nicht fleiden. Die Ursachen eines Mädchens, das sich zuruchzieht, scheinen immer gultig, die bes Mannes niemals.

Allein wie soll eine schmeichelnde Leidenschaft uns voraussehen lassen, wohin sie uns führen kann? Denn auch selbst
alsdann, wenn wir schon ganz verständig auf sie Verzicht
gethan, können wir sie noch nicht loslassen; wir ergößen uns
an der lieblichen Gewohnheit, und sollte es auch auf eine
veränderte Weise seyn. So ging es auch mir. Wenn gleich
die Gegenwart Friederikens mich ängstigte, so wußte ich boch
nichts angenehmeres, als abwesend an sie zu benten und mich

mit ihr zu unterhalten. Ich kam seltener hinaus, aber unsere Briese wechselten besto lebhafter. Sie wußte mir ihre Zustände mit Heiterkeit, ihre Gefühle mit Anmuth zu vergegen wärtigen, so wie ich mir ihre Verdienste mit Gunst und Leidenschaft vor die Seele ries. Die Abwesenheit machte mich frei, und meine ganze Zuneigung blühte erst recht auf durch die Unterhaltung in der Ferne. Ich konnte mich in solchen Augenblicken ganz eigentlich über die Zukunst verblenden; zerstreut war ich genug durch das Fortrollen der Zeit und dringender Geschäfte. Ich hatte bisher möglich gemacht, das Mannichfaltigste zu leisten, durch immer lebhafte Theilnahme am Gegenwärtigen und Augenblicklichen; allein gegen das Ende drängte sich alles gar gewaltsam über einander, wie es immer zu gehen pstegt, wenn man sich von einem Orte loslösen soll.

Noch ein Zwischenereigniß nahm mir die letten Tage weg. Ich befand mich nämlich in ansehnlicher Gesellschaft auf einem Landhause, von wo man die Vorderseite des Münsters und den darüber emporsteigenden Thurm gar herrlich sehen konnte. Es ist Schade, sagte jemand, daß das Ganze nicht sertig geworden und daß wir nur den einen Thurm haben. Ich versetzte dagegen: es ist mir eben so leid, diesen einen Thurm nicht ganz ausgeführt zu sehn: denn die vier Schnecken sehen viel zu stumpf ab, es hatten darauf noch vier leichte Thurmspißen gesollt, so wie eine höhere auf die Mitte, wo das plumpe Kreuz steht.

Als ich diese Behauptung mit gewöhnlicher Lebhaftigkeit aussprach, redete mich ein kleiner muntrer Mann an und fragte: wer hat Ihnen das gesagt? — Der Thurm selbst, versetze ich. Ich habe ihn so lange und aufmerksam betrachtet, und ihm so viel Neigung erwiesen, daß er sich zulett entsschloß, mir dieses offenbare Geheimniß zu gestehn. — Er hat

Sie nicht mit Unwahrheit berichtet, versette jener; ich kann es am besten wissen, denn ich bin der Schaffner, der über die Baulichkeiten gesett ist. Wir haben in unserm Archiv noch die Originalrisse, welche dasselbe besagen, und die ich Ihnen zeigen kann. — Wegen meiner nahen Abreise drang ich auf Beschleunigung dieser Gefälligkeit. Er ließ mich die unschätbaren Rollen sehn; ich zeichnete geschwind die in der Ausführung sehlenden Spiten durch digetränktes Papier und bedauerte, nicht früher von diesem Schatz unterrichtet gewesen zu senn. Aber so sollte es mir immer ergeben, daß ich durch Anschauen und Betrachten der Dinge erst mühsam zu einem Bezgriffe gelangen mußte, der mir vielleicht nicht so auffallend und fruchtbar gewesen wäre, wenn man mir ihn überliefert hätte.

In solchem Drang und Verwirrung konnte ich doch nicht unterlassen, Friederiken noch einmal zu seben. peinliche Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben ift. Als ich ihr die Hand noch vom Pferde reichte, standen ihr die Thränen in den Augen, und mir war sehr übel zu Muthe. Nun ritt ich auf dem Fußpfade gegen Drusenheim, und da überfiel mich eine der sonderbarften Ahnungen. 3ch fab nam= lich, nicht mit den Augen des Leibes, sondern des Geistes, mich mir selbst, denselben Weg, zu Pferde wieder entgegen kommen, und zwar in einem Kleide, wie ich es nie getragen: es war hechtgrau mit etwas Gold. Sobald ich mich aus diesem Traum aufschüttelte, mar die Gestalt ganz hinweg. Sonderbar ist es jedoch, daß ich nach acht Jahren, in dem Kleide das mir geträumt hatte, und das ich nicht aus Wahl, fonbern aus Bufall gerade trug, mich auf bemfelben Wege fand, um Friederiken noch einmal zu besuchen. Es mag fic übrigens mit diesen Dingen wie es will verhalten, das wuns derliche Trugbild gab mir in jenen Augenblicen des Scheidens einige Beruhigung. Der Schmerz das herrliche Essä, mit allem was ich darin erworben, auf immer zu verlassen, war gemildert, und ich fand mich, dem Taumel des Lebewohls endlich entstohn, auf einer friedlichen und erheiternden Reise so ziemlich wieder.

In Mannheim angelangt, eilte ich mit größter Begierde, den Antikensaal zu sehn, von dem man viel Rühmens machte. Schon in Leipzig, bei Gelegenheit der Winckelmann'schen und Lessing'schen Schriften, hatte ich viel von diesen bedeutenden Kunstwerken reden hören, desto weniger aber gesehn: denn außer Laokoon, dem Vater, und dem Faun mit den Krotalen befanden sich keine Abgüsse auf der Akademie; und was und Deser bei Gelegenheit dieser Bildnisse zu sagen beliebte, war freilich räthselhaft genug. Wie will man aber auch Ansargern von dem Ende der Kunst einen Begriff geben?

Director Verschaffeldt's Empfang mar freundlich. Bu dem Saale führte mich einer seiner Besellen, der, nachdem er mir aufgeschlossen, mich meinen Neigungen und Betrachtungen überließ. Hier stand ich nun, den mundersamsten Eindrücken ausgeset, in einem geräumigen, vierecten, bei außerordentlicher Höhe fast kubischen Saal, in einem durch Kenster unter dem Gesims von oben wohl erleuchteten Raum: die herrlichsten Statuen des Alterthums nicht allein an den Wänden gereiht, sondern auch innerhalb der ganzen Flace durch einander aufgestellt; ein Wald von Statuen, durch ben man sich durchwinden, eine große ideale Volksgesellschaft, zwischen der man sich durchdrängen mußte. Alle diese herrlichen Gebilde konnten durch Auf= und Zuziehn der Vorhange in das vortheilhafteste Licht gestellt werden; überdies waren fie auf ihren Postamenten beweglich und nach Belieben zu wenden und zu drehen.

Nachdem ich die erste Wirkung dieser unwiderstehlichen Masse eine Zeit lang geduldet hatte, wendete ich mich zu denen Gestalten, die mich am meisten anzogen, und wer fann läugnen, daß Apoll von Belvedere, durch seine mäßige Kolossalgröße, den schlanken Bau, die freie Bewegung, den siegenden Blid, auch über unsere Empfindung vor allen andern den Sieg davon trage? Sodann wendete ich mich zu Laokoon, den ich hier zuerst mit seinen Söhnen in Verbindung sab. Ich vergegenwärtigte mir so gut als möglich bas, was über ihn verhandelt und gestritten worden war, und suchte mir einen eignen Gesichtspunkt; allein ich ward bald da bald dort= bin gezogen. Der sterbende Fechter hielt mich lange fest, besonders aber hatte ich der Gruppe von Kastor und Pollux, diesen kostbaren, obgleich problematischen Resten, die seligsten Augenblicke zu danken. Ich wußte noch nicht, wie unmöglich es sep, sich von einem genießenden Anschaun sogleich Rechen= schaft zu geben. Ich zwang mich zu reflectiren, und so wenig es mir gelingen wollte, zu irgend einer Art von Klarheit zu gelangen, so fühlte ich doch, daß jedes Einzelne dieser großen versammelten Masse faslich, ein jeder Gegenstand natürlich und in sich selbst bedeutend sev.

Auf Laokoon jedoch war meine größte Aufmerksamkeit gerichtet, und ich entschied mir die berühmte Frage, warum er nicht schreie, dadurch, daß ich mir aussprach, er könne nicht schreien. Alle Handlungen und Bewegungen der drei Figuren gingen mir aus der ersten Conception der Gruppe hervor. Die ganze so gewaltsame als kunstreiche Stellung des Hauptkörpers war aus zwei Anlässen zusammengesetzt, aus dem Streben gegen die Schlangen, und aus dem Fliehn vor dem augenblicklichen Bis. Um diesen Schmerz zu mildern, mußte der Unterleib eingezogen und das Schreien

unmöglich gemacht werden. So entschied ich mich auch, daß der jüngere Sohn nicht gebissen sep, und wie ich mir sonst noch das Aunstreiche dieser Gruppe auszulegen suchte. Ich schried hierüber einen Brief an Desern, der aber nicht sonderlich auf meine Auslegung achtete, sondern nur meinen guten Willen mit einer allgemeinen Ausmunterung erwiederte. Ich aber war glücklich genug, jenen Sedanken festzuhalten und bei mir mehrere Jahre ruhen zu lassen, die er sich zuleht an meine sämmtlichen Erfahrungen und Ueberzeugungen anschloß, in welchem Sinne ich ihn sodann bei Herausgabe der Proppläen mittheilte.

Nach eifriger Betrachtung so vieler erhabenen plastischen Werke sollte es mir auch an einem Vorschmack antiker Archeteftur nicht sehlen. Ich fand den Abguß eines Capitals der Notonde, und ich läugne nicht, daß beim Anblick jener so ungeheuren als eleganten Akanthblätter mein Glaube an die nordische Baukunst etwas zu wanken ansing.

Dieses große und bei mir durchs ganze Leben wirksame frühzeitige Schauen war dennoch für die nächste Zeit von geringen Folgen. Wie gern hätte ich mit dieser Darstellung ein Buch angefangen, anstatt daß ich's damit ende: denn kann war die Thür des herrlichen Saals hinter mir zugeschlossen, so wünschte ich mich selbst wieder zu sinden, ja ich suchte jene Gestalten eher, als lästig, aus meiner Einbildungstraft zu entsernen, und nur erst durch einen großen Umweg sollte ich in diesen Kreis zurückgeführt werden. Indessen ist die stille Fruchtbarkeit solcher Eindrücke ganz unschätzbar, die man genießend, ohne zersplitterndes Urtheil in sich ausnimmt. Die Jugend ist dieses höchsten Glücks fähig, wenn sie nicht kritisch seyn will, sondern das Vortressliche und Gute, ohne Untersuchung und Sonderung, auf sich wirken läßt.

## Bwölftes Buch.

Der Wanderer war nun endlich gefünder und froher nach Hause gelangt als das erstemal, aber in seinem ganzen Wefen zeigte sich doch etwas Ueberspanntes, welches nicht völlig auf geistige Gesundheit deutete. Gleich zu Anfang brachte ich meine Mutter in den Fall, daß sie zwischen meines Vaters rechtlichem Ordnungsgeist und meiner vielfachen Excentricität die Vorfälle in ein gewisses Mittel zu richten und zu schlichten beschäftigt fenn mußte. In Mainz hatte mir ein harfespielender Anabe so wohl gefallen, daß ich ihn, weil die Messe gerade vor der Thure war, nach Frankfurt einlud, ihm Wohnung zu geben und ihn zu befördern versprach. In diesem Ereigniß trat wieder einmal diejenige Eigenheit hervor, die mich in meinem Leben so viel gekostet hat, daß ich nämlich gern sehe, wenn jungere Besen sich um mich versammeln und an mich anknupfen, wodurch ich denn freilich zulest mit ihrem Schicksal belastet werbe. Eine unangenehme Erfahrung nach der andern konnte mich von dem angebornen Trieb nicht zurückbringen, der noch gegenwärtig, bei der deutlichsten Ueberzeugung, von Beit zu Beit mich irre zu führen droht. Meine Mutter, klärer als ich, sah wohl voraus, wie sonderbar es meinem Vater vorfommen mußte, wenn ein mufikalischer Megläufer, von einem fo ansehnlichen Sause ber gu Gasthofen

und Schenken ginge, sein Brod zu verdienen; baber forgte sie in der Nachbarschaft für Herberge und Rost besselben; ich empfahl ihn meinen Freunden, und so befand sich das Rind nicht übel. Nach mehreren Jahren sah ich ihn wieder, wo er größer und tölpischer geworden war, ohne in seiner Runft viel zugenommen zu haben. Die wackere Krau, mit bem ersten Probestück bes Ausgleichens und Vertuschens wohl zufrieden, dachte nicht, daß sie diese Runst in der nächsten Beit durchaus nöthig haben murbe. Der Bater in seinen verjährten Liebhabereien und Beschäftigungen ein zufriedenes Leben führend, war behaglich, wie einer, der troß allen Hindernissen und Verspätungen, seine Plane durchsett. 3ch hatte nun promovirt, der erste Schritt zu dem ferneren burgerlichen stufenweisen Lebensgange war gethan. Meine Disputation hatte seinen Beifall, ihn beschäftigte die nabere Betrachtung derselben und manche Vorbereitung zu einer fünftigen Beraudgabe. Während meines Aufenthalts im Elfaß hatte ich viel fleine Gedichte, Auffaße, Reisebemerkungen und manches fliegende Blatt geschrieben. Diese zu rubriciren, zu ordnen, die Vollendung zu verlangen unterhielt ihn, und so war er froh in der Erwartung, daß meine bisher unüberwundene Mbneigung, etwas diefer Dinge gedruckt zu febn, fich nachftens verlieren werde. Die Somester hatte einen Kreis von verständigen und liebenswürdigen Frauenzimmern um sich verfammelt. Ohne herrisch zu sepn, herrschte sie über alle, indem ihr Verstand gar manches übersehn und ihr guter Wille vieles ausgleichen konnte, sie auch überdieß in dem Fall war, eber die Vertraute als die Rivalin zu spielen. Von altern Freunben und Bekannten fand ich an Horn ben unveränderlich treuen Freund und heiteren Gesellschafter; mit Riese ward ich auch vertraut, der meinen Scharffinn zu üben und zu

prüfen nicht verfehlte, indem er, durch anhaltenden Widerfpruch, einem bogmatischen Enthusiasmus, in welchen ich nur gar zu gern verfiel, Sweifel und Werneinung entgegensette. Andere traten nach und nach zu diesem Kreis, deren ich kunftig gebenke; jedoch standen unter den Personen, die mir den neuen Aufenthalt in meiner Vaterstadt angenehm und fruchtbar machten, die Gebrüder Schlosser allerdings oben an. Der ältere, Hieronymus, ein gründlicher und eleganter Rechts= gelehrter, hatte als Sachwalter ein allgemeines Vertrauen. Unter seinen Buchern und Acten, in Simmern wo die größte Ordnung herrschte, war sein liebster Aufenthalt; dort hab' ich ihn niemals anders als heiter und theilnehmend gefunden. Auch in größerer Gesellschaft erwies er sich angenehm und unterhaltend: denn sein Geist mar, burch eine ausgebreitete Lecture, mit allem Schönen der Borwelt geziert. schmähte nicht, bei Gelegenheit, durch geistreiche lateinische Gedichte die geselligen Freuden zu vermehren; wie ich denn noch verschiedene scherzhafte Distiden von ihm besite, die er unter einige von mir gezeichnete Portraite feltsamer allgemein bekannter Frankfurter Caricaturen geschrieben hatte. Defters berieth ich mich mit ihm über meinen einzuleitenden Lebens= und Geschäftsgang, und hätten mich nicht hundertfältige Reis gungen, Leidenschaften und Berstreutingen von diesem Wege fortgerissen, er würde mir der sicherste Führer geworden sepn.

Näher an Alter stand mir sein Bruder Georg, der sich von Treptow, aus den Diensten des Herzogs Friedrich (Eugen) von Würtemberg, wieder zurückgezogen hatte. An Weltkenntniß, an praktischem Seschick vorgeschritten, war er in seiner Uebersicht der Deutschen und auswärtigen Literatur auch nicht zurück geblieben. Er schrieb, wie vormals, gern in allen Sprachen, regte mich aber dadurch nicht weiter an, da ich

:

mich dem Deutschen ausschließlich widmend, die übrigen nur in so weit cultivirte, daß ich die besten Autoren im Original einigermaßen zu lesen im Stande war. Seine Rechtschaffenheit zeigte sich immer als dieselbe, ja die Bekanntschaft mit der Welt mochte ihn veranlaßt haben, strenger, sogar starrer auf seinen wohlmeinenden Gesinnungen zu beharren.

Durch diese beiden Freunde ward ich denn auch gar bald mit Merd befannt, bem ich durch herdern von Strafburg aus nicht ungunstig angekündigt mar. Dieser eigne Mann, der auf mein Leben den größten Ginfluß gehabt, war von Se burt ein Darmstädter. Von seiner früheren Bildung wüßte ich wenig zu sagen. Nach vollendeten Studien führte er einen Jüngling nach der Schweiz, wo er eine Beit lang blieb, und beweibt zurückfam. Als ich ihn kennen lernte, war er Kriegs zahlmeister in Darmstadt. Mit Verstand und Geist geboren, hatte er sich sehr schöne Kenntnisse, besonders der neueren Literaturen, erworben, und sich in der Belt = und Menschengeschichte nach allen Zeiten und Gegenden umgesehen. Treffend und icharf zu urtheilen mar ihm gegeben. Man schätzte ihn als einen wackern entschlossenen Geschäftsmann und fertigen Rechner. Mit Leichtigkeit trat er überall ein, als ein fehr angenehmer Gesellschafter für die, benen er sich burch beißende Buge nicht furchtbar gemacht hatte. Er war lang und hager von Gestalt, eine hervordringende spiße Nase zeichnete sich aus, bellblaue, vielleicht graue Augen gaben seinem Blick, ber aufmertend hin und wieder ging, etwas Tigerartiges. Lavater's Physiognomit hat und sein Profil aufbewahrt. In seinem Charafter lag ein wunderbares Migverhältniß: von Natur ein braver, edler, zuverlässiger Mann, hatte er sich gegen bie Welt erbittert, und ließ diesen grillenfranten Bug bergestalt in sich walten, daß er eine unüberwindliche Reigung fühlte,

vorsählich ein Schalk, ja ein Schelm zu fepn. Verständig, ruhig, gut in einem Augenblick, konnte es ihm in dem andern einfallen, wie die Schnecke ihre Hörner hervorstreckt, irgend etwas zu thun, was einen andern frankte, verlette, ja was ihm schädlich mard. Doch wie man gern mit etwas Gefähr= lichem umgeht, wenn man felbst bavor sicher zu fenn glaubt, so hatte ich eine desto größere Reigung mit ihm zu leben und seiner guten Eigenschaften zu genießen, ba ein zuversichtliches Gefühl mich ahnen ließ, daß er seine schlimme Seite nicht gegen mich kehren werde. Wie er sich nun, durch diesen sittlich unruhigen Geift, durch dieses Bedürfniß, die Menschen hämisch und tucisch zu behandeln, von einer Seite das gesellige Leben verdarb, so widersprach eine andere Unruhe, die er auch recht forgfältig in sich nährte, seinem innern Bebagen. Er fühlte nämlich einen gewissen dilettantischen Productionstrieb, bem er um so mehr nachhing, als er sich in Prosa und Versen leicht und gludlich ausdrückte, und unter den schönen Geistern jener Zeit eine Rolle zu spielen gar wohl wagen durfte. besiße selbst noch poetische Episteln von ungemeiner Rühnheit, Derbheit und Swiftischer Galle, die sich durch originelle Un= sichten der Personen und Sachen höchlich auszeichnen, aber zugleich mit so verlegender Kraft geschrieben sind, baß ich sie nicht einmal gegenwärtig publiciren möchte, sondern sie ent= weder vertilgen, oder als auffallende Documente des geheimen Zwiesvalts in unserer Literatur der Nachwelt aufbewahren muß. Daß er jedoch bei allen seinen Arbeiten verneinend und zerstörend zu Werke ging, war ihm selbst unangenehm, und er sprach es oft aus, er beneide mich um meine unschuldige Darstellungsluft, welche aus der Freude an dem Vorbild und dem Nachgebildeten entspringe.

Uebrigens hätte ihm sein literarischer Dilettantismus eher

Ruhen als Schaden gebracht, wenn er nicht den unwiderstehlichen Tried gefühlt hätte, auch im technischen und mercantilischen Fach aufzutreten. Denn wenn er einmal seine Fähigkeiten zu verwünschen ansing, und außer sich war, die Ansprüche an ein ausübendes Talent nicht genialisch genug befriedigen zu können, so ließ er bald die bildende, bald die Dichttunst fahren und sann auf fabrikmäßige kaufmännische Unternehmungen, welche Geld einbringen sollten, indem sie ihm Spaß machten.

In Darmstadt befand sich übrigens eine Sesellschaft von sehr gebildeten Männern. Seheimerath von helse, Minister des Landgrafen, Prosessor Petersen, Rector Benck und andere waren die Einheimischen, zu deren Berth sich manche fremde Benachbarte und viele Durchreisende abwechselnd gesellten. Die Seheimerathin von hesse und ihre Schwester, Demoiselle Flachsland, waren Frauenzimmer von seltenen Verdiensten und Anlagen, die lettere, herder's Braut, doppelt interessant durch ihre Eigenschaften und ihre Neigung zu einem so vortresslichen Manne.

Wie sehr dieser Kreis mich belebte und förderte, ware nicht auszusprechen. Man hörte gern die Vorlesung meiner gefertigten oder angesangenen Arbeiten, man munterte mich auf, wenn ich offen und umständlich erzählte, was ich eben vorhatte, und schalt mich, wenn ich bei jedem neuen Anlaß das Früherbegonnene zurücksehte. Faust war schon vorgeruckt, Söh von Verlichingen baute sich nach und nach in meinem Geiste zusammen, das Studium des funfzehnten und sechzehn: ten Jahrhunderts beschäftigte mich, und jenes Münstergebäude hatte einen sehr ernsten Eindruck in mir zurückgelassen, der als Hintergrund zu solchen Dichtungen gar wohl dastehen konnte.

Was ich über jene Baukunst gedacht und gewähnt hatte, schrieb ich zusammen. Das Erste worauf ich drang war, daß man sie deutsch und nicht gothisch nennen, nicht für ausländisch, sondern für vaterländisch halten solle; das Zweite, daß man sie nicht mit der Baufunst der Griechen und Romer vergleichen dürfe, weil sie aus einem ganz andern Princip entsprungen sep. Wenn jene, unter einem glücklicheren him= mel, ihr Dach auf Säulen ruhen ließen, so entstand ja schon an und für sich eine durchbrochene Wand. Wir aber, die wir uns durchaus gegen die Witterung schützen, und mit Mauern überall umgeben muffen, haben den Genius zu verehren, der Mittel fand, massiven Banden Mannichfaltigkeit zu geben, sie dem Scheine nach zu durchbrechen und das Auge würdig und erfreulich auf der großen Fläche zu beschäftigen. Dasselbe galt von den Thürmen, welche nicht wie die Kuppeln, nach innen einen Himmel bilden, sondern außen gen Himmel stre= ben, und das Daseyn des Heiligthums, das sich an ihre Base gelagert, weit umber den Ländern verkunden sollten. Das Innere dieser mürdigen Gebäude magte ich nur burch . poetisches Anschauen und durch fromme Stimmung zu berübren.

Hätte ich diese Ansichten, denen ich ihren Werth nicht absprechen will, klar und deutlich, in vernehmlichem Styl abzusassen beliebt, so hätte der Druckbogen von Deutscher Baukunst D. M. Erwini a Steinbach schon damals, als ich ihn herausgab, mehr Wirkung gethan und die vaterländischen Freunde der Kunst früher ausmerksam gemacht; so aber verhüllte ich, durch Hamann's und Herder's Beispiel verführt, diese ganz einfachen Sedanken und Betrachtungen in eine Staubwolke von seltsamen Worten und Phrasen, und versinssterte das Licht das mir ausgegangen war, für mich und andere.

Dem ungeachtet wurden diese Blätter gut aufgenommen und in dem Herder'schen Heft von deutscher Art und Kunst noch= mals abgedruckt.

Wenn ich mich nun, theils aus Neigung, theils zu bich terischen und anderen 3weden, mit vaterländischen Alterthumern fehr gern beschäftigte und sie mir zu vergegenwärtigen suchte. fo ward ich durch die biblischen Studien und durch religiöse Anklänge von Zeit zu Zeit wieder abgelenkt, da ja Luther's Leben und Thaten, die in dem fechzehnten Jahrhundert fo berrlich bervorglänzen, mich immer wieder zu den beiligen Schriften und zu Betrachtung religiöser Gefühle und Meis nungen hinleiten mußten. Die Bibel als ein zusammengetragenes, nach und nach entstandenes, zu verschiedenen Beiten übergrbeitetes Werk anzusehn, schmeichelte meinem kleinen Dünkel, indem diese Vorstellungsart noch keineswegs berrschend, viel weniger in dem Kreis aufgenommen war, in welchem ich Bas den Hauptsinn betraf, hielt ich mich an Luther's Ausbruck, in Einzelnem ging ich wohl zur Schmidischen wortlichen Uebersetung, und suchte mein weniges Sebräisch babei fo gut als möglich zu benuten. Daß in der Bibel fich Bibersprüche finden wird jest niemand in Abrede feyn. Diese suchte man dadurch auszugleichen, daß man die beutlichste Stelle jum Grunde legte, und die widersprechende, weniger flare jener anzuähnlichen bemüht war. Ich bagegen wollte burch Prüfung herausfinden, welche Stelle ben Sinn ber Sache am meisten ausspräche; an biese hielt ich mich und verwarf bie andern als untergeschoben.

Denn schon damals hatte sich bei mir eine Grundmeinung festgesetz, ohne daß ich zu sagen wüßte, ob sie mir eingessößt, ob sie bei mir angeregt worden, oder ob sie aus eignem Nachdenken entsprungen sep. Es war nämlich die: bei allem

mas und überliefert, besonders aber schriftlich überliefert werde, komme es auf den Grund, auf das Innere, den Sinn, die Richtung des Werks an; hier liege das Ursprüngliche, Gottliche, Wirksame, Unantastbare, Unverwüstliche, und feine Beit, feine äußere Einwirfung noch Bedingung könne diesem innern Urwesen etwas anhaben, wenigstens nicht mehr als die Krantheit des Körpers einer wohlgebildeten Seele. So fep nun Sprache, Dialekt, Eigenthumlichkeit, Styl und zulest die Schrift als Körper eines jeden geistigen Werks anzusehn: dieser, zwar nab genug mit dem Innern verwandt, sep jedoch der Verschlimmerung, dem Verderbniß ausgesett: wie denn überhaupt keine Ueberlieferung ihrer Natur nach ganz rein gegeben, und wenn sie auch rein gegeben würde, in der Folge jederzeit vollkommen verständlich sepn könnte, jenes wegen Unzulänglichkeit der Organe, durch welche überliefert wird, dieses wegen des Unterschieds der Zeiten, der Orte, besonders aber wegen der Verschiedenheit menschlicher Kähigkeiten und Denkweisen; weßhalb denn ja auch die Ausleger sich niemals vergleichen werden.

Das Innere, Eigentliche einer Schrift, die und besonders zusagt, zu erforschen, sep daher eines jeden Sache, und dabei vor allen Dingen zu erwägen, wie sie sich zu unserm eignen Innern verhalte, und in wie sern durch jene Lebenstraft die unsrige erregt und befruchtet werde: alles Neußere hingegen, was auf uns unwirksam, oder einem Zweisel unterworsen sep, habe man der Kritik zu überlassen, welche, wenn sie auch im Stande sepn sollte, das Sanze zu zerstückeln und zu zersplitztern, dennoch niemals dahin gelangen würde, und den eigentlichen Grund, an dem wir festhalten, zu rauben, ja und nicht einen Augenblick an der einmal gesaßten Zuversicht irre zu machen.

Diese aus Glauben und Schauen entsprungene lieberzengung, welche in allen Fällen, die wir für die wichtigsten erfennen, anwendbar und stärkend ist, liegt zum Grunde meinem sittlichen sowohl als literarischen Lebensbau, und ist als ein wohl angelegtes und reichlich wuchernbes Capital anzufebn, ob wir gleich in einzelnen Källen zu fehlerhafter Anwendung verleitet werden können. Durch diesen Begriff ward mir denn die Bibel erst recht zugänglich. Ich hatte fie, wie bei dem Religionsunterricht der Protestanten geschieht, mehrmals durchlaufen, ja mich mit derfelben sprungweise, von vorn nach hinten und umgefehrt, befannt gemacht. Die berbe Naturlichkeit des Alten Testaments und die zarte Naivetät des Neuen hatte mich im Einzelnen angezogen; als ein Sanzes wollte sie mir zwar niemals recht entgegentreten, aber die verschiedenen Charafter der verschiedenen Bücher machten mich nun nicht mehr irre; ich wußte mir ihre Bedeutung ber Reihe nach treulich zu vergegenwärtigen und hatte überhaupt zu viel Gemuth an dieses Buch verwandt, als daß ich es jemale wieder hätte entbehren sollen. Eben von dieser aemüthlichen Seite war ich gegen alle Spöttereien geschütt, weil ich deren Unredlichkeit sogleich einsah. Ich verabscheute sie nicht nur, sondern ich konnte darüber in Wuth gerathen, und ich erinnere mich noch genau, daß ich in kindlich fangtis schem Eifer Voltairen, wenn ich ihn hätte habhaft werben können, wegen seines Sauls gar wohl erdrosselt batte. Jebe Art von redlicher Forschung dagegen sagte mir böchlich zu, die Aufklärungen über des Orients Localität und Costum, welche immer mehr Licht verbreiteten, nahm ich mit Freuden auf, und fuhr fort, allen meinen Scharfsinn an den fo werthen Ueberlieferungen zu üben.

Man weiß, wie ich schon früher mich in den Justand der

Urwelt, die und das erste Buch Mosis schildert, einzuweihen suchte. Weil ich nun schrittweise und ordentlich zu verfahren dachte, so griff ich, nach einer langen Unterbrechung, das zweite Buch an. Allein welch ein Unterschied! Gerade wie die kindliche Külle aus meinem Leben verschwunden war, so fand ich auch das zweite Buch von dem ersten durch eine un= geheure Kluft getrennt. Das völlige Vergeffen vergangener Beit spricht sich schon aus in den wenigen bedeutenden Worten: "Da fam ein neuer König auf in Aegypten, der wußte nichts von Joseph." Aber auch das Wolf, wie die Sterne des Himmels unzählbar, hätte beinah den Ahnherrn ver= gessen, dem Jehovah gerade dieses nunmehr erfüllte Bersprechen unter dem Sternenhimmel gethan hatte. Ich arbeitete mich mit unfäglicher Mühe, mit unzulänglichen Sulfemitteln und Kräften durch die fünf Bücher und gerieth dabei auf die wunderlichsten Ginfälle. 3ch glaubte gefunden zu haben, baß nicht unsere Behn-Gebote auf ben Tafeln gestanden, daß bie Israeliten keine vierzig Jahre, sondern nur kurze Zeit durch die Büste gewandert, und eben so bildete ich mir ein, über den Charafter Mosis ganz neue Aufschlusse geben zu können.

Auch das Neue Testament war vor meinen Untersuchungen nicht sicher; ich verschonte es nicht mit meiner Sonderungslust, aber aus Liebe und Neigung stimmte ich doch in jenes heilsame Wort mit ein: "Die Evangelisten mögen sich widersprechen, wenn sich nur das Evangelium nicht widerspricht." — Auch in dieser Region glaubte ich allerhand Entedungen zu machen. Jene Sabe der Sprachen, am Pfingsteste in Glanz und Klarheit ertheilt, deutete ich mir auf eine etwas abstruse Weise, nicht geeignet sich viele Theilenehmer zu verschaffen.

In eine der Hauptlehren des Lutherthums, welche die

Brüdergemeine noch geschärft hatte, das Sündhafte im Mensichen als vorwaltend anzusehn, versuchte ich mich zu schicken, obgleich nicht mit sonderlichem Glück. Doch hatte ich mir die Terminologie dieser Lehre so ziemlich zu eigen gemacht, und bediente mich derselben in einem Briefe, den ich unter der Maste eines Landgeistlichen an einen neuen Amtsbruder zu erlassen beliebte. Das Hauptthema desselbigen Schreibens war jedoch die Loosung der damaligen Zeit, sie hieß Toleranz, und galt unter den besseren Köpfen und Seistern.

Solche Dinge, die nach und nach entstanden, ließ ich, um mich an dem Publicum zu versuchen, im folgenden Jahre auf meine Kosten drucken, verschenkte sie, oder gab sie der Eichenbergischen Buchhandlung, um sie so gut als möglich zu verhöcken, ohne daß mir dadurch einiger Vortheil zugewachsen wäre. Hier und da gedenkt eine Recension derselben, bald günstig, bald ungünstig, doch gleich waren sie verscholken. Mein Vater bewahrte sie sorgfältig in seinem Archiv, sonst würde ich kein Eremplar davon besißen. Ich werde sie, so wie einiges Ungedruckte der Art, was ich noch vorgefunden, der neuen Ausgabe meiner Werke hinzusügen.

Da ich mich nun sowohl zu dem Sibyllinischen Styl solicher Blätter als zu der Herausgabe derselben eigentlich durch Hamann hatte verleiten lassen, so scheint mir hier eine schickliche Stelle, dieses würdigen einstußreichen Mannes zu gedenken, der uns damals ein eben so großes Seheimniß war, als er es immer dem Vaterlande geblieben ist. Seine Sostratischen Denkwürdigkeiten erregten Aufsehen, und waren solchen Personen besonders lieb, die sich mit dem bier einen Zeitgeiste nicht vertragen konnten. Man ahnete hier einen tiesdenkenden gründlichen Mann, der, mit der offenbaren Welt und Literatur genau bekannt, doch auch noch etwas Geheimes

Unerforschliches gelten ließ, und sich darüber auf eine ganz eigne Weise aussprach. Von denen, die damals die Literatur des Tags beherrschten, ward er freilich für einen abstrusen Schwärmer gehalten, eine aufstrebende Jugend aber ließ sich wohl von ihm anziehn. Sogar die Stillen im Lande, wie sie halb im Scherz, halb im Ernst genannt wurden, jene frommen Seelen, welche, ohne sich zu irgend einer Sefellschaft zu befennen, eine unsichtbare Kirche bildeten, wendeten ihm ihre Aufmerksamkeit zu, und meiner Klettenberg, nicht weniger ihrem Freunde Moser, war der Magus aus Norden eine willkommene Erscheinung. Man sette sich um so mehr mit ihm in Verhältniß, als man erfahren hatte, daß er von knappen häuslichen Umständen gepeinigt, sich dennoch biese schöne und hohe Sinnesweise zu erhalten verstand. Bei dem großen Einflusse des Präsidenten von Moser ware es leicht gewesen, einem so genügsamen Manne ein leidliches und bequemes Dasenn zu verschaffen. Die Sache war auch eingeleitet, ja man hatte sich so weit schon verständigt und genähert, daß Hamann die weite Reise von Königsberg nach Darmstadt unternahm. Als aber der Präsident zufällig abwesend war, kehrte jener wunderliche Mann, aus welchem Anlag weiß man nicht, fogleich wieder zurück; man blieb jedoch in einem freundlichen Briefverhältniß. Ich besitze noch zwei Schreiben des Königsbergers an seinen Gönner, die von der mundersa= men Großheit und Innigkeit ihres Verfaffers Zeugniß ablegen.

Aber ein so gutes Verständniß sollte nicht lange dauern. Diese frommen Menschen hatten sich jenen auch nach ihrer Weise fromm gedacht, sie hatten ihn als den Magus von Norden mit Ehrfurcht behandelt, und glaubten daß er sich auch sofort in ehrwürdigem Betragen darstellen würde. Allein er hatte schon durch die Wolken, ein Nachspiel Sotratischer

Denkwürdigkeiten, einigen Anstoß gegeben, und da er nun gar die Kreuzzüge des Philologen herausgab, auf deren Titelblatt nicht allein bas Ziegenprofil eines gehörnten Pans zu seben war, sondern auch auf einer der ersten Seiten ein großer, in holz geschnittener Sahn, tactgebend jungen Sahn= chen, die mit Noten in den Krallen vor ihm da standen, fic hochst lächerlich zeigte, wodurch gewisse Kirchenmusiken, die der Verfasser nicht billigen mochte, scherzhaft durchgezogen werden follten: so entstand unter den Wohl= und Bartgefinn= ten ein Mißbehagen, welches man dem Verfasser merten lies, der denn auch dadurch nicht erbaut, einer engeren Vereinigung sich entzog. Unsere Aufmerksamkeit auf diesen Mann bielt jedoch herder immer lebendig, der, mit feiner Braut und uns in Correspondenz bleibend, alles was von jenem mertmürdigen Geiste nur ausging, fogleich mittheilte. Darunter gehörten denn auch feine Recensionen und Anzeigen, eingerückt in die Königsberger Zeitung, die alle einen höchst sonderbaren Charafter trugen. 3ch besite eine meift vollständige Sammlung seiner Schriften und einen sehr bedeutenden handschrift= lichen Auffat über Herbers Preisschrift, den Ursprung ber Sprache betreffend, worin er dieses herber'sche Probestud, auf die eigenste Art, mit wunderlichen Schlaglichtern beleuchtet.

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, eine Herausgabe der Hamann'schen Werke entweder selbst zu besorgen, oder wenigsstens zu befördern, und alsdann, wenn diese wichtigen Documente wieder vor den Augen des Publicums liegen, möchte es Zeit seyn, über den Verfasser, dessen Natur und Wesen das Nähere zu besprechen; inzwischen will ich doch einiges hier schon beibringen, um so mehr als noch vorzügliche Mänsner leben, die ihm auch ihre Neigung geschenkt und deren Beistimmung oder Zurechtweisung mir sehr willsommen seyn

würde. Das Princip, auf welches die sämmtlichen Neußerungen hamann's sich zuruckführen lassen, ift biefes: "Alles was der Mensch zu leisten unternimmt, es werde nun durch That oder Wort oder sonst hervorgebracht, muß aus sämmt= lichen vereinigten Kräften entspringen; alles Vereinzelte ift verwerflich." Eine herrliche Maxime! aber schwer zu befol-Von Leben und Kunst mag sie freilich gelten; bei jeder Ueberlieferung durchs Wort hingegen, die nicht gerade poetisch ift, findet sich eine große Schwierigkeit: denn bas Wort muß sich ablösen, es muß sich vereinzeln, um etwas zu fagen, zu bedeuten. Der Mensch, indem er spricht, muß für den An= genblick einseitig werden, es giebt keine Mittheilung, keine Lehre, ohne Sonderung. Da nun aber hamann ein für allemal dieser Trennung widerstrebte, und wie er in einer Ein= heit empfand, imaginirte, dachte, so auch sprechen wollte, und das Gleiche von andern verlangte; so trat er mit seinem eignen Styl und mit allem was die andern hervorbringen konnten, in Widerstreit. Um bas Unmögliche zu leisten, greift er daher nach allen Elementen; die tiefsten geheimsten Anschauungen, wo sich Natur und Geist im Verborgenen begegnen, erleuchtende Verstandesbliße, die aus einem folchen Busammentreffen hervorstrahlen, bedeutende Bilder, die in diesen Regionen schweben, andringende Spruche der heiligen und Profanscribenten, und was sich sonst noch humoristisch hinzufügen mag, alles biefes bildet die wunderbare Befammt= beit seines Style, seiner Mittheilungen. Kann man sich nun in der Tiefe nicht zu ihm gesellen, auf den Sohen nicht mit ihm wandeln, der Gestalten, die ihm vorschweben, sich nicht bemächtigen, aus einer unendlich ausgebreiteten Literatur nicht gerade den Ginn einer nur angedeuteten Stelle herausfinden, so wird es um uns nur trüber und dunfier, jemehr

wir ihn studiren, und diese Finsterniß wird mit den Jahren immer zunehmen, weil seine Anspielungen auf bestimmte, im Leben und in der Literatur augenblicklich herrschende Eigenheiten vorzüglich gerichtet waren. Unter meiner Sammlung befinden sich einige seiner gedruckten Bogen, wo er an dem Rande eigenhändig die Stellen citirt hat, auf die fic feine Andeutungen beziehn. Schlägt man fie auf, fo giebt es abermals ein zweibeutiges Doppellicht, bas uns bochft angenehm erscheint, nur muß man durchaus auf das Bergicht thun, was man gewöhnlich Verstehen nennt. Golde Blatter verdienen auch deswegen Sibpllinisch genannt zu werben, weil man sie nicht an und für sich betrachten tann, sondern auf Belegenheit warten muß, wo man etwa zu ihren Oratela feine Buflucht nahme. Jedesmal wenn man fie aufschlägt, glaubt man etwas Neues zu finden, weil der einer jeden Stelle inwohnende Sinn und auf eine vielfache Beise berührt und aufreat.

Personlich habe ich ihn nie gesehn, auch kein unmittelbares Verhältniß zu ihm durch Briefe gehabt. Mir scheint er in Lebend und Freundschaftsverhältnissen höchst klar gewesen zu sepn und die Bezüge der Menschen unter einander und auf ihn sehr richtig gefühlt zu haben. Alle Briefe die ich von ihm sah, waren vortrefslich und viel. deutlicher als seine Schriften, weil hier der Bezug auf Zeit und Umstände so wie auf personliche Verhältnisse klarer hervortrat. So viel glaubte ich jedoch durchaus zu ersehen, daß er, die Ueberlegenheit seiner Seistesgaben auss naivste sühlend, sich jederzeit für etwas weiser und klüger gehalten als seine Correspondenten, denen er mehr ironisch als herzlich begegnete. Sälte dieß auch nur von einzelnen Fällen, so war es für mich doch die Mehrzahl und Ursache, daß ich mich ihm zu nähern niemals Verlangen trug.

Ich literarischer Verkehr, höchst lebhaft fort, nur Schabe, daß er sich niemals ruhig und rein erhalten konnte. Aber Herder unterließ sein Necken und Schelten nicht; Mercen brauchte man nicht viel zu reizen, der mich denn auch zur Ungeduld aufzuregen wußte. Weil nun Herder unter allen Schriftstellern und Menschen Swiften am meisten zu ehren schen, so bieß er unter uns gleichfalls der Dechant, und dieses gab abermals zu mancherlei Irrungen und Verdrießlichkeiten Anlaß.

Dem ungeachtet freuten wir uns höchlich, als wir vernahmen, daß er in Bückeburg sollte angestellt werden, welches
ihm doppelt Ehre brachte: denn sein neuer Patron hatte den
höchsten Ruf als ein einsichtiger, tapferer, obwohl sonderbarer
Mann gewonnen. Thomas Abbt war in diesen Diensten bekannt und berühmt geworden, dem Verstorbenen klagte das
Vaterland nach und freute sich an dem Denkmal, das ihm
sein Gönner gestiftet. Nun sollte Herder an der Stelle des
zu früh Verblichenen alle diesenigen Hossnungen erfüllen, welche
sein Vorgänger so würdig erregt hatte.

Die Epoche, worin dieses geschah, gab einer solchen Anstellung doppelten Glanz und Werth; denn mehrere deutsche Fürsten solgten schon dem Beispiel des Grafen von der Lippe, daß sie nicht bloß gelehrte und eigentlich geschäftssfähige, sondern auch geistreiche und vielversprechende Männer in ihre Dienste aufnahmen. Es hieß: Klopstock sey von dem Markgrasen Carl von Baden berusen worden, nicht zu eigentlichem Geschäftsdienst, sondern um durch seine Gegenswart Anmuth und Nußen der höheren Gesellschaft mitzutheislen. So wie nun hierdurch das Ansehn auch dieses vortresslichen Fürsten wuchs, der allem Nüßlichen und Schönen seine Aussemerksamkeit schenkte, so mußte die Verehrung für Klopstock

gleichfalls nicht wenig zunehmen. Lieb und werth war alles was von ihm ausging; sorgfältig schrieben wir die Oben ab und die Elegien, wie sie ein jeder habhaft werden kounte. Hochst vergnügt waren wir daher, als die große Landgräfin Caroline von Hessendarmstadt eine Sammlung derselben veranstaltete, und eins der wenigen Exemplare in unsere Hände kam, das uns in Stand setze, die eignen handschriftlichen Sammlungen zu vervollzähligen. Daher sind und jene ersten Lesarten lange Zeit die liebsten geblieben, ja wir haben uns noch oft an Gedichten, die der Verfasser nachher verworfen, erquickt und erfreut. So wahr ist, daß das aus einer schönen Seele hervordringende Leben nur um desto freier wirkt, je weniger es durch Kritik in das Kunstsach herüber gezogen erscheint.

Rlopstock hatte sich und andern talentvollen Dannern. burch seinen Charafter und fein Betragen, Ansehn und Barbe zu verschaffen gewußt; nun follten sie ihm aber auch we möglich die Sicherung und Verbefferung ihres bauslichen Bestandes verdanken. Der Buchhandel nämlich bezog fich in früherer Beit mehr auf bedeutende, wiffenschaftliche Facultats werke, auf stehende Verlagsartikel, welche mäßig bonoritt wurden. Die Production von poetischen Schriften aber murbe als etwas heiliges angesehn, und man bielt es beinab für Simonie, ein Honorar zu nehmen oder zu steigern. Autoren und Berleger standen in dem munberlichsten Bechselverbaltnis. Beide erschienen, wie man es nehmen wollte, als Watrene und als Clienten. Jene, die neben ihrem Talent, gewöhnlich als höchst sittliche Menschen vom Publicum betrachtet und verehrt wurden, hatten einen geistigen Rang und fühlten fic durch das Gluck der Arbeit belohnt; diese begnügten sich gern mit der zweiten Stelle und genoffen eines ansehnlichen

Vortheils: nun aber setzte die Wohlhabenheit den reichen Buch= händler wieder über den armen Poeten, und so stand alles in dem schönsten Gleichgewicht. Wechselseitige Großmuth und Dankbarkeit war nicht selten: Breitkopf und Gottsched blieben lebenslang Hausgenossen; Knickerei und Niederträchtigkeit, besonders der Nachdrucker, waren noch nicht im Schwange.

Dem ungeachtet war unter den deutschen Autoren eine allgemeine Bewegung entstanden. Sie verglichen ihren eignen, sehr mäßigen, wo nicht ärmlichen Zustand mit dem Reichthum der angesehenen Buchhändler, sie betrachteten, wie groß der Ruhm eines Gellert, eines Nabener sep, und in welcher häuslichen Enge ein allgemein beliebter deutscher Schriftsteller sich behelsen musse, wenn er sich nicht durch sonst irgend einen Erwerb das Leben erleichterte. Auch die mittleren und gerinzeren Geister sühlten ein lebhaftes Verlangen, ihre Lage verzbessert zu sehn, sich von Verlegern unabhängig zu machen.

Nun trat Klopstock hervor und bot seine Gelehrtenrepublik auf Subscription an. Obgleich die spätern Gesänge des Messias, theils ihred Inhalts, theils der Behandlung wegen, nicht die Wirkung thun konnten wie die frühern, die, selbst rein und unschuldig, in eine reine und unschuldige Zeit kamen, so blieb doch die Achtung gegen den Dichter immer gleich, der sich durch die Herausgabe seiner Oden die Herzen, Geister und Gemüther vieler Menschen zugewendet hatte. Viele wohledenkende Männer, darunter mehrere von großem Einsluß, erboten sich, Vorausbezahlung anzunehmen, die auf einen Louisd'or gesest war, weil es hieß, daß man nicht sowohl das Buch bezahlen, als den Verfasser, bei dieser Gelegenheit, für seine Verdienste um das Vaterland belohnen sollte. Hier drängte sich nun jedermann hinzu, selbst Jünglinge und Mädechen, die nicht viel auszuwenden hatten, erdsweten ihre

Sparbuchsen; Männer und Frauen, der obere, der mittlere Stand trugen zu dieser heiligen Spende bei, und es kamen vielleicht tausend Pränumeranten zusammen. Die Erwartung war aufs höchste gespannt, das Zutrauen so groß als möglich.

hiernach mußte das Werk, bei feiner Erscheinung, den feltsamsten Erfolg von der Welt haben; zwar immer von bedeutendem Werth, aber nichts weniger als allgemein ansprechend. Wie Klopstod über Poesie und Literatur bachte, war in Form einer alten beutschen Druidenrepublik dargestellt, feine Marimen über bas Aechte und Falsche in lakonischen Rernsprüchen angebeutet, wobei jedoch manches Lehrreiche der feltsamen Form aufgeopfert wurde. Für Schriftsteller und Literatoren war und ist bas Buch unschätzbar, fonnte aber auch nur in diesem Rreise wirksam und nütlich sepn. Wer selbst gedacht hatte, folgte dem Denfer, wer das Wechte ju suchen und zu schäßen wußte, fand sich durch ben grundlichen braven Mann belehrt; aber der Liebhaber, der Lefer mard nicht aufgeklärt, ihm blieb bas Buch versiegelt, und boch hatte man es in alle Hände gegeben, und indem jedermann ein vollkommen brauchbares Werk erwartete, erhielten bie meiften ein folches, bem fie auch nicht ben minbeften Gefchmack abge winnen konnten. Die Bestürzung war allgemein, bie Achtung gegen den Mann aber fo groß, daß tein Murren, taum ein leises Murmeln entstand. Die junge schöne Welt verschmerzte den Verluft und verschenfte nun scherzend die thener erworbenen Exemplare. Ich erhielt selbst mehrere von guten Freundinnen, deren keines aber mir geblieben ift.

Diese dem Autor gelungene, dem Publicum aber missungene Unternehmung hatte die bose Folge, daß nun so bald nicht mehr an Subscription und Pränumeration zu denten war; doch hatte sich jener Wunsch zu allgemein verbreitet, als

daß der Versuch nicht hätte erneuert werden sollen. Dieses nun im Großen und Ganzen zu thun, erbot sich die Dessauische Verlagshandlung. Hier sollten Gelehrte und Verleger, in heschlossenem Bund, des zu hossenden Vortheils beide verhältznismäßig genießen. Das so lange peinlich empfundene Bedürfniß erweckte hier abermals ein großes Jutrauen, das sich aber nicht lange erhalten konnte, und leider schieden die Theilhaber nach kurzen Bemühungen mit wechselseitigem Schaden aus einander.

Eine rasche Mittheilung war jedoch unter den Literatur= freunden schon eingeleitet; die Musenalmanache verbanden alle jungen Dichter, bie Journale ben Dichter mit ben übrigen Schriftstellern. Meine Lust am hervorbringen war granzen= los; gegen mein hervorgebrachtes verhielt ich mich gleichgultig; nur wenn ich es mir und andern in geselligem Kreise frob wieder vergegenwärtigte, erneute sich die Reigung baran. Auch nahmen viele gern an meinen größern und kleinern Arbeiten Theil, weil ich einen jeden, der sich nur einigermaßen jum hervorbringen geneigt und geschickt fühlte, etwas in seiner eignen Art unabhängig zu leiften, bringend nothigte, und von allen gleichfalls wieder zu neuem Dichten und Schreiben aufgefordert murde. Dieses wechselseitige, bis gur Ausschwei= fung gehende Hegen und Treiben gab jedem nach seiner Art einen fröhlichen Ginfluß, und aus diesem Quirlen und Schaffen, aus diesem Leben und Lebenlassen, aus diesem Nehmen und Geben, welches mit freier Bruft, ohne irgend einen theoretis schen Leitstern, von so viel Jünglingen, nach eines jeben angebornem Charafter, ohne Rücksichten getrieben entsprang jene berühmte, berufene und verrufene Literarepoche, in welcher eine Masse junger genialer Manner, mit aller Muthigkeit und aller Anmagung, wie sie nur einer folden Jahredzeit eigen sepn mag, hervorbrachen, burch Anwenbung

ihrer Kräfte manche Freude, manches Gute, durch den Misbrauch derselben manchen Verdruß und manches Uebel stifteten; und gerade die aus dieser Quelle entspringenden Wirkungen und Segenwirkungen sind das Hauptthema dieses Bandes.

Woran sollen aber junge Leute das höchste Interesse sinden, wie sollen sie unter Ihresgleichen Interesse erregen,
wenn die Liebe sie nicht beseelt, und wenn nicht Herzensangelegenheiten, von welcher Art sie auch sepn mögen, in ihnen
lebendig sind? Ich hatte im stillen eine verlorene Liebe zu
beklagen; dieß machte mich mild und nachgiebig, und der
Gesellschaft angenehmer als in glänzenden Zeiten, wo mich
nichts an einen Mangel oder einen Fehltritt erinnerte, und
ich ganz ungebunden vor mich hinstürmte.

Die Antwort Friederikens auf einen schriftlichen Abschied zerriß mir das Herz. Es war dieselbe Hand, derselbe Sinn, dasselbe Gefühl, die sich zu mir, die sich an mir herangebilbet batten. 3ch fühlte nun erst den Verlust den sie erlitt, und fah keine Möglichkeit ihn zu ersetzen, ja nur ihn zu lindern. Sie war mir ganz gegenwärtig; stete empfand ich, das fie mir fehlte, und was das Schlimmste war, ich konnte mir mein eignes Unglud nicht verzeihen. Gretchen hatte man mir genommen, Annette mich verlassen, hier war ich zum erstenmal schuldig; ich hatte das schönste Herz in seinem Tiefsten verwundet, und so war die Epoche einer dusteren Reue, bei dem Mangel einer gewohnten erquicklichen Liebe, bochk peinlich, ja unerträglich. Aber der Mensch will leben, daber nahm ich aufrichtigen Theil an andern, ich suchte ihre Werlegenheiten zu entwirren, und was sich trennen wollte zu verbinden, damit es ihnen nicht ergeben möchte wie mir. Man pflegte mich daher ben Vertrauten zu nennen, auch, wegen meines Umberschweifens in ber Gegend, ben Wanderer. Diefer

Beruhigung für mein Gemuth, die mir nur unter freiem Himmel, in Thälern, auf Höhen, in Gefilden und Wäldern zu Theil ward, tam die Lage von Frankfurt zu statten, das zwischen Darmstadt und Homburg mitten inne lag, zwei an= genehmen Orten, die durch Bermandtschaft beider Höfe in gutem Verhältniß standen. Ich gewöhnte mich, auf ber Straße zu leben, und wie ein Bote zwischen bem Gebirg und bem flachen Lande hin und her zu wandern. Oft ging ich allein oder in Gesellschaft durch meine Vaterstadt, als wenn sie mich nichts anginge, speis'te in einem der großen Gasthofe in der Kahrgasse und zog nach Tische meines Wegs weiter fort. Mehr als jemals war ich gegen offene Welt und freie Natur gerichtet. Unterwegs fang ich mir seltsame Symnen und Dithyramben, wovon noch eine, unter dem Titel Wanderers Sturmlied, übrig ift. Ich fang diefen halbunfinn leiden= schaftlich vor mich bin, da mich ein schreckliches Wetter unter= wegs traf, dem ich entgegen gehen mußte.

Mein Herz war ungerührt und unbeschäftigt: ich vermied gewissenhaft alles nähere Verhältniß zu Frauenzimmern, und so blieb mir verborgen, daß mich Unausmerksamen und Un= wissenden ein liebevoller Genius heimlich umschwebe. Eine zarte liebenswürdige Frau hegte im stillen eine Neigung zu mir, die ich nicht gewahrte, und mich eben deswegen in ihrer wohlthätigen Gesellschaft desto heiterer und anmuthiger zeigte. Erst mehrere Jahre nachher, ja erst nach ihrem Tode, erfuhr ich das geheime himmlische Lieben, auf eine Weise, die mich erschüttern mußte; aber ich war schuldlos und konnte ein schuldloses Wesen rein und redlich betrauern, und um so schöner, als die Entdeckung gerade in eine Epoche siel, wo ich, ganz ohne Leidenschaft, mir und meinen geistigen Reigungen zu leben das Glück hatte.

Aber zu der Zeit, als der Schmerz über Friederikens Lage mich beängstigte, suchte ich, nach meiner alten Art, abermals Hülfe bei der Dichtkunst. Ich setze die hergebrachte poetische Beichte wieder fort, um durch diese selbstquälerische Büßung einer innern Absolution würdig zu werden. Die beiden Marien in Göß von Berlichingen und Clavigo, und die beiden schlechten Figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wohl Resultate solcher reuigen Betrachtungen gewesen seen seyn.

Wie man aber Verletungen und Krankheiten in der Jugend rasch überwindet, weil ein gesundes Spstem des organischen Lebens für ein frankes einstehen und ihm Beit laffen fann auch wieder zu gefunden, fo traten forperliche Uebungen gludlicherweise, bei mancher gunstigen Gelegenheit, gar vortheilhaft hervor, und ich ward zu frischem Ermannen, zu neuen Lebensfreuden und Genuffen vielfältig aufgeregt. Reiten verdrängte nach und nach jene schlendernden, melancholischen, beschwerlichen und doch langsamen und zwecklosen Rufmanderungen; man kam schneller, lustiger und bequemer jum 3wed. Die jungeren Gefellen führten bas Fechten wieder ein; besonders aber that sich, bei eintretendem Winter, eine neue Welt vor uns auf, indem ich mich zum Schlittschubfahren, welches ich nie versucht hatte, rasch entschloß, und es in furger Beit, durch Uebung, Nachdenken und Beharrlichkeit, so weit brachte als nothig ist, um eine frohe und belebte Eisbahn mitzugenießen, ohne fich gerade auszeichnen zu wollen.

Diese neue frohe Thätigkeit waren wir denn auch Rlopstocken schuldig, seinem Enthusiasmus für diese glückliche Bewegung, den Privatnachrichten bestätigten, wenn seine Oben
davon ein unverwersliches Zeugniß ablegen. Ich erinnere

mich ganz genau, daß an einem heiteren Frostmorgen, ich aus dem Bette springend mir jene Stellen zurief:

Son von dem Gefühle ber Gesundheit frob, Dab' ich, weit hinab, weiß an dem Gestade gemacht Den bedeckenden Arpstall.

Wie erhellt bes Winters werbenber Tag Sanft ben See? Glänzenben Reif, Sternen gleich, Streute bie Nacht über ihn aus!

Mein zaudernder und schwankender Entschluß war sogleich bestimmt, und ich flog sträcklings dem Orte zu, wo ein so alter Anfänger mit einiger Schicklichkeit feine ersten Uebungen ans stellen konnte. Und fürmahr, diese Kraftaußerung verdiente wohl von Klopstock empfohlen zu werden, die uns mit der frischesten Kindheit in Berührung sett, den Jüngling seiner Gelenkheit ganz zu genießen aufruft, und ein stockendes Alter abzuwehren geeignet ist. Auch hingen wir dieser Lust un= mäßig nach. Einen herrlichen Sonnentag so auf bem Eise zu verbringen, genügte und nicht; wir festen unsere Bewegung bis spät in die Nacht fort. Denn wie andere Anstrengungen den Leib ermüden, so verleiht ihm diese eine immer neue Schwungfraft. Der über ben nachtlichen, weiten, zu Eisfeldern überfrorenen Wiesen aus den Wolken bervortretende Vollmond, die unserm Lauf entgegensäuselnde Nachtluft, des bei abnehmendem Baffer sich fentenden Gifes ernsthafter Donner, unserer eigenen Bewegungen sonderbarer Nachhall, pergegenwärtigten und Offianische Scenen ganz vollkommen. Bald dieser bald jener Freund ließ in declamatorischem Salbgefange eine Klopstockische Ode ertonen, und wenn wir und im Dammerlichte zusammenfanden, erscholl das ungeheuchelte Lob des Stifters unserer Freuden.

Und sollte ber unsterblich nicht sepn, Der Gesundheit uns und Freuden erfand, Die das Roß muthig im Lauf niemals gab, Welche ber Ball selber nicht hat?

Solchen Dank verdient sich ein Mann, der irgend ein irdissches Thun durch geistige Anregung zu veredeln und würdig zu verbreiten weiß!

Und so wie talentreiche Kinder, deren Geistesgaben schon früh wundersam ausgebildet sind, sich, wenn sie nur dürfen, den einfachsten Knabenspielen wieder zuwenden, vergaßen wir nur allzu leicht unsern Beruf zu ernsteren Dingen; doch reste gerade diese oft einsame Bewegung, dieses gemächliche Schweben im Unbestimmten, gar manche meiner innern Bedürsnisse wieder auf, die eine Zeit lang geschlasen hatten, und ich bin solchen Stunden die schnellere Ausbildung älterer Vorsäße schuldig geworden.

Die dunkleren Jahrhunderte der deutschen Geschichte hatten von jeher meine Wißbegierde und Einbildungskraft beschäftigt. Der Gedanke, den Göß von Berlichingen in seiner Zeitzumgebung zu dramatisiren, war mir höchlich lieb und werth. Ich las die Hauptschriftskeller sleißig: dem Werke De pace publica von Datt widmete ich alle Ausmerksamkeit; ich hatte es emsig durchstudirt, und mir jene seltsamen Einzelnheiten möglichst veranschaulicht. Diese zu sittlichen und poetischen Absichten hingerichteten Bemühungen konnte ich auch nach einer andern Seite brauchen, und da ich nunmehr Westar.

besuchen sollte, war ich geschichtlich vorbereitet genug: benn das Kammergericht war doch auch in Gesolge des Landfriedens entstanden, und die Geschichte besselben konnte für einen besdeutenden Leitsaden durch die verworrenen deutschen Ereignisse gelten. Siebt doch die Beschaffenheit der Gerichte und der Heere die genauste Einsicht in die Beschaffenheit irgend eines Reichs. Die Finanzen selbst, deren Einsluß man für so wichtig hält, kommen viel weniger in Betracht: denn wenn es dem Ganzen sehlt, so darf man dem Einzelnen nur abnehmen, was er mühsam zusammengescharrt und gehalten hat, und so ist der Staat immer reich genug.

Was mir in Wetlar begegnete, ist von keiner großen Bedeutung, aber es kann ein höheres Interesse einstößen, wenn man eine stüchtige Geschichte des Kammergerichts nicht verschmähen will, um sich den ungünstigen Augenblick zu vergegenwärtigen, in welchem ich daselbst anlangte.

Die Herren der Erde sind es vorzüglich dadurch, daß sie, wie im Ariege die Tapfersten und Entschlossensten, so im Frieden die Weisesten und Gerechtesten um sich versammeln können. Auch zu dem Hosstaat eines deutschen Kaisers gehörte ein solches Gericht, das ihn, bei seinen Zügen durch das Reich, immer begleitete. Aber weder diese Sorgsalt noch das Schwabenrecht, welches im südlichen Deutschland, das Sachsenrecht, welches im nördlichen galt, weder die zu Ausrechthaltung derselben bestellten Richter, noch die Austräge der Ebenbürtigen, weder die Schiedsrichter, durch Vertrag anerkannt, noch gütliche Vergleiche, durch die Geistlichen gesstissen, der bei den Deutschen durch innern Zwist, durch fremde Feldzüge, besonders aber durch die Kreuzsahrten, ja durch Gerichtsgebräuche selbst ausgeregt, genährt und zur Siebe

geworden. Dem Raiser so wie den mächtigern Ständen waren die Plackereien höchst verdrießlich, wodurch die Kleinen einander selbst, und wenn sie sich verbanden, auch den Größern lästig wurden. Gelähmt war alle Kraft nach außen, wie die Ordnung nach innen gestört; überdieß lastete noch das Vehmgericht auf einem großen Theile des Vaterlands, von dessen Schrecknissen man sich einen Begriff machen kann, wenn man denkt, daß es in eine geheime Polizei ausartete, die sogar zulest in die Hände von Privatleuten gelangte.

Diesen Unbilden einigermaßen zu steuern, ward vieles umsonst versucht, bis endlich die Stände ein Gericht aus eignen Mitteln dringend in Vorschlag brachten. Dieser, so wohl gemeint er auch sepn mochte, deutete doch immer auf Erweiterung der ständischen Befugnisse, auf eine Beschränkung der kaiserlichen Macht. Unter Friedrich dem Dritten verzögert sich die Sache; sein Sohn Maximilian, von außen gedrängt, giebt nach. Er bestellt den Oberrichter, die Stände senden die Beisißer. Es sollten ihrer vierundzwanzig sepn, ansangs begnügt man sich mit zwölsen.

Ein allgemeiner Fehler, dessen sich die Menschen bei ihren Unternehmungen schuldig machen, war auch der erste und ewige Grundmangel des Kammergerichts: zu einem großen Zwecke wurden unzulängliche Mittel angewendet. Die Zahl der Assesson war zu klein; wie sollte von ihnen die schwere und weitläuftige Aufgabe gelös't werden! Allein wer sollte auf eine hinlängliche Einrichtung dringen? Der Kaiser konnte eine Anstalt nicht begünstigen, die mehr wider als für ihn zu wirken schien; weit größere Ursache hatte er sein eignes Gericht, seinen eignen Hofrath auszubilden. Betrachtet man dagegen das Interesse der Stände, so konnte es ihnen eigentzlich nur um Stillung des Bluts zu thun sepn, ob die Wunde

١

geheilt würde, lag ihnen nicht so nah: und nun noch gar ein neuer Kostenauswand! Man mochte sich's nicht ganz deutlich gemacht haben, daß durch diese Anstalt jeder Fürst seine Dienersschaft vermehre, freilich zu einem entschiedenen Zwecke, aber wer giebt gern Seld fürs Nothwendige? Jedermann wäre zufrieden, wenn er das Nühliche um Gottes willen haben könnte.

Anfangs follten die Beifiger von Sporteln leben, dann erfolgte eine mäßige Bewilligung der Stände; beides mar Aber dem großen und auffallenden Bedürfniß kummerlich. abzuhelfen, fanden sich willige, tuchtige, arbeitfame Männer, und das Gericht ward eingesett. Ob man einsab, das bier nur von Linderung, nicht von Heilung des Uebels die Rede fep, oder ob man sich, wie in ähnlichen Källen, mit der Soffnung schmeichelte, mit Wenigem Vieles zu leiften, ift nicht zu entscheiben; genug das Gericht biente mehr zum Vorwande, die Unruhstifter zu bestrafen, als daß es grundlich dem Unrecht vorgebeugt hatte. Allein es ift kaum beifammen, so erwächst ihm eine Kraft aus sich selbst, es fühlt die Bobe auf die es gestellt ist, es erkennt seine große politische Wichtigkeit. Nun sucht es sich durch auffallende Thätigkeit ein entschiedneres Ansehn zu erwerben; frisch arbeiten sie weg mas turz abgethan werden fann und muß, was über ben Augenblick entscheidet, oder was sonst leicht beurtheilt werden kann, und so erscheinen sie im ganzen Reiche wirksam und murbig. Die Sachen von schwererem Gehalt hingegen, die eigentlichen Rechtshändel, blieben im Rückstand, und es war tein Unglud. Dem Staate liegt nur daran, daß der Besitz gewiß und sicher sep; ob man mit Recht besite, kann ihn weniger kummern. Deswegen erwuchs aus der nach und nach aufschwellenden ungeheuren Angahl von verspäteten Proceffen bem Reiche tein Schabe.

Segen Leute die Gewalt brauchten war ja vorgesehn, und mit diesen konnte man fertig werden; die übrigen, die rechtzlich um den Besith stritten, sie lebten, genossen oder darbten wie sie konnten; sie starben, verdarben, verglichen sich; das alles war aber nur Heil und Unheil einzelner Familien, das Neich ward nach und nach beruhigt. Denn dem Kammergericht war ein gesehliches Faustrecht gegen die Ungehorsamen in die Hände gegeben; hätte man den Bannstrahl schleudern können, dieser wäre wirksamer gewesen.

Jeso aber, bei der bald vermehrten, bald verminderten Anzahl der Assessoren, bei manchen Unterbrechungen, bei Berlegung des Gerichts von einem Ort an den andern, mußten diese Reste, diese Acten ins Unendliche anwachsen. Nun sticktete man in Kriegsnoth einen Theil des Archives von Speper nach Aschassenburg, einen Theil nach Worms, der dritte siel in die Hände der Franzosen, welche ein Staatsarchiv erobert zu haben glaubten, und hernach geneigt gewesen wären, sich dieses Papierwusts zu entledigen, wenn nur jemand die Fuhren hätte daran wenden wollen.

Bei den westphälischen Friedensunterhandlungen sahen die versammelten tüchtigen Männer wohl ein, was für ein Hebel ersordert werde, um eine Sispphische Last vom Plate zu bewegen. Nun sollten funfzig Assessoren angestellt werden, diese Jahl ist aber nie erreicht worden: man begnügte sich abermals mit der Hälfte, weil der Auswand zu groß schien; allein hätten die Interessenten sämmtlich ihren Vortheil bei der Sache gesehn, so wäre das Ganze gar wohl zu leisten gewesen. Um fünfundzwanzig Beisitzer zu besolden, waren ungefähr einhunderttausend Gulden nöthig; wie leicht hätte Deutschland das Doppelte herbeigeschafft. Der Vorschlag, bas Kammergericht mit eingezogenen geistlichen Gütern auszustatten,

konnte nicht durchgehen: denn wie sollten sich beide Religionstheile zu dieser Aufopferung verstehn? Die Katholiken wollten nicht noch mehr verlieren, und die Protestanten das Sewonnene jeder zu innern Zwecken verwenden. Die Spaltung des Reichs in zwei Religionsparteien hatte auch hier, in mehrerem Betracht, den schlimmsten Einsluß. Run verminderte sich der Antheil der Stände an diesem ihrem Gericht immer mehr: die mächtigern suchten sich von dem Verbande loszulösen; Freibriese, vor keinem obern Gerichtschose belangt zu werden, wurden immer lebhafter gesucht; die Größeren blieben mit den Zahlungen zurück, und die Kleinezen, die sich in der Matrikel ohnehin bevortheilt glaubten, säumten so lange sie konnten.

Wie schwer war es daher, den zahltägigen Bedarf zu den Befoldungen aufzubringen. hieraus entsprang ein neues Deschäft, ein neuer Zeitverlust für bas Rammergericht; früher hatten die jährlichen sogenannten Bisitationen dafür gesorgt. Fürsten in Person, oder ihre Rathe, begaben sich nur auf Wochen oder Monate an den Ort des Gerichts, untersuchten die Cassen, erforschten die Reste und übernahmen das Geschäft, sie beizutreiben. Zugleich, wenn etwas in bem Rechtsund Gerichtsgange stocken, irgend ein Migbrauch einschleichen wollte, waren sie befugt, dem abzuhelfen. Gebrechen der Anstalt sollten sie entdecken und heben, aber personliche Ver= brechen der Glieder zu untersuchen und zu bestrafen, ward erst später ein Theil ihrer Pflicht. Weil aber Processirende den Lebenshauch ihrer Hoffnungen immer noch einen Augenblick verlängern wollen, und deßhalb immer höhere Instanzen. suchen und hervorrufen, so wurden diese Bisitatoren auch ein Revisionsgericht, vor bem man erft in bestimmten, offen= baren Fällen Wiederherstellung, julest aber in allen Aufschub

und Verewigung des Zwists zu sinden hoffte: wozu denn auch die Berufung an den Neichstag, und das Bestreben beider Neligionsparteien, sich einander wo nicht aufzuwiegen, doch im Gleichgewicht zu erhalten, das Ihrige beitrugen.

Denkt man sich aber was dieses Gericht ohne solche Himbernisse, ohne so störende und zerstörende Bedingungen, hätte sepn können, so kann man es sich nicht merkwürdig und wichtig genug ausbilden. Wäre es gleich anfangs mit einer hinreichenden Anzahl von Männern besetzt gewesen, hätte man diesen einen zulänglichen Unterhalt gesichert; unübersehbar wäre bei der Tüchtigkeit Deutscher Männer der ungeheure Einstuß geworden, zu dem diese Gesellschaft hätte gelangen können. Den Ehrentitel Amphiktvonen, den man ihnen nur rednerisch zutheilte, würden sie wirklich verdient haben; ja sie konnten sich zu einer Zwischenmacht erheben, beides dem Oberhaupt und den Gliedern ehrwürdig.

Aber weit entfernt von so großen Wirkungen, schlepte das Gericht, außer etwa eine kurze Zeit unter Earl dem Fünften und vor dem dreißigjährigen Kriege, sich nur kammerlich hin. Man begreift oft nicht, wie sich nur Manner sinden konnten zu diesem undankbaren und traurigen Geschäft. Aber was der Mensch täglich treibt, läßt er sich, wenn er Geschick dazu hat, gefallen, sollte er auch nicht gerade sehen, daß etwas dabei herauskomme. Der Deutsche besonders ist von einer solchen ausharrenden Sinnesart, und so haben sich drei Jahrhunderte hindurch die würdigsten Männer mit diesen Arbeiten und Gegenständen beschäftigt. Eine charakteristische Galerie solcher Vilder würde noch jest Antheil erregen und Muth einslößen.

Denn gerade in solchen anarchischen Zeiten tritt der tiche tige Mann am festesten auf, und der das Gute will, findet sich recht an seinem Plaze. So stand z. B. das Directorium Fürstenberg's noch immer in gesegnetem Andenken, und mit dem Tode dieses vortrefflichen Manns beginnt die Epoche vieler verderblichen Mißbräuche.

Aber alle diese späteren und früheren Gebrechen entspran= gen aus der ersten, einzigen Quelle: aus der geringen Per= sonenzahl. Verordnet war, daß die Beisiter in einer ent= schiedenen Kolge und nach bestimmter Ordnung vortragen follten. Ein jeder konnte wiffen, wann die Reihe ihn treffen werde, und welchen seiner ihm obliegenden Processe; er konnte darauf hinarbeiten, er konnte sich vorbereiten. Run häuften sich aber die unseligen Reste; man mußte sich entschließen, wichtigere Rechtshändel auszuheben und außer der Reihe vor= Die Beurtheilung ber Wichtigkeit einer Sache vor der andern ist, bei dem Zudrang von bedeutenden Källen, schwer, und die Auswahl läßt schon Gunst zu; aber nun trat noch ein anderer bedenklicher Fall ein. Der Referent qualte fich und bas Gericht mit einem schweren verwickelten Sandel, und zulett fand sich niemand der das Urtheil einlösen wollte. Die Parteien hatten sich verglichen, auseinander gesetzt, waren gestorben, hatten ben Sinn geandert. Daber beschloß man nur diejenigen Gegenstände vorzunehmen, welche erinnert wurden. Man wollte von der fortdauernden Beharrlichkeit der Parteien überzeugt sepn, und hiedurch ward den größten Gebrechen die Einleitung gegeben: denn wer feine Sache empfiehlt, muß sie doch jemand empfehlen, und wem empföhle man sie besser, als dem der sie unter Händen hat. Diesen ordnungsgemäß geheim zu halten ward unmöglich: denn bei fo viel mitwissenden Subalternen, wie follte derfelbe verborgen bleiben? Bittet man um Beschleunigung, so darf man ja mohl auch um Gunft bitten: benn eben daß man feine Sache

betreibt, zeigt ja an, daß man sie für gerecht hält. Geradezu wird man es vielleicht nicht thun, gewiß aber am ersten durch Untergeordnete; diese müssen gewonnen werden, und so ist die Einleitung zu allen Intriguen und Bestechungen gegeben.

Raiser Joseph, nach eignem Antriebe und in Nachahmung Kriedrich's, richtete zuerst seine Aufmerksamfeit auf die Baffen und die Justig. Er faßte das Kammergericht ins Auge: ber kömmliche Ungerechtigkeiten, eingeführte Migbrauche waren ibm nicht unbefannt geblieben. Auch hier follte aufgeregt, gerüttelt und gethan sepn. Ohne zu fragen, ob es fein kaiferlicher Vortheil sep, ohne die Möglichkeit eines gluckichen Erfolgs vorauszusehn, brachte er die Visitation in Worschlag. und übereilte ihre Eröffnung. Seit hundert und sechsundsech zig Jahren hatte man feine ordentliche Visitation zu Stande gebracht; ein ungeheurer Bust von Acten lag aufgeschwollen und wuchs jährlich, da die siebzehn Affessoren nicht einmal im Stande waren, das Laufende wegzuarbeiten. Zwanzigtaufend Processe hatten sich aufgehäuft, jährlich konnten sechzig abee than werben, und das Doppelte fam hinzu. Auch auf die Bisitatoren wartete feine geringe Anzahl von Revisionen, man wollte ihrer funfzigtausend zählen. Ueberdieß hinderte fo mancher Migbrauch ben Gerichtsgang; als bas Bedenflichke aber von allem erschienen im Hintergrunde die personlichen Verbrechen einiger Affessoren.

Als ich nach Wehlar gehn sollte, war die Visitation schon einige Jahre im Sange, die Beschuldigten suspendirt, die Untersuchung weit vorgerückt; und weil nun die Kenner und Meister des Deutschen Staatsrechts diese Selegenheit nicht vorbeilassen durften, ihre Einsichten zu zeigen und sie dem gemeinen Besten zu widmen, so waren mehrere gründliche

wohlgesinnte Schriften erschienen, aus denen sich, wer nur einige Vorkenntnisse besaß, gründlich unterrichten konnte. Ging man bei dieser Gelegenheit in die Reichsverfassung und die von derselben handelnden Schriften zurück, so war es ausfallend, wie der monstrose Justand dieses durchaus kranken Körpers, der nur durch ein Wunder am Leben erhalten ward, gerade den Gelehrten am meisten zusagte. Denn der ehrwürzdige Deutsche Fleiß, der mehr auf Sammlung und Entwickelung von Einzelnheiten als auf Resultate los ging, fand hier einen unversiegenden Anlaß zu immer neuer Beschäftigung, und man mochte nun das Reich dem Kaiser, die kleinern den größern Ständen, die Katholiken den Protestanten entgegensehen, immer gab es, nach dem verschiedenen Interesse, nothwendig verschiedene Meinungen, und immer Gelegenheit zu neuen Kämpsen und Gegenreden.

Da ich mir alle diese ältern und neuern Zustände möglichst vergegenwärtigt hatte, konnte ich mir von meinem Wehlar'schen Ausenthalt unmöglich viel Freude versprechen. Die Aussicht war nicht reizend, in einer zwar wohl gelegenen, aber kleinen und übelgebauten Stadt eine doppelte Welt zu sinden: erst die einheimische alte hergebrachte, dann eine fremde neue, jene scharf zu prüsen beauftragt, ein richtendes und ein gerichtetes Gericht; manchen Bewohner in Furcht und Sorge, er möchte auch noch mit in die verhängte Untersuchung gezogen werden; angesehene, so lange für würdig geltende Personen der schändlichsten Missethaten überwiesen und zu schimpslicher Bestrafung bezeichnet: das alles zusammen machte das traurigste Vild und konnte nicht anreizen tieser in ein Geschäft einzugehen, das, an sich selbst verwickelt, nun gar durch Unthaten so verworren erschien.

Daß mir, außer dem Deutschen Civil= und Staaterechte,

hier nichts Wiffenschaftliches jonderlich begegnen, daß ich aller poetischen Mittheilung entbehren wurde, glaubte ich vorgus ju febn, als mich, nach einigem Bogern, die Luft meinen Buftand zu verändern, mehr als der Trieb nach Kenntuiffen. in diese Gegend hinführte. Allein wie verwundert mar ich, als mir anstatt einer sauertopfischen Gesellschaft, ein brittes akademisches Leben entgegensprang. An einer großen Wirthstafel traf ich beinah fämmtliche Gesandtschaftsuntergeordnete, junge muntere Leute, beisammen; sie nahmen mich freundlich auf, und es blieb mir ichon den ersten Tag tein Sebeimnis, daß sie ihr mittägiges Beisammensenn durch eine romantische Kiction erheitert hatten. Sie stellten nämlich, mit Beift und Munterfeit, eine Rittertafel vor. Dbenan faß der Beermei: fter, zur Seite beffelben der Kanzler, sodann die wichtigften Staatsbeamten: nun folgten die Ritter, nach ihrer Ancienne tät; Fremde hingegen, die zusprachen, mußten mit ben untersten Plagen vorlieb nehmen, und für sie war bas Gesprad meist unverständlich, weil sich in der Gesellschaft die Sprace, außer den Ritterausdrücken, noch mit manchen Anspielungen bereichert hatte. Einem jeden war ein Rittername zugelegt, mit einem Beiworte. Mich nannten sie Gog von Berlichin: gen, ben Redlichen. Jenen verdiente ich mir burch meine Aufmerksamkeit für den biedern Deutschen Altvater, und biesen durch die aufrichtige Neigung und Ergebenheit gegen die vorzüglichen Männer die ich kennen lernte. Dem Grafen von Rielmannsegg bin ich bei biefem Aufenthalt vielen Dant schuldig geworden. Er war der ernsteste von allen, boch tüchtig und zuverlässig. Bon Goué, ein schwer zu entzif fernder und zu beschreibender Mann, eine derbe, breite, bannövrische Figur, still in sich gefehrt. Es fehlte ihm nicht an Talenten mancher Art. Man hegte von ihm die Bermutbung,

baß er ein natürlicher Sohn sep; auch liebte er ein gewisses geheimnisvolles Wesen, und verbarg feine eigensten Bunfche und Vorsäße unter mancherlei Seltsamkeiten, wie er benn bie eigentliche Seele des wunderlichen Ritterbundes mar, ohne daß er nach der Stelle des Heermeisters gestrebt batte. mehr ließ er, da gerade zu der Beit dieß haupt der Ritterschaft abging, einen andern wählen und übte durch diesen feinen Einfluß. So wußte er auch manche fleine Bufälligkeiten dahin zu lenken, daß sie bedeutend erschienen und in fabelhaften Formen durchgeführt werden konnten. Bei diesem allen aber konnte man keinen ernften 3med bemerken; es war ihm bloß zu thun, die Langeweile, die er und seine Collegen bei dem verzögerten Geschäft empfinden mußten, zu erheitern, und den leeren Raum, ware es auch nur mit Spinnegewebe, auszufüllen. Uebrigens murde diefes fabelhafte Pragenfpiel mit äußerlichem großen Ernst betrieben, ohne daß jemand lächerlich finden durfte, wenn eine gewiffe Mühle als Schloß, der Müller als Burgherr behandelt wurde, wenn man die vier Haimonskinder für ein kanonisches Buch erklärte und Abschnitte daraus, bei Ceremonien, mit Ehrfurcht vorlas. Der Ritterschlag selbst geschah mit hergebrachten, von mehreren Nitterorden entlehnten Symbolen. Ein Hauptanlaß zum Scherze war ferner ber, bag man das Offenbare als ein Geheimniß behandelte; man trieb die Sache öffentlich, und es follte nicht davon gesprochen werden. Die Liste der sämmtlichen Ritter ward gedruckt, mit so viel Anstand als ein Reichstagskalender; und wenn Familien darüber zu spotten, und die ganze Sache für absurd und lächerlich zu erklären wagten, so ward, zu ihrer Bestrafung, so lange intriguirt, bis man einen ernsthaften Chemann, ober naben Bermandten, beizutreten und den Ritterschlag anzunehmen bewogen hatte;

da denn über den Verdruß der Angehörigen eine herzliche Schadenfreude entstand.

In dieses Ritterwesen verschlang sich noch ein seltsamer Orden, welcher philosophisch und mystisch sepn sollte, und keinen eigentlichen Namen hatte. Der erste Grad hieß der Uebergang, der zweite des Uebergangs Uebergang, der dritte des Uebergangs Uebergang zum Uebergang, und der vierte des Uebergangs Uebergang zu des Uebergangs Uebergang. Den hohen Sinn dieser Stusenfolge auszulegen, war nun die Psiicht der Eingeweihten, und dieses geschah nach Maaßgabe eines gedruckten Büchelchens, in welchem jene seltsamen Worte auf eine noch seltsamere Weise erklärt, oder vielmehr amplissicirt waren. Die Beschäftigung mit diesen Dingen war der erwünschteste Zeitverderb. Behrischens Thorheit und Lenzens Verkehrtheit schienen sich hier vereinigt zu haben: nur wiederhole ich, daß auch nicht eine Spur von Zweck hinter diesen Hüllen zu sinden war.

Db ich nun gleich zu solchen Possen sehr gern beirieth, auch zuerst die Perikopen aus den vier Haimonskindern in Ordnung brachte, und Borschläge that, wie sie bei Festen und Feierlichkeiten vorgelesen werden sollten, auch selbst sie mit großer Emphase vorzutragen verstand, so hatte ich mich doch schon früher an solchen Dingen müde getrieben; und als ich daher meine Franksurter und Darmstädter Umgebung vermiste, war es mir höchst lieb, Gottern gefunden zu haben, der sich mit aufrichtiger Neigung an mich schloß, und dem ich ein herzliches Wohlwollen erwiederte. Sein Sinn war zart, klar und heiter, sein Talent geübt und geregelt; er besteißigte sich der Französischen Eleganz und freute sich des Theils der Englischen Literatur, der sich mit sittlichen und angenehmen Gegenständen beschäftigt. Wir brachten viele vergnügte

Stunden zusammen zu, in denen wir und wechselseitig unsere Kenntnisse, Vorsätze und Neigungen mittheilten. Er regtemich zu manchen kleinen Arbeiten an, zumal da er, mit den Göttingern in Verhältniß stehend, für Boie's Almanach auch von meinen Gedichten etwas verlangte.

Dadurch fam ich mit jenen in einige Berührung, die fich, jung und talentvoll, zusammenhielten, und nachher so viel und mannichfaltig wirkten. Die beiben Grafen Stolberg, Burger, Bog, Solty und andere maren im Glauben und Beifte um Klopftock versammelt, deffen Wirkung sich nach allen Seiten hin erstreckte. In einem solchen, sich immer mehr erweiternden Deutschen Dichterfreise entwickelte sich zugleich, mit so mannichfaltigen poetischen Verdiensten, auch noch ein anderer Sinn, dem ich feinen ganz eigentlichen Ramen zu geben mußte. Man konnte ihn bas Bedurfnis ber Unabhängigkeit nennen, welches immer im Frieden entspringt, und gerade da, wo man eigentlich nicht abhängig ist. Im Kriege erträgt man die robe Gewalt so gut man kann, man fühlt sich wohl physisch und ökonomisch verlett, aber nicht moralisch; der Zwang beschämt niemanden, und es ist kein schimpflicher Dienst, der Zeit zu dienen; man gewöhnt sich, von Feind und Freund zu leiden, man bat Bunsche und feine Gefinnungen. Im Frieden bingegen thut sich der Freiheits= sinn der Menschen immer mehr hervor, und je freier man ist, besto freier will man sepn. Man will nichts über sich dulden: wir wollen nicht beengt sepn, niemand foll beengt fenn, und dieß zarte ja franke Gefühl erscheint in schonen Seelen unter ber Form der Gerechtigkeit. Dieser Geist und Sinn zeigte sich damals überall, und gerade da nur wenige bedrückt waren, wollte man auch diese von zufälligem Druck befreien, und so entstand eine gewisse sittliche Befebbung,

Einmischung der Einzelnen ins Regiment, die mit löblichen Anfangen, zu unabsehbar unglücklichen Folgen hinführte.

Boltaire hatte burch ben Schut, ben er ber Ramilie Calas angebeihen ließ, großes Aufsehn erregt und fich ebr würdig gemacht. Für Deutschland fast noch auffallenber und wichtiger war das Unternehmen Lavater's gegen ben Landvogt gewesen. Der asthetische Sinn, mit dem jugendlichen Muth verbunden, strebte vorwärts, und da man noch vor kurzem studirte, um zu Aemtern zu gelangen, so fing man nun an den Aufseher der Beamten ju machen, und bie Beit war nah, wo der Theater = und Romanendichter feine Bifewichter am liebsten unter Ministern und Amtleuten auffnote. Hieraus entstand eine halb eingebildete, halb wirkliche Belt von Wirkung und Gegenwirkung, in der wir späterbin die heftigsten Angebereien und Verhepungen erlebt haben, welche sich die Verfasser von Zeitschriften und Tagblättern, mit einer Art von Buth, unter bem Schein ber Gerechtigfeit erlaubten, und um fo unwiderstehlicher dabei zu Werte gingen, als fie das Publicum glauben machten vor ihm fen der wahre Ge richtshof: thoricht, da fein Publicum eine executive Gewalt hat, und in dem zerstückten Deutschland die öffentliche Deinung niemanden nutte oder schadete.

Unter und jungen Leuten ließ sich zwar nichts von jener Art spüren, welche tadelnswerth gewesen wäre, aber eine gewisse ähnliche Vorstellung hatte sich unsrer bemachtigt, die aus Poesse, Sittlichkeit und einem edlen Bestreben zusammengesstossen, zwar unschädlich aber doch fruchtlos war.

Durch die Hermanns=Schlacht und die Zueignung berselben an Joseph den Zweiten hatte Klopstock eine wunder bare Anregung gegeben. Die Deutschen, die sich vom Druck der Kömer befreiten, waren herrlich und mächtig dargestellt, und diejes Bild gar wohl geeignet, das Gelbstgefühl der Ration zu erwecken. Weil aber im Frieden der Patriotismus eigentlich nur darin besteht, daß jeder vor seiner Thure febre, seines Amts warte, auch seine Lection lerne, damit es wohl im Hause stehe, so fand bas von Klopstock erregte Baterlandsgefühl feinen Gegenstand, an dem es fich batte üben tonnen. Friedrich hatte die Ehre eines Theils der Deutschen gegen eine verbundene Welt gerettet, und es war jedem Gliede der Nation erlaubt, durch Beifall und Verehrung dieses großen Kürsten, Theil an seinem Siege zu nehmen; aber wo denn nun bin mit jenem erregten friegerischen Tropgefühl? Welche Richtung follte es nehmen, und welche Wirkung hervorbringen? Zuerst war es blog poetische Form, und die nachher so oft gescholtenen, ja lächerlich gefundenen Barbenlieber häuften sich durch diesen Trieb, durch diesen Anstoß. Reine außeren Feinde waren zu bekämpfen; nun bildete man fich Tyrannen, und dazu mußten die Fürsten und ihre Diener ihre Gestalten erst im Allgemeinen, sodann nach und nach im Besondern hergeben; und hier schloß sich die Poesie an jene oben gerügte Einmischung in die Rechtspflege mit heftigkeit an, und es ift merkwürdig, Gedichte aus jener Zeit zu sehn, die ganz in einem Sinne geschrieben sind, wodurch alles Obere, es sep nun monarchisch ober aristofratisch, aufgehoben wird.

Was mich betraf, so fuhr ich fort, die Dichtkunst zum Ausdruck meiner Sesühle und Grillen zu benuten. Kleine Sedichte, wie der Wanderer, fallen in diese Zeit; sie wurden in den Söttinger Musenalmanach aufgenommen. Was aber von jener Sucht in mich eingedrungen seyn mochte, davon strebte ich mich kurz nachher im Götz von Berlichinz gen zu befreien; indem ich schilberte, wie in wüsten Zeiten der wohldenkende brave Mann allenfalls an die Stelle des

Sesets und der ausübenden Sewalt zu treten sich entschließt, aber in Verzweiflung ist, wenn er dem anerkannten verehrten Oberhaupt zweideutig, ja abtrunnig erscheint.

Durch Klopstocks Oden war denn auch in die Deutsche Dichtkunft nicht sowohl die nordische Mythologie, als vielmehr die Nomenclatur ihrer Gottheiten eingeleitet; und ob ich gleich mich sonst gern alles bessen bediente, was mir gereicht ward, so konnte ich es boch nicht von mir gewinnen, mich derselben zu bedienen, und zwar aus folgenden Ursachen. Ich hatte die Kabeln der Edda schon längst aus der Worrebe zu Mallet's Dänischer Geschichte kennen gelernt, und mich derfelben fogleich bemächtigt; sie gehörten unter diejenigen Mährchen, die ich, von einer Gesellschaft aufgeforbert, am liebsten erzählte. Herder gab mir den Resenius in die Hande, und machte mich mit den heldensagen mehr befannt. alle diese Dinge, wie werth ich sie hielt, konnte ich nicht in den Kreis meines Dichtungsvermögens aufnehmen; wie herr: lich sie mir auch die Einbildungefraft anregten, entzogen fie sich doch gang dem sinnlichen Anschaun, indessen die Mythe logie der Griechen, durch die größten Künstler der Welt in sichtliche leicht einzubildende Gestalten verwandelt, noch vor unsern Augen in Menge bastand. Götter ließ ich überhaupt nicht viel auftreten, weil sie mir noch außerhalb der Ratur, die ich nachzubilden verstand, ihren Wohnsit hatten. hätte mich nun gar bewegen follen, Wodan für Jupiter, und Thor für Mars zu feten, und ftatt ber füblichen genau um: forteben ia blose Wortflänge in meine Did. ... - er Seite schlossen sie sich alls formlofen Belben, nur 7 andern lentte ich sie nach

r bumoristische Zug, der

durch die ganze nordische Mythe durchgeht, war mir höchst lieb und bemerkenswerth. Sie schien mir die einzige, welche durchaus mit sich selbst scherzt, einer wunderlichen Dynastie von Göttern abenteuerliche Riesen, Zauberer und Ungeheuer entgegensetz, die nur beschäftigt sind die höchsten Personen während ihres Regiments zu irren, zum Besten zu haben, und hinterdrein mit einem schmählichen, unvermeidlichen Untergang zu bedrohen.

Ein ähnliches, wo nicht gleiches Interesse gewannen mir die Indischen Fabeln ab, die ich aus Dapper's Reisen zuerst kennen lernte, und gleichfalls mit großer Lust in meinen Mährchenvorrath hineinzog. Der Altar des Ram gelang mir vorzüglich im Nacherzählen, und ungeachtet der großen Mannichfaltigkeit der Personen dieses Mährchens blieb doch der Alse Hannemann der Liebling meines Publicums. Aber auch diese unförmlichen und überförmlichen Ungeheuer konnten mich nicht eigentlich poetisch befriedigen; sie lagen so weit von dem Wahren ab, nach welchem mein Sinn unablässig hinstrebte.

Doch gegen alle diese kunstwidrigen Gespenster sollte mein Sinn für das Schone durch die herrlichste Kraft geschützt werzden. Glücklich ist immer die Epoche einer Literatur, wenn große Werke der Vergangenheit wieder einmal aufthauen und an die Tagesordnung kommen, weil sie alsdann eine vollkommen frische Wirkung hervorbringen. Auch das Homerische Licht ging uns neu wieder auf, und zwar recht im Sinne der Zeit, die ein solches Erscheinen höchst begünstigte: denn das beständige Hinweisen auf Natur bewirkte zuletzt, daß man auch die Werke der Alten von dieser Seite betrachten lernte. Was mehrere Reisende zu Ausklärung der heiligen Schriften gethan, leisteten andere für den Homer. Durch Gups ward man eingeleiter, Wood gab der Sache den Schwung. Eine

Böttinger Recension des anfangs sehr feltenen Originals machte und mit der Absicht befannt, und belehrte und, wie weit fie ausgeführt worden. Wir fahen nun nicht mehr in jenen Ge dichten ein angespanntes und aufgedunsenes Belbenwesen, som dern die abgespiegelte Wahrheit einer uralten Gegenwart, und suchten und dieselbe möglichst heranzuziehen. 3mar wollte uns zu gleicher Zeit nicht völlig in den Sinn, wenn behauptet murde, daß, um die homerischen Naturen recht zu verftebn. man sich mit den wilden Völfern und ihren Sitten befannt machen muffe, wie sie und die Reisebeschreiber der neuen Bel ten schildern: denn es ließ sich doch nicht läugnen, daß sowohl Europäer als Affaten, in den Somerischen Gedichten icon auf einem hoben Grade ber Cultur dargestellt worden, vielleicht auf einem höhern, ale die Zeiten des Trojanischen Ariegs mochten genossen haben. Aber jene Marime war boch mit dem herrschenden Naturbekenntniß übereinstimmend, und insofern mochten wir sie gelten lassen.

Bei allen diesen Beschäftigungen, die sich auf Menschenkunde im höheren Sinne, so wie auf Dichtkunst im nachsten und lieblichsten bezogen, mußte ich doch jeden Tag erfahren, daß ich mich in Betzlar aushielt. Das Gesprach über den Bustand des Visitationsgeschäftes und seiner immer wachsenden Hindernisse, die Entdeckung neuer Gebrechen klang stündlich durch. Hier war nun abermals das heilige Römische Reich versammelt, nicht bloß zu äußerlichen Feierlichkeiten, sondern zu einem ins Allertiesste greisenden Geschäfte. Aber auch hier mußte mir jener halbleere Speisesaal am Krönungstage ein sallen, wo die geladenen Gäste außen blieben, weil sie zu vornehm waren. Hier hatten sie sich zwar eingefunden, aber man nußte noch schlimmere Symptome gewahr werden. Der Unzusammenhalt des Ganzen, das Widerspiel der Theile kamen

fortwährend zum Vorschein, und es war kein Seheimniß geblieben, daß Fürsten unter einander sich die Absicht vertraus lich mitgetheilt hatten: man müsse sehn, ob man nicht, bei dieser Gelegenheit, dem Oberhaupt etwas abgewinnen könne?

Welchen üblen Eindruck das kleine Detail aller Anekdoten von Nachlässigfeiten und Berfäumniffen, Ungerechtigfeiten und Bestechungen, auf einen jungen Menschen machen mußte, ber das Gute wollte und fein Inneres in diesem Sinne bearbeitete, wird jeder Redliche mitfühlen. Wo soll unter solchen Umständen Ehrfurcht vor dem Gesetz und dem Richter ent= springen? Aber hätte man auch auf die Wirkungen ber Bisitation das größte Butrauen gesett, hatte man glauben konnen, daß sie völlig ihre hohe Bestimmung erfüllen werde — für einen frohen vorwärts schreitenden Jüngling war doch hier fein heil zu finden. Die Formlichkeiten dieses Processes an sich gingen alle auf ein Verschleifen; wollte man einigermaßen wirken und etwas bedeuten, so mußte man nur immer bem= jenigen dienen, der Unrecht hatte, stets dem Beklagten, und in der Fechtfunst der verdrebenden und ausweichenden Streiche recht gewandt sevn.

Ich verlor mich daher einmal über das andre, da mir, in dieser Zerstreuung, keine asthetischen Arbeiten gelingen wollten, in ästhetische Speculationen; wie denn alles Theores tissen auf Mangel oder Stockung von Productionskraft hins deutet. Früher mit Mercken, nunmehr mit Gottern, machte ich den Versuch, Maximen auszusinden, wonach man beim Hervorbringen zu Werke gehn könnte. Aber weder mir noch ihnen wollte es gelingen. Merck war Zweisler und Eklektiker, Gotter hielt sich an solche Beispiele, die ihm am meisten zussaten. Die Sulzer'sche Theorie war angekündigt, mehr für den Liebhaber als für den Künstler. In diesem Gesichtskreise

werden vor allem sittliche Wirkungen gefordert, und hier entssteht sogleich ein Zwiespalt zwischen der hervorbringenden und benußenden Classe; denn ein gutes Kunstwerk kann und wird zwar moralische Folgen haben, aber moralische Zwecke vom Künstler fordern, heißt ihm sein Handwerk verderben.

Was die Alten über diese wichtigen Gegenstände gesagt, hatte ich seit einigen Jahren fleißig, wo nicht in einer Folge studirt, doch sprungweise gelesen. Aristoteles, Cicero, Quinctilian, Longin, keiner blieb unbeachtet, aber bas half mir nichts: benn alle biese Manner fetten eine Erfahrung voraus, die mir abging. Sie führten mich in eine an Runstwerken unendlich reiche Welt, sie entwickelten die Verdienste vortrefflicher Dichter und Redner, von deren meisten und nur die Namen übrig geblieben find, und überzeugten mich nur allzu lebhaft, daß erst eine große Fülle von Gegenständen vor uns liegen musse, ehe man darüber denken könne, daß man erst felbst etwas leisten, ja daß man fehlen muffe, um feine eignen Kähigkeiten und die der andern kennen zu lernen. Bekanntschaft mit so vielem Guten jener alten Beiten war boch immer nur schul= und buchmäßig und feineswegs lebendig. da es doch, besonders bei den gerühmtesten Rednern, auffiel, daß sie sich durchaus im Leben gebildet hatten, und bag man von den Eigenschaften ihres Kunstcharafters niemals sprechen fonnte, ohne ihren personlichen Gemuthecharafter zugleich mitzuerwähnen. Bei Dichtern schien dies weniger der Kall; überall aber trat Natur und Kunst nur durch Leben in Berührung, und fo blieb bas Resultat von allem meinem Sinnen und Trachten jener alte Vorsat, die innere und außere Natur zu erforschen, und in liebevoller Nachahmung sie eben felbft walten zu lassen.

Bu diesen Wirkungen, welche weber Tag noch Racht in

mir ruhten, lagen zwei große, ja ungeheure Stoffe vor mir, deren Reichthum ich nur einigermaßen zu schäßen brauchte, um etwas Bedeutendes hervorzubringen. Es war die ältere Epoche, in welche das Leben Gößens von Berlichingen fällt, und die neuere, deren unglückliche Blüthe im Werther geschildert ist.

Von der historischen Vorbereitung zu der ersten Arbeit habe ich bereits gesprochen; die ethischen Anlässe zu der zweiten sollen gegenwärtig eingeleitet werden.

Jener Borfat, meine innere Natur nach ihren Eigenheiten gewähren, und die außere nach ihren Eigenschaften auf mich einfließen zu lassen, trieb mich an das wunderliche Element, in welchem Werther ersonnen und geschrieben ist. Ich suchte mich innerlich von allem Fremden zu entbinden, bas Aeußere liebevoll zu betrachten, und alle Befen, vom menschlichen an, fo tief hinab als sie nur faslich sepn möchten, jedes in seiner Art auf mich wirken zu lassen. Dadurch entstand eine wundersame Verwandtschaft mit den einzelnen Gegenständen der Natur, und ein inniges Anklingen, ein Mitstimmen ins Gange, fo daß ein jeder Wechsel, es sep der Ortschaften und Gegenden, oder der Tage = und Jahreszeiten, oder mas sonst sich ereignen konnte, mich aufs innigste berührte. Der malerische Blick gesellte sich zu dem dichterischen, die schöne ländliche, durch den freundlichen Fluß belebte Landschaft vermehrte meine Neigung zur Einsamkeit, und begünstigte meine stillen nach allen Seiten bin sich ausbreitenden Betrachtungen.

Aber seitdem ich jenen Familienkreis zu Sesenheim und nun wieder meinen Freundescirkel zu Frankfurt und Darm= stadt verlassen, war mir eine Leere im Busen geblieben, die ich auszufüllen nicht vermochte; ich befand mich daher in einer Lage, wo und die Neigung, sobald sie nur einigermaßen verhüllt auftritt, unversehens überschleichen und alle guten Vorsätze vereiteln fann.

Und indem nun der Verfasser zu dieser Stufe seines Unternehmens gelangt, fühlt er sich zum erstenmal bei ber Arbeit leicht ums herz: denn von nun an wird dieses Buch erft was es eigentlich seyn soll. Es hat sich nicht als selbstständig angefündigt; es ift vielmehr bestimmt die Luden eines Autor lebens auszufüllen, manches Bruchstud zu erganzen und bas Andenken verlorner und verschollener Wagnisse zu erhalten. Was aber schon gethan ift, soll und kann nicht wiederholt werben; auch murde der Dichter jest die verdusterten Seelentrafte vergebens anrufen, umsonst von ihnen fordern, bas fie jene lieblichen Verhältniffe wieder vergegenwärtigen möchten. welche ihm den Aufenthalt im Lahnthale so boch verschönten. Glücklicherweise hatte ber Genius schon fruher dafür gesorgt. und ihn angetrieben, in vermögender Jugendzeit das nächft Wergangene festzuhalten, zu schildern und fühn genug jur gunstigen Stunde öffentlich aufzustellen. Daß bier bas Bud lein Werther gemeint fep, bebarf wohl feiner nabern Bezeich nung; von den darin aufgeführten Personen aber, so wie von ben bargestellten Gesinnungen, wird nach und nach einiges an eröffnen sevn.

Unter den jungen Männern, welche, der Gesandtschaft zugegeben, sich zu ihrem künftigen Dienstlauf vorüben sollten, fand sich einer den wir kurz und gut den Bräutigam zu new nen psiegten. Er zeichnete sich aus durch ein ruhiges gleiches Betragen, Klarheit der Ansichten, Bestimmtheit im Handeln und Reden. Seine heitere Thätigkeit, sein anhaltender Fleiß empfahl ihn dergestalt den Vorgesetzten, daß man ihm eine baldige Anstellung versprach. Hiedurch berechtigt, unternahm er, sich mit einem Frauenzimmer zu verloben, das seiner

Gemuthsart und feinen Wünschen völlig zusagte. Nach bem Tod ihrer Mutter, hatte sie sich als Haupt einer zahlreichen jungeren Familie bochst thatig erwiesen und den Bater in feinem Wittwerstand allein aufrecht erhalten, so, daß ein fünftiger Gatte von ihr das Gleiche für sich und seine Nachtom= menschaft hoffen und ein entschiedenes hausliches Gluck erwarten konnte. Ein jeder gestand, auch ohne diese Lebenszwecke eigennütig für sich im Auge zu haben, daß sie ein munschend= werthes Frauenzimmer fep. Sie gehörte zu benen, bie, wenn sie nicht heftige Leidenschaften einflößen, doch ein allgemeines Befallen zu erregen geschaffen sind. Eine leicht aufgebaute, nett gebildete Gestalt, eine reine gesunde Natur und die daraus entspringende frohe Lebensthätigkeit, eine unbefangene Behandlung des täglich Nothwendigen, das alles war ihr zusammen gegeben. In der Betrachtung solcher Eigenschaften ward auch mir immer wohl, und ich gesellte mich gern zu denen die sie besaßen; und wenn ich nicht immer Gelegenheit fand ihnen wirkliche Dienste zu leisten, so theilte ich mit ihnen lieber als mit andern den Genuß jener unschuldigen Freuden, die der Jugend immer zur hand find und ohne große Bemühung und Aufwand ergriffen werden. Da es nun ferner ausgemacht ist, daß die Frauen sich nur für einander pußen und untereinander den Put zu steigern unermudet find, so waren mir diejenigen die liebsten, welche mit einfacher Reinlichkeit dem Freunde, dem Brautigam, die stille Bersicherung geben, daß es eigentlich nur für ihn geschehen, und daß ohne viel Umstände und Aufwand ein ganzes Leben so fortgeführt werden könne.

Solche Personen sind nicht allzu sehr mit sich selbst bes schäftigt; sie haben Zeit die Außenwelt zu betrachten, und Gelassenheit genug sich nach ihr zu richten, sich ihr gleich zu

stellen; sie werden klug und verständig ohne Anstrengung, und bedürfen zu ihrer Bildung wenig Bucher. Go war die Braut. Der Bräutigam, bei feiner durchaus rechtlichen und gutraulichen Sinnegart, machte jeden den er schätte, balb mit ibr bekannt, und sah gern, weil er den größten Theil des Tages den Geschäften eifrig oblag, wenn seine Berlobte, nach vollbrachten häuslichen Bemühungen, fich fonst unterhielt und sich gesellig auf Spaziergangen und Landpartien mit Freunden und Freundinnen ergötte. Lotte - benn fo wird fie benn doch wohl heißen — war anspruchlos in doppeltem Sinne: erst ihrer Natur nach, die mehr auf ein allgemeines Boblwollen als auf besondere Neigungen gerichtet war, und bann batte sie sich ja für einen Mann bestimmt, ber, ihrer werth, fein Schicksal an das ihrige fürs Leben zu knupfen fich bereit erklären mochte. Die heiterste Luft wehte in ihrer Umgebung. Ja, wenn es schon ein angenehmer Anblick ift, zu feben, bas Eltern ihren Kindern eine ununterbrochene Sorgfalt widmen. fo hat es noch etwas Schoneres, wenn Geschwistern das Gleiche leisten. Dort glauben wir mehr Naturtrieb und burgerliches hertommen, bier mehr Bahl und freies Gemath zu erblicken.

Der neue Ankömmling, völlig frei von allen Banden, sorglos in der Gegenwart eines Mädchens, das, schon versagt, den gefälligsten Dienst nicht als Bewerbung auslegen und sich desto eher daran erfreuen konnte, ließ sich ruhig geben, war aber bald dergestalt eingesponnen und gefesselt, und zugleich von dem jungen Paare so zutraulich und freundlich behandelt, daß er sich selbst nicht mehr kannte. Müßig und träumerisch, weil ihm keine Gegenwart genügte, fand er das was ihm abging in einer Freundin, die, indem sie fürs ganze Jahr lebte, nur für den Augenblick zu leben schien.

Sie mochte ihn gern zu ihrem Begleiter; er konnte bald ihre Nähe nicht miffen, denn sie vermittelte ihm die Alltagswelt, und so waren sie, bei einer ausgedehnten Wirthschaft, auf dem Acer und den Wiesen, auf dem Krautland wie im Garten, bald unzertrennliche Gefährten. Erlaubten es dem Brautigam seine Geschäfte, so war er an seinem Theil dabei; sie hatten sich alle drei an einander gewöhnt ohne es zu wollen, und wußten nicht, wie sie bazu tamen, sich nicht entbehren ju können. So lebten sie den herrlichen Sommer bin, eine ächt Deutsche Idvlle, wozu das fruchtbare Land die Prosa, und eine reine Neigung die Poesie bergab. Durch reife Kornfelder wandernd erquickten sie sich am thaureichen Morgen; das Lied der Lerche, der Schlag der Wachtel waren ergöpliche Tone; heiße Stunden folgten, ungeheure Gewitter brachen berein, man schloß sich nur destomehr an einander, und mancher kleine Kamilienverdruß war leicht ausgelöscht durch fortdauernde Liebe. Und so nahm ein gemeiner Tag ben andern auf, und alle schienen Festtage zu sepn; ber ganze Ralender hatte muffen roth gedruckt werden. Verstehen wird mich, wer sich erinnert, was von dem glücklich unglücklichen Freunde der neuen Heloise geweisfagt worden: "Und zu den Füßen seiner Geliebten figend, wird er hanf brechen, und er wird munschen hanf zu brechen, heute, morgen und übermorgen, ja sein ganzes Leben."

Nur wenig, aber gerade so viel als nothig sepn mag kann ich nunmehr von einem jungen Manne sagen, dessen Name in der Folgezeit nur allzu oft genannt worden. Es war Jezusalem, der Sohn des frei und zart denkenden Gotteszgelehrten. Auch er war bei einer Sesandtschaft angestellt: seine Sestalt gefällig, mittlerer Größe, wohlgebaut; ein mehr rundes als längliches Sesicht; weiche ruhige Jüge und was sonst noch einem hübschen blonden Jüngling zukommen mag; blave Augen

sodann, mehr anziehend als sprechend zu nennen. Seine Rleidung war die unter den Niederdeutschen, in Nachahmung ber Englander, hergebrachte: blauer Fract, ledergelbe Befte und Unterfleider, und Stiefeln mit braunen Stolpen. Der Ber fasser hat ihn nie besucht, auch nicht bei sich geseben; mand= mal traf er ihn bei Freunden. Die Aeußerungen bes jungen Mannes waren mäßig, aber wohlwollend. Er nahm an ben verschiedensten Productionen Theil; besonders liebte er folde Beichnungen und Stiggen, in welchen man einsamen Ge genden ihren stillen Charafter abgewonnen batte. Er theilte bei solchen Gelegenheiten Gegner'sche Rabirungen mit, und munterte die Liebhaber auf, darnach zu studiren. An allem jenem Ritterwesen und Mummenspiel nahm er wenig ober feinen Antheil, lebte fich und feinen Gefinnungen. sprach von einer entschiedenen Leidenschaft zu der Gattin eines Freundes. Deffentlich sah man sie nie miteinander. Ueber haupt wußte man wenig von ihm zu sagen, außer daß er fic mit der Englischen Literatur beschäftige. Als der Sohn eines wohlhabenden Mannes brauchte er fich weber angftlich Ge schäften zu widmen, noch um balbige Anstellung bringend m bewerben.

Jene Gefner'schen Radirungen vermehrten die Luft und den Antheil an ländlichen Gegenständen, und ein kleines Gedicht, welches wir in unsern engern Areis mit Leibenschaft aufnahmen, ließ und von nun an nichts anders mehr beachten. Das deserted village von Goldsmith mußte sebermann auf jener Bildungsstufe, in jenem Gesinnungskreise, höchlich zusagen. Nicht als lebendig ober wirksam, sondern als ein vergangenes verschwundenes Dasenn, ward alles das geschildert was man so gern mit Augen sab, was man liebte, schäfte, in der Gegenwart leidenschaftlich aussucht, um jugendlich

munter Theil daran zu nehmen. Fest = und Feiertage auf dem Lande, Kirchweihen und Jahrmärkte, dabei, unter der Dorf= linde erst die ernste Versammlung der Aeltesten, verdrängt von der heftigern Tanzlust der Jüngern, und wohl gar die Theilnahme gebildeter Stände. Wie schicklich erschienen diese Bergnügungen, gemäßigt durch einen braven Landgeistlichen, der auch dasjenige was allenfalls übergriff, was zu Händeln und Zwist Anlaß geben konnte, gleich zu schlichten und abzuthun verstand. Auch hier fanden wir unsern ehrlichen Batefield wieder, in seinem wohlbekannten Kreise, aber nicht mehr wie er leibte und lebte, sondern als Schatten, zuruckgerufen durch des elegischen Dichters leise Rlagetone. Schon der Gedanke dieser Darstellung ist einer der glucklichsten, sobald ein= mal der Vorsatz gefaßt ist, ein unschuldiges Vergangenes mit anmuthiger Trauer wieder heranzufordern. Und wie gelungen ist in jedem Sinne dem Englander dieses gemuthliche Vor= haben! Ich theilte den Enthusiasmus für dieses allerliebste Gebicht mit Gottern, dem die von uns beiden unternommene Uebersetung besser als mir geglückt ist: denn ich hatte allzu ängstlich die zarte Bedeutsamkeit des Originals in unserer Sprache nachzubilden getrachtet, und war daher wohl mit einzelnen Stellen, nicht aber mit bem Ganzen übereingefommen.

Ruht nun, wie man sagt, in der Sehnsucht das größte Glück, und darf die wahre Sehnsucht nur auf ein Unerreichsbares gerichtet sepn, so traf wohl alles zusammen, um den Jüngling, den wir gegenwärtig auf seinen Irrgängen begleizten, zum glücklichsten Sterblichen zu machen. Die Neigung zu einer versagten Braut, das Bestreben Meisterstücke fremder Literatur der unsrigen zu erwerben und anzueignen, die Bemühung Naturgegenstände nicht nur mit Worten, sons dern auch mit Griffel und Pinsel, ohne eigentliche Kechnik,

sodann, mehr anziehend als sprechend zu nennen. Seine Rleidung war die unter den Niederdeutschen, in Nachahmung ber Englander, hergebrachte: blauer Fract, ledergelbe Beste und Unterfleider, und Stiefeln mit braunen Stolpen. Der Ber fasser hat ihn nie besucht, auch nicht bei sich gesehen; manch= mal traf er ibn bei Freunden. Die Aeußerungen des jungen Mannes waren mäßig, aber wohlwollend. Er nahm an ben verschiedensten Productionen Theil; besonders liebte er solche Beichnungen und Stizzen, in welchen man einfamen Gegenden ihren stillen Charafter abgewonnen hatte. Er theilte bei solchen Gelegenheiten Gegner'sche Radirungen mit, und munterte die Liebhaber auf, darnach zu studiren. An allem jenem Ritterwesen und Mummenspiel nahm er wenig ober keinen Antheil, lebte sich und seinen Gesinnungen. Man sprach von einer entschiedenen Leidenschaft zu der Sattin eines Freundes. Deffentlich sah man sie nie miteinander. haupt wußte man wenig von ihm zu sagen, außer baß er sich mit der Englischen Literatur beschäftige. Als der Sohn eines wohlhabenden Mannes brauchte er sich weder angstlich Geschäften zu widmen, noch um baldige Anstellung bringend zu bewerben.

Jene Geßner'schen Radirungen vermehrten die Lust und den Antheil an ländlichen Gegenständen, und ein kleines Gebicht, welches wir in unsern engern Kreis mit Leidenschaft aufnahmen, ließ uns von nun an nichts anders mehr beachten. Das deserted village von Goldsmith mußte jedermann auf jener Bildungsstufe, in jenem Gesinnungskreise, höchlich zusfagen. Nicht als lebendig oder wirksam, sondern als ein vergangenes verschwundenes Dasepn, ward alles das geschildert was man so gern mit Augen sah, was man liebte, schäßte, in der Gegenwart leidenschaftlich aussuchte, um jugendlich

munter Theil daran zu nehmen. Fest = und Feiertage auf bem Lande, Kirchweihen und Jahrmarkte, dabei, unter der Dorf= linde erst die ernste Versammlung der Aeltesten, verdrängt von der heftigern Tanzlust der Jüngern, und wohl gar die Theilnahme gebildeter Stände. Wie schicklich erschienen diese Vergnügungen, gemäßigt durch einen braven Landgeistlichen, der auch dasjenige was allenfalls übergriff, was zu handeln und 3wist Anlag geben konnte, gleich zu schlichten und abzuthun verstand. Auch hier fanden wir unsern ehrlichen Watefield wieder, in seinem wohlbekannten Kreise, aber nicht mehr wie er leibte und lebte, sondern als Schatten, zuruckgerufen durch des elegischen Dichters leise Rlagetone. Schon der Gedanke dieser Darstellung ist einer der glucklichsten, sobald ein= mal der Vorsatz gefaßt ist, ein unschuldiges Vergangenes mit anmuthiger Trauer wieder heranzufordern. Und wie gelungen ist in jedem Sinne dem Englander dieses gemuthliche Vor= haben! Ich theilte den Enthusiasmus für dieses allerliebste Gebicht mit Gottern, dem die von uns beiden unternommene Uebersetung beffer als mir geglückt ift: benn ich hatte allzu ängstlich die garte Bedeutsamkeit des Originals in unserer Sprache nachzubilben getrachtet, und war daber wohl mit einzelnen Stellen, nicht aber mit bem Ganzen übereingefommen.

Ruht nun, wie man fagt, in der Sehnsucht das größte Glück, und darf die wahre Sehnsucht nur auf ein Unerreichsbares gerichtet sepn, so traf wohl alles zusammen, um den Jüngling, den wir gegenwärtig auf seinen Irrgängen begleizten, zum glücklichsten Sterblichen zu machen. Die Neigung zu einer versagten Braut, das Bestreben Meisterstücke fremder Literatur der unsrigen zu erwerben und anzueignen, die Bemühung Naturgegenstände nicht nur mit Worten, sons dern auch mit Griffel und Pinsel, ohne eigentliche Technik,

nachzuahmen: jedes einzeln ware schon hinreichend gewesen, das Herz zu schwellen und die Brust zu beklemmen. Damit aber der so süß leidende aus diesen Justanden gerissen und ihm zu neuer Unruhe neue Verhältnisse bereitet würden, so ergab sich Folgendes.

In Gießen befand sich Sopfner, Professor ber Recte. Er war als tuchtig in seinem Kach, als denkender und wackerer Mann, von Merden und Schloffern anerkannt und bode lich geehrt. Schon längst hatte ich seine Bekanntschaft et munscht, und nun, als jene beiden Freunde bei ihm einen Besuch abzustatten gedachten, um über literarische Gegenstände zu unterhandeln, ward beliebt, daß ich bei diefer Ge legenheit mich gleichfalls nach Gießen begeben follte. wir aber, wie es in dem Uebermuth froher und friedlicher Beiten zu geschehn pflegt, nicht leicht etwas auf gerabem Bege vollbringen konnten, sondern, wie wahrhafte Rinder, auch dem Nothwendigen irgend einen Scherz abzugewinnen fuchten. fo follte ich, als der Unbefannte, in fremder Gestalt erscheinen. und meiner Luft, verkleidet aufzutreten, bier abermals Genfice thun. An einem heiteren Morgen, vor Sonnenaufgang, feritt ich daher von Weglar an der Lahne hin, das liebliche Thel hinauf; solche Wanderungen machten wieder mein größtes Glud. 3ch erfand, verfnüpfte, arbeitete durch, und war in der Stille mit mir felbst heiter und froh; ich legte mir aurecht, was die ewig widersprechende Welt mir ungeschickt und verworren aufgedrungen hatte. Am Ziele meines Beges angelangt, suchte ich Höpfner's Wohnung und pochte an seine Studirstube. Als er mir herein! gerufen hatte, trat ich bescheidentlich vor ihn, als ein Studirender der von Afademieen sich nach hause verfügen und unterwege die würdigsten Dans ner wollte kennen lernen. Auf seine Fragen nach meinen

näheren Verhältnissen war ich vorbereitet; ich erzählte ein glaubliches prosaisches Mährchen, womit er zufrieden schien, und als ich mich hierauf für einen Juristen angab, bestand ich nicht übel: denn ich kannte sein Berdienst in diesem Kach und wußte, daß er sich eben mit dem Naturrecht beschäftigte. Doch stockte bas Gespräch einigemal, und es schien, als wenn er einem Stammbuch oder meiner Beurlaubung entgegenfabe. Ich wußte jedoch immer zu zaudern, indem ich Schloffern gewiß erwartete, deffen Punktlichkeit mir bekannt war. Dieser fam auch wirklich, ward von seinem Freund bewillkommnet, und nahm, als er mich von der Seite angesehn, wenig Notiz von mir. Höpfner aber jog mich ins Gespräch und zeigte fich durchaus als einen humanen wohlwollenden Mann. Endlich empfahl ich mich und eilte nach dem Wirthshause, wo ich mit Merden einige flüchtige Worte wechselte und das Weitere perabredete.

Die Freunde hatten sich vorgenommen, Höpfnern zu Tische zu bitten und zugleich jenen Christian Heinrich Schmid, der in dem Deutschen Literarwesen zwar eine sehr untergeordnete, aber doch eine Rolle spielte. Auf diesen war der Handel eigentlich angelegt, und er sollte für manches, was er gesündigt hatte, auf eine lustige Weise bestraft werden. Als die Gäste sich in dem Speisesaale versammelt hatten, ließ ich durch den Kellner fragen, ob die Herren mir erlauben wollten mitzuspeisen? Schlosser, dem ein gewisser Ernst gar wohl zu Gesicht stand, widersetze sich, weil sie ihre freundschaftliche Unterhaltung nicht durch einen Dritten wollten gestört wissen. Auf das Andringen des Kellners aber und die Fürsprache Höpfner's, der versicherte, daß ich ein leidlicher Mensch sep, wurde ich eingelassen, und betrug mich zu Ansfang der Tasel bescheiden und verschämt. Schlosser und Werck

thaten sich keinen Zwang an, und ergingen sich über manches so offen, als wenn kein Fremder dabei wäre. Die wichtigken literarischen Angelegenheiten so wie die bedeutendsten Männer kamen zur Sprache. Ich erwies mich nun etwas kühner, und ließ mich nicht stören, wenn Schlosser mir manchmal ernstlich, Merck spöttisch etwas abgab; doch richtete ich auf Schmiden alle meine Pfeile, die seine mir wohlbekannten Blößen scharf und sicher trasen.

Ich hatte mich bei meinem Nößel Tischwein maßig verbalten: die Herren aber ließen sich besseren reichen, und er mangelten nicht, auch mir davon mitzutheilen. Nachbem viele Ungelegenheiten bes Tage durchgesprochen maren, zog fich bie Unterhaltung ins Allgemeine, und man behandelte die Frage, die, so lange es Schriftsteller giebt, sich immer wieberholen wird, ob nämlich die Literatur im Auf= oder Absteigen, im Vor= oder Rudschritt begriffen fep? Diese Frage, worüber sich besonders Alte und Junge, Angehende und Abtretende felten vergleichen, sprach man mit Seiterfeit burch, ohne bas man gerade die Absicht gehabt hatte, sich darüber entschieben zu verständigen. Zulest nahm ich bas Wort und sagte: "bie Literaturen, scheint es mir, haben Jahredzeiten, bie mit einander abwechselnd, wie in der Natur, gewisse Phanomene bervorbringen, und fich der Reihe nach wiederholen. 3ch glaube daher nicht, daß man irgend eine Epoche einer Literatur im Bangen loben oder tadeln könne; besonders sehe ich nicht gerne, wenn man gewisse Talente, die von der Zeit hervorgerufen werden, so hoch erhebt und rühmt, andere dagegen fcbilt und niederdrückt. Die Kehle der Nachtigall wird durch das Krubjahr aufgeregt, zugleich aber auch die Gurgel des Rufuls. Die Schmetterlinge, die dem Auge so wohl thun, und bie Muden, welche dem Gefühl so verdrießlich fallen, werben

durch eben die Sonnenwärme hervorgerufen; beherzigte man dieß, so würde man dieselbigen Klagen nicht alle zehn Jahre wieder erneuert horen, und die vergebliche Mühe, dieses und jenes Mißfällige auszurotten, wurde nicht so oft verschwendet werden." Die Gesellschaft sah mich mit Verwunderung an, woher mir so viele Weisheit und so viele Toleranz fame? Ich aber fuhr ganz gelassen fort, die literarischen Erscheinungen mit Naturproducten zu vergleichen, und ich weiß nicht, wie ich sogar auf die Molusten tam, und allerlei Wunder= liches von ihnen herauszusegen wußte. Ich sagte, es seven dieß Geschöpfe, denen man zwar eine Art von Körper, ja fogar eine gewisse Gestalt, nicht abläugnen könne; da sie aber keine Anochen hatten, so mußte man boch nichts rechts mit ibnen anzufangen, und sie fepen nichts Besferes als ein lebendiger Schleim; jedoch muffe das Meer auch solche Bewohner haben. Da ich das Gleichniß über die Gebühr fortsette, um den gegenwärtigen Schmid und diese Art der charafterlosen Literatoren zu bezeichnen, so ließ man mich bemerken, daß ein zu weit ausgebehntes Gleichniß zulest gar nichts mehr fep. — "So will ich auf die Erde zurückfehren!" versetzte ich, "und vom Epheu sprechen. Wie jene feine Anochen, so hat dieser keinen Stamm, mag aber gern überall, wo er sich an= schmiegt, die Hauptrolle spielen. An alte Mauern gehört er bin, an denen ohnehin nichts mehr zu verderben ist, von neuen Gebäuden entfernt man ihn billig; die Baume faugt er aus, und am allerunerträglichsten ift er mir, wenn er an einem Pfahl hinaufflettert und versichert, hier fep ein lebendiger Stamm, weil er ihn umlaubt habe."

Ungeachtet man mir abermals, die Dunkelheit und Unanwendbarkeit meiner Gleichnisse vorwarf, ward ich immer lebhafter gegen alle parasitischen Creaturen, und machte, so weit meine damaligen Naturkenntnisse reichten, meine Sachen noch ziemlich artig. Ich sang zulett ein Vivat allen selbstständigen Männern, ein Pereat den Andringlingen, ergriss nach Tische Höpfners Hand, schüttelte sie derb, erklärte ihn für den brauften Mann von der Welt, und umarmte ihn so wie die auchern zulett recht herzlich. Der wackere neue Freund glaubte wirklich zu träumen, bis endlich Schlosser und Merck das Räthsel auflösten und der entdeckte Scherz eine allgemeine Heiterkeit verbreitete, in welche Schmid selbst mit einstimmte, der durch Anerkennung seiner wirklichen Verdienste, und durch unsere Theilnahme an seinen Liebhabereien, wieder begütigt wurde.

Diese geistreiche Einleitung konnte nicht anbers als ben literarischen Congreß beleben und begunstigen, auf ben es eigentlich angesehen war. Merc, bald afthetisch, balb litere risch, bald faufmännisch thätig, hatte ben wohldenkenben, unterrichteten, in so vielen Fächern fenntnigreichen Schloffer angeregt, die Frankfurter gelehrten Anzeigen in bie sem Jahr herauszugeben. Sie hatten fich höpfnern und am dere Afademifer in Gießen, in Darmstadt einen verbienten Schulmann, den Rector Wend, und fonft manchen waderen Mann zugesellt. Jeder hatte in feinem Fach historische und theoretische Kenntnisse genug, und der Zeitsinn ließ biese Männer nach Ginem Sinne wirken. Die zwei ersten Jahr gange diefer Zeitung (denn nachher tam fie in andere Banbe) geben ein wundersames Beugniß, wie ausgebreitet die Einficht. wie rein die Uebersicht, wie redlich der Wille der Mitarbeiter gewesen. Das humane und Weltburgerliche wird beforbert: wadere und mit Recht berühmte Manner werden gegen gudringlichkeit aller Art geschütt; man nimmt sich ihrer an gegen Feinde besonders auch gegen Schüler, die bas Ueberlieferte nun zum Schaben ihrer Lehrer mißbrauchen. Am interessanztesten sind beinah die Recensionen über andere Zeitschriften, die Berliner Bibliothek, den Deutschen Merkur, wo man die Gewandtheit in so vielen Fächern, die Einsicht so wie die Billigkeit mit Necht bewundert.

Was mich betrifft, so sahen sie wohl ein, daß mir nicht mehr als alles zum eigentlichen Recensenten fehle. Mein historisches Wissen bing nicht zusammen, die Geschichte ber Welt, der Wissenschaften, der Literatur hatte mich nur epochen= weis, die Gegenstände selbst aber nur theil=. und massenweis angezogen. Die Möglichkeit, mir die Dinge auch außer ihrem Busammenhange lebendig zu machen und zu vergegenwärtigen, feste mich in den Fall, in einem Jahrhundert, in einer Abtheilung der Wissenschaft völlig zu Sause zu seyn, ohne baß ich weber von dem Vorhergehenden noch von dem Nachfolgen= den irgend unterrichtet gewesen wäre. Eben so war ein ge= wisser theoretisch praktischer Sinn in mir aufgegangen, daß ich von den Dingen, mehr wie sie fenn follten als wie sie waren, Rechenschaft geben konnte, ohne eigentlichen philoso= phischen Zusammenhang, aber sprungweise treffend. tam eine sehr leichte Fassungstraft und ein freundliches Aufnehmen der Meinungen anderer, wenn sie nur nicht mit meinen Ueberzeugungen in geradem Widerspruch standen.

Jener literarische Verein ward überdieß durch eine lebhafte Correspondenz und, bei der Nähe der Ortschaften, durch
öftere persönliche Unterhandlungen begünstigt. Wer das Buch
zuerst gelesen hatte, der referirte, manchmal fand sich ein
Correserent; die Angelegenheit ward besprochen, an verwandte
angesnüpft, und hatte sich zuleht ein gewisses Resultat erz
geben, so übernahm Einer die Redaction. Dadurch sind mehrere Recensionen so tüchtig als lebhaft, so angenehm als

befriedigend. Mir siel sehr oft die Rolle des Protosolssührers zu; meine Freunde erlaubten mir auch innerhalb ihrer Acheizten zu scherzen, und sodann bei Segenständen denen ich mich gewachsen fühlte, die mir besonders am Herzen lagen, selbstständig aufzutreten. Vergebens würde ich unternehmen, darstellend oder betrachtend, den eigentlichen Seist und Sinn jener Tage wieder hervorzurusen, wenn nicht die beiden Jahrgänge gedachter Zeitung mir die entschiedensten Documente selbst anböten. Auszüge von Stellen, an denen ich mich wieder erkenne, mögen mit ähnlichen Aussähen künstig am schicklichen Orte erscheinen.

Bei einem fo lebhaften Austausch von Renntniffen, Deinungen, Ueberzeugungen, lernte ich höpfnern sehr balb naber kennen und gewann ihn lieb. Sobald wir allein waren, fprach ich mit ihm über Gegenstände seines Fache, welches ja and mein Fach senn sollte, und fand eine fehr naturlich ausammenbangende Aufklärung und Belehrung. Ich war mir bamals noch nicht deutlich bewußt, daß ich wohl aus Büchern und im Gespräch, nicht aber durch den zusammenhängenden Kathedervortrag etwas lernen konnte. Das Buch erlaubte mir, bei einer Stelle zu verweilen, ja rudwarts zu feben, meldes ber mündliche Vortrag und der Lehrer nicht gestatten tonnte. Manchmal ergriff mich zu Anfang der Stunde ein Gebanke bem ich nachhing, darüber das Folgende verlor und gang aus dem Zusammenhang gerieth. Und so war es mir auch in den juristischen Collegien ergangen, weshalb ich gar manchen Unlaß nehmen konnte, mich mit Höpfnern zu besprechen, bet benn sehr gern in meine Zweifel und Bedenken einging, auch manche Luden ausglich, so daß in mir der Wunsch entstand, in Gießen bei ihm zu verweilen, um mich an ihm zu unterrichten, ohne mich doch von meinen Weglarischen Reigungen

allzu weit zu entfernen. Gegen diesen meinen Wunsch arbeisteten die beiden Freunde erst unwissend, sodann wissentlich: denn beide eilten nicht allein selbst von hier wegzukommen, sondern beide hatten sogar ein Interesse, mich aus dieser Gegend wegzubringen.

Schloffer entbedte mir, daß er erft in ein freundschaft= liches, bann in ein näheres Berhältniß zu meiner Schwester gekommen sep, und daß er sich nach einer baldigen Anstellung umsehe, um sich mit ihr zu verbinden. Diese Erklärung machte mich einigermaßen betroffen, ob ich fie gleich in meiner Schwester Briefen schon längst hatte finden follen; aber wir gehen leicht über das hinweg, was die gute Meinung, die wir von uns felbst begen, verlegen konnte, und ich bemertte nun erft, daß ich wirklich auf meine Schwester eifer= füchtig sep: eine Empfindung, die ich mir um so weniger verbarg, als feit meiner Rudfehr von Strafburg unser Berhältniß noch viel inniger geworden war. Wie viel Zeit hatten wir nicht gebraucht, um und wechselseitig die kleinen Bergend= angelegenheiten, Liebes = und andere Sandel mitzutheilen, die in der Zwischenzeit vorgefallen maren! Und hatte sich nicht auch im Felde der Einbildungstraft vor mir eine neue Welt aufgethan, in die ich sie doch auch einführen mußte? Meine eignen kleinen Machwerke, eine weit ausgebreitete Weltpoesie, mußten ihr nach und nach befannt werden. Go überfeste ich ihr aus dem Stegreife solche Homerische Stellen, an denen sie zunächst Antheil nehmen konnte. Die Clarke'sche wortliche llebersetung las ich deutsch, so gut es geben wollte, herunter, mein Vortrag verwandelte sich gewöhnlich in metrische Wendungen und Endungen, und die Lebhaftigkeit, womit ich bie Bilder gefaßt hatte, die Gewalt womit ich sie aussprach, beben alle hinderniffe einer verschränkten Wortstellung; bem.

mas ich geistreich hingab, folgte sie mit bem Geiste. Mande Stunden des Tage unterhielten wir uns auf biefe Beife; versammelte sich hingegen ihre Gesellschaft, so wurden der Wolf Kenris und der Affe hannemann einstimmig bervorge rufen, und wie oft habe ich nicht die berühmte Geschichte. wie Thor und seine Begleiter von den zauberischen Riesen geäfft werden, umständlich wiederholen muffen! mir auch von allen diesen Dichtungen ein fo angenehmer Ein druck geblieben, daß sie noch immer unter das Wertheste geboren, mas meine Einbildungsfraft fich bervorrufen mag. In mein Verhältniß zu den Darmstädtern hatte ich meine Some ster auch bineingezogen, und sogar meine Wanderungen und Entfernungen mußten unfer Band fester inupfen, ba ich mich von allem, was mir begegnete, brieflich mit ihr unterbielt. ihr jedes kleine Gedicht, wenn es auch nur ein Ausrufungs zeichen gewesen wäre, fogleich mittheilte, und ihr zunächk alle Briefe die ich erhielt, und alle Antworten, die ich barauf ertheilte, sehen ließ. Alle diese lebhafte Regung batte seit meiner Abreise von Frankfurt gestockt, mein Aufenthalt zu Weglar war zu einer folchen Unterhaltung nicht ausgiebie genug, und dann mochte die Reigung zu Lotten den Aufmertsamteiten gegen meine Schwester Gintrag thun; genug, fie fühlte sich allein, vielleicht vernachlässigt, und gab um fo eber den redlichen Bemühungen eines Ehrenmannes Gebor, web der ernst und verschlossen, zuverlässig und schäßenswerth, ibr feine Reigung, mit der er sonft fehr fargte, leidenschaftlich zugewendet hatte. Ich mußte mich nun wohl darein ergeben, und meinem Freunde fein Glud gonnen, indem ich mir jeboch beimlich mit Gelbstvertrauen zu fagen nicht unterließ. das wenn der Bruder nicht abwesend gewesen ware, es mit bem Freunde so weit nicht hatte gedeihen können.

Meinem Freund und vermuthlichen Schwager war nun freilich sehr daran gelegen, daß ich nach Hause zurücksehrte, weil durch meine Vermittelung ein freierer Umgang möglich ward, dessen das Gefühl dieses von zärtlicher Neigung unvermuthet getroffenen Mannes äußerst zu bedürfen schien. Er nahm daher, als er sich bald entfernte, von mir das Versprechen, daß ich ihm zunächst folgen wollte.

Von Merden, der eben freie Zeit hatte, hoffte ich nun, daß er seinen Aufenthalt in Gießen verlängern murde, damit ich einige Stunden des Tage mit meinem guten Sopfner qu= bringen fonnte, indeffen der Freund seine Beit an die Frankfurter gelehrten Anzeigen wendete; allein er war nicht zu bewegen, und wie meinen Schwager die Liebe, so trieb diesen der Haß von der Universität hinweg. Denn wie es angebo= rene Anthipathieen giebt, so wie gewisse Menschen die Raten nicht leiben können, andern dieses ober jenes in der Seele zuwider ist, so war Merck ein Todfeind aller akademischen Burger, die nun freilich zu jener Zeit in Gießen sich in der tiefsten Robbeit gefielen. Mir waren sie gang recht: ich batte sie wohl auch als Masten in eins meiner Fastnachtspiele brauchen können; aber ihm verdarb der Anblick bei Tage, und des Nachts ihr Gebrüll jede Art von gutem humor. Er hatte die schönste Zeit seiner jungen Tage in der französischen Schweiz zugebracht und nachher den erfreulichen Umgang von Hof-, Welt= und Geschäftsleuten und gebildeten Literatoren genof= fen; mehrere Militärpersonen, in denen ein Streben nach Beistescultur rege geworden, suchten ihn auf, und so bewegte er sein Leben in einem sehr gebildeten Cirkel. Daß ihn daber jenes Unwesen ärgerte, war nicht zu verwundern; allein seine Abneigung gegen die Studiosen war wirklich leidenschaftlicher als es einem gesetten Mann geziemte, wiewohl er mich durch

seine geistreichen Schilderungen ihres ungeheuerlichen Aussehns und Betragens sehr oft zum Lachen brachte. Höpfner's Einsladungen und mein Zureden halfen nichts, ich mußte bald möglichst mit ihm nach Weslar wandern.

Raum fonnte ich erwarten, bis ich ihn bei Lotten eingeführt; allein seine Gegenwart in biesem Kreise gerieth mir nicht jum Gedeihen: denn wie Mephistopheles, er mag bintreten wohin er will, wohl schwerlich Gegen mitbringt, so machte er mir, burch feine Gleichgultigfeit gegen biefe geliebte Person, wenn er mich auch nicht jum Banten brachte, doch wenigstens feine Freude. Ich konnte es wohl vorausseben, wenn ich mich erinnert hatte, daß gerade folche folante zierliche Personen, die eine lebendige heiterfeit um sich ber verbreiten, ohne weitere Ansprüche zu machen, ihm nicht sonderlich gefielen. Er zog fehr schnell die Junonische Gestalt einer ihrer Freundinnen vor, und ba es ihm an Beit gebrach, ein naberes Verhältniß anzuknupfen, so schalt er mich recht bitter aus, daß ich mich nicht um biefe prachtige Geftalt bemubt, um fo mehr, da sie frei, ohne irgend ein Berhältnis fic befinde. Ich verstehe eben meinen Bortheil nicht, meinte er, und er sehe höchst ungern auch hier meine besondere Lieb haberei, die Beit zu verderben.

Wenn es gefährlich ist, einen Freund mit den Vorzügen seiner Geliebten bekannt zu machen, weil er sie wohl auch reizend und begehrenswürdig sinden möchte, so ist die umz gekehrte Sesahr nicht geringer, daß er uns durch seine Abstimmung irre machen kann. Dieses war zwar hier der Fall nicht: denn ich hatte mir das Bild ihrer Liebenswürdigkeit tief genug eingedrückt, als daß es so leicht auszulöschen gewessen wäre; aber seine Gegenwart, sein Zureden beschleunigte doch den Entschluß den Ort zu verlassen. Er stellte mir eine

Rheinreise, die er eben mit Frau und Sohn zu machen im Begriff sep, so reizend vor, und erregte die Sehnsucht, diejenigen Gegenstände endlich mit Augen zu sehn, von benen ich oft mit Neid hatte erzählen hören. — Run, als er fich entfernt hatte, trennte ich mich von Charlotten zwar mit reinerem Gewissen als von Friederiken, aber boch nicht ohne Schmerz. Auch biefes Verhältniß war burch Gewohnheit und Nachsicht leidenschaftlicher als billig von meiner Seite geworden; sie dagegen und ihr Brautigam hielten sich mit Beiterfeit in einem Maage, das nicht schöner und liebenswürdiger seyn konnte, und die eben hierand entspringende Sicherheit lief mich jede Gefahr vergessen. Indessen konnte ich mir nicht verbergen, daß diesem Abentener sein Ende bevorstebe: benn von der junachsterwarteten Beforderung des jungen Mannes hing die Verbindung mit dem liebenswürdigen Madchen ab: und da der Mensch, wenn er einigermaßen resolut ist, auch das Nothwendige selbst zu wollen übernimmt, so faßte ich den Entschluß, mich freiwillig zu entfernen, ebe ich burch bas Witerträgliche vertrieben murbe.

## Dreizehntes Buch.

Mit Merck war verabrebet, daß wir und zur schönen Jahrszeit in Soblenz bei Frau von La Roche treffen wollten. Ich hatte mein Sepäck nach Frankfurt, und was ich unterwegs brauchen könnte, durch eine Gelegenheit die Lahn hinunter gesendet, und wanderte nun diesen schönen, durch seine Arümsmungen lieblichen, in seinen Ufern so mannichsaltigen Fluß hinunter, dem Entschluß nach frei, dem Gefühle nach befangen, in einem Zustande, in welchem uns die Gegenwart der stummslebendigen Natur so wohlthätig ist. Mein Auge, gendt die malerischen und übermalerischen Schönheiten der Landschaft zu entdecken, schwelgte in Betrachtung der Nähen und Fernen, der beduschten Felsen, der sonnigen Wipfel, der seuchten Gründe, der thronenden Schlösser und der aus der Ferne lockenden blauen Bergreiben.

Ich wanderte auf dem rechten Ufer des Flusses, der in einiger Tiese und Entsernung unter mir, von reichem Weidenzgebusch zum Theil verdeckt, im Sonnenlicht hingleitete. Das stieg in mir der alte Wunsch wieder auf, solche Gegenstände würdig nachahmen zu können. Zufällig hatte ich ein schönes Taschenmesser in der linken Hand, und in dem Augenblicke trat aus dem tiesen Grunde der Seele gleichsam besehlshaberisch hervor: ich sollte dieses Messer ungesäumt in den Flus

schleubern. Gabe ich es hineinfallen, so wurde mein funstlerischer Wunsch erfüllt werben; wurde aber bas Eintauchen bes Messers durch die überhängenden Weidenbusche verdect, so follte ich Wunsch und Bemühung fahren laffen. So schnell als diese Grille in mir aufstieg, war sie auch ausgeführt. Denn ohne auf die Brauchbarkeit des Meffers zu febn, bas gar manche Geräthschaften in sich vereinigte, schleuberte ich es mit der Linken, wie ich es hielt, gewaltsam nach bem Flusse hin. Aber auch hier mußte ich die trügliche Zweibeutigkeit der Orakel, über die man fich im Alterthum fo bitter beklagt, erfahren. Des Messers Eintauchen in den Fluß ward mir durch die letten Weidenzweige verborgen, aber das dem Sturz entgegenwirkende Waffer sprang wie eine starke Kontaine in die Höhe und war mir vollkommen fichtbar. Ich legte diese Erscheinung nicht zu meinen Gunsten aus, und der durch sie in mir erregte Zweifel war in der Kolge Schuld, daß ich diese Uebungen unterbrochner und fahrlässiger anstellte, und dadurch selbst Anlaß gab, daß die Deutung des Orakels sich erfüllte. Wenigstens war mir für den Augenblick die Außenwelt verleidet, ich ergab mich meinen Einbildungen und Empfindungen, und ließ die wohlgelegenen Schlösfer und Ortschaften Weilburg, Limburg, Diez und Nassau nach und nach binter mir, meistens allein, nur manchmal auf kurze Beit mich zu einem andern gesellend.

Nach einer so angenehmen Wanderung von einigen Tagen gelangte ich nach Ems, wo ich einigemale des sanften Bades genoß, und sodann auf einem Kahne den Fluß hinabwärts suhr. Da eröffnete sich mir der alte Rhein, die schöne Lage von Oberlahnstein entzückte mich; über alles aber herrlich und majestätisch erschien das Schloß Ehrenbreitstein, welches in seiner Kraft und Macht, vollkommen gerüstet dastand. In

pochst lieblichem Kontrast lag an seinem Fuß das wohls gebaute Dertchen Thal genannt, wo ich mich leicht zu der Wohnung des Geheimeraths von La Roche sinden konnte. Angekündigt von Merck, ward ich von dieser edlen Kamilie sehr freundlich empfangen, und geschwind als ein Glied derselben betrachtet. Mit der Mutter verband mich mein bestetristisches und sentimentales Streben, mit dem Vater ein heiterer Weltsinn, und mit den Töchtern meine Jugend.

Das Haus, ganz am Ende des Thals, wenig erhöht über dem Fluß gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinabmarts. Die Zimmer waren hoch und geräumig, und die Wände galerieartig mit aneinanderstoßenden Gemälden beschangen. Jedes Fenster, nach allen Seiten hin, machte den Rahmen zu einem natürlichen Bilde, das durch den Glanzeiner milden Sonne sehr lebhaft hervortrat; ich glandte nie so heitere Morgen und so herrliche Abende gesehen zu haben.

Nicht lange war ich allein der Gast im hause. In dem Congres, der hier theils im artistischen, theils im empsindsamen Sinne gehalten werden sollte, war auch Leuchsenring beschieden, der von Düsseldorf heraustam. Dieser Mann, von schönen Kenntnissen in der neuern Literatur, hatte sich auf verschiedenen Reisen, besonders aber bei einem Ausenthalte in der Schweiz, viele Besanntschaften, und da er angenehm und einschmeichelnd war, viele Gunst erworden. Er sührte mehrere Schatullen bei sich, welche den vertrauten Brieswechsel mit mehreren Freunden enthielten: denn es war überhaupt eine so allgemeine Offenherzigseit unter den Menschen, daß man mit teinem Einzelnen sprechen, oder an ihn schreiben konnte, ohne es zugleich als an mehrere gerichtet zu betrachten. Man spähte sein eigen Herz aus und das Herz der andern, und

bei der Gleichgültigkeit der Regierungen gegen eine solche Mittheilung, bei der durchgreisenden Schnelligkeit der Tarisschen Posten, der Sicherheit des Siegels, dem leidlichen Porto, griff dieser sittliche und literarische Verkehr bald weister um sich.

Solche Correspondenzen, besonders mit bedeutenden Personen, wurden sorgfältig gesammelt und alsdann, dei freundschaftlichen Zusammenkünsten, auszugsweise vorgelesen; und so ward man, da politische Discurse wenig Interesse hatten, mit der Breite der moralischen Welt ziemlich bekannt.

Leuchsenring's Schatullen enthielten in diesem Sinne manche Schäße. Die Briefe einer Julie Bondelli wurden sehr hochgeachtet; sie war, als Frauenzimmer von Sinn und Verdienst und als Nousseau's Freundin, berühmt. Wer mit diesem außerordentlichen Manne nur irgend in Verhältniß gestanden hatte, genoß Theil an der Glorie, die von ihm ausging, und in seinem Namen war eine stille Semeinde weit und breit ausgesäet.

Ich wohnte diesen Vorlesungen gerne bei, indem ich dadurch in eine unbekannte Welt versetzt wurde, und das Innere
mancher kurz vergangenen Begebenheit kennen lernte. Freilich war nicht alles gehaltreich; und Herr von La Roche,
ein heiterer Welt= und Geschäftsmann, der sich, obgleich
Katholik, schon in Schriften über das Mönch= und Pfassethum lustig gemacht hatte, glaubte auch hier eine Verbrüde=
rung zu sehen, wo mancher Einzelne ohne Werth sich durch
Verbindung mit bedeutenden Menschen ausstuße, wobei am
Ende wohl er, aber nicht jene geförbert würden. Meistens
entzog sich dieser wackere Mann der Gesellschaft, wenn die
Schatullen erössnet wurden. Hörte er auch wohl einmal einige
Briese mit an, so konnte man eine schalkhafte Bemerkung

erwarten. Unter andern sagte er einstens, er überzenge sich der dieser Sorrespondenz noch mehr von dem was er immer geglandt habe, daß Franenzimmer alles Siegeslack sparen könnten, sie sollten nur ihre Briefe mit Stecknadeln zustecke und dürsten versichert senn, daß sie unerössnet an Ort und Stelle kumen. Auf gleiche Weise pflegte er mit allem was außer dem Ledense und Thätigkeitskreise lag, zu scherzen und solgte hierin der Sinnesart seines Herrn und Meisters, des Grusen Stadzon, Shurmainzischen Ministers, welcher gewis nicht geeignet war, den Welt= und Kaltsinn des Anaben durch Briurcht vor irgend einem Ahnungsvollen ins Gleichzendet zu seben.

Sine Anesver von dem großen praktischen Sinne des Grusen dingegen mige dier Plat sinden. Als er den verwaren dingegen mige dier Plat sinden. Als er den verwarer die Kode lied gewann und zu seinem Zögling erfor, wederte er von dem Anaden gleich die Dienste eines Setre tark Er zud ihm Briefe zu beansworten, Depeschen andzwarderien der denn and von ihm mundirt, öfter schisffriet, zeihreit und überidrieden werden mußten. Dieses dauerte mederer Juder. Als der Anade zum Jüngling herangereist war und despruche werflad leistere, was er sich dieher unt einen großen Schreibe zu wehlehe dimmetliche Briefe und Packete, unerbrochen, als Breitern der erdern Jeit and Packete, unerbrochen, als Breiteriern der erdern Jeit andewahrt lagen.

 vertreten. Der Graf war leidenschaftlich einer hohen und geistreichen Dame verbunden. Wenn er in deren Sesellsschaft bis tief in die Nacht verweilte, saß indessen sein Sekretär zu Hause und schmiedete die heißesten Liebesbriese; darunter wählte der Graf und sendete noch gleich zur Nachtzeit das Blatt an seine Seliebte, welche sich denn doch wohl daran von dem unverwüstlichen Feuer ihres leidenschaftlichen Andeters überzeugen mußte. Dergleichen frühe Erfahrungen mochten denn freilich dem Jüngling nicht den besten Begriff von schriftlichen Liebesunterhaltungen gegeben haben.

Ein unversöhnlicher Haß gegen das Pfassthum hatte sich bei diesem Manne, der zwei geistlichen Shurfürsten diente, festgesetzt, wahrscheinlich entsprungen aus der Betrachtung des rohen, geschmacklosen, geistverderblichen Frahenwesens, welches die Mönche in Deutschland an manchen Orten zu treiben psiegten und dadurch eine jede Art von Bildung hinderten und zerstörten. Seine Briefe über das Mönchswesen machten großes Aussehen; sie wurden von allen Protestanten und von vielen Katholiken mit großem Beifall ausgenommen.

Wenn sich aber Herr von La Noche gegen alles, was man Empfindung nennen könnte, auflehnte, und wenn er selbst den Schein derselben entschieden von sich abhielt, so verhehlte er doch nicht eine väterliche zarte Neigung zu seiner ältesten Tochter, welche freilich nicht anders als liebenswürdig war: eher klein als groß von Sestalt, niedlich gebaut; eine freie anmuthige Bildung, die schwärzesten Augen und eine Sesichtsfarbe, die nicht reiner und blühender gedacht werden konnte. Auch sie liebte ihren Vater und neigte sich zu seinen Sessinnungen. Ihm, als thätigem Seschäftsmann, war die meiste Zeit durch Berufsarbeiten weggenommen, und weil die

erwarten. Unter andern sagte er einstens, er überzenge sich bei dieser Correspondenz noch mehr von dem was er immer geglaubt habe, daß Frauenzimmer alles Siegellack sparen könnten, sie sollten nur ihre Briefe mit Stecknadeln zustecken und dürften versichert seyn, daß sie uneröffnet an Ort und Stelle kämen. Auf gleiche Weise pflegte er mit allem was außer dem Lebens = und Thätigkeitskreise lag, zu scherzen und solgte hierin der Sinnesart seines Herrn und Meisters, des Grafen Stadion, Churmainzischen Ministers, welcher gewiß nicht geeignet war, den Welt= und Kaltsinn des Knaden durch Ehrfurcht vor irgend einem Ahnungsvollen ins Gleichz gewicht zu seizen.

Eine Anekdote von dem großen praktischen Sinne bes Grasen hingegen möge hier Plat sinden. Als er den vermaisten La Roche lieb gewann und zu seinem Zögling erfor, sorderte er von dem Knaben gleich die Dienste eines Setretärs. Er gab ihm Briese zu beantworten, Depeschen auszuarbeiten, die denn auch von ihm mundirt, öfter schissfrirt, gesiegelt und überschrieben werden mußten. Dieses dauerte mehrere Jahre. Als der Knabe zum Jüngling heraugereist war und dasjenige wirklich leistete, was er sich bisher unt eingebildet hatte, sührte ihn der Graf an einen großen Schreibztisch, in welchem sämmtliche Briese und Packete, unerbrochen, als Exercitien der erstern Zeit, ausbewahrt lagen.

Eine andere Uebung, die der Graf seinem Jögling zumnsthete, wird nicht so allgemeinen Beifall sinden. La Roce nämlich hatte sich üben müssen, die Hand seines Herrn und Meisters aufs genaueste nachzuahmen, um ihn dadurch der Qual des Selbstschreibens zu überheben. Allein nicht nur in Geschäften sollte dieses Talent genutt werden, auch in Liebese händeln hatte der junge Mann die Stelle seines Lehrers zu

vertreten. Der Graf war leidenschaftlich einer hohen und geistreichen Dame verbunden. Wenn er in deren Sesellsschaft bis tief in die Nacht verweilte, saß indessen sein Sekretär zu Hause und schmiedete die heißesten Liebesbriese; darunter wählte der Graf und sendete noch gleich zur Nachtzeit das Blatt an seine Seliebte, welche sich denn doch wohl daran von dem unverwüstlichen Feuer ihres leidenschaftlichen Andeters überzeugen mußte. Dergleichen frühe Erfahrungen mochten denn freilich dem Jüngling nicht den besten Begriff von schriftlichen Liebesunterhaltungen gegeben haben.

Ein unversöhnlicher Haß gegen das Pfassthum hatte sich bei diesem Manne, der zwei geistlichen Shurfürsten diente, festgesetzt, mahrscheinlich entsprungen aus der Betrachtung des rohen, geschmacklosen, geistverderblichen Frahenwesens, welches die Mönche in Deutschland an manchen Orten zu treiben psiegten und dadurch eine jede Art von Bildung hinderten und zerstörten. Seine Briefe über das Mönchswesen machten großes Aussehen; sie wurden von allen Protestanten und von vielen Katholiken mit großem Beifall ausgenommen.

Wenn sich aber Herr von La Roche gegen alles, was man Empfindung nennen könnte, auflehnte, und wenn er selbst den Schein derselben entschieden von sich abhielt, so verhehlte er doch nicht eine väterliche zarte Neigung zu seiner ältesten Tochter, welche freilich nicht anders als liebenswürdig war: eher klein als groß von Sestalt, niedlich gebaut; eine freie anmuthige Bildung, die schwärzesten Augen und eine Sesichtsfarbe, die nicht reiner und blühender gedacht werden konnte. Auch sie liebte ihren Vater und neigte sich zu seinen Sessinnungen. Ihm, als thätigem Seschäftsmann, war die meiste Zeit durch Berufsarbeiten weggenommen, und weil die

einkehrenden Gäste eigentlich durch seine Frau und nicht durch ihn angezogen wurden, so konnte ihm die Gesellschaft wenig Freude geben. Bei Tische war er heiter, unterhaltend, und suchte wenigstens seine Tafel von der empfindsamen Würze frei zu halten.

Wer die Gefinnungen und Denkweise der Frau von La Roce fennt, — und fie ist burch ein langes Leben und viele Schriften einem jeden Deutschen ehrwürdig bekannt geworden — ber möchte vielleicht vermuthen, daß hieraus ein häusliches Dis verhältniß batte entstehen mussen. Aber keineswegs: Ce war die wunderbarste Frau, und ich wüßte ihr keine andere m vergleichen. Schlank und zart gebaut, eher groß als klein, batte fie bis in ihre hoheren Jahre eine gewisse Eleganz ber Gestatt fowohl als des Betragens zu erhalten gewußt, die awischen dem Benehmen einer Edelbame und einer würdigen bargerlichen Frau gar anmuthig schwebte. Im Anzuge war fie fic mehrere Jahre gleich geblieben. Ein nettes Klügelbaubden stand dem kleinen Ropfe und dem feinen Gefichte gar wohl und die braune oder graue Kleidung gab ihrer Gegenwart Ruhe und Burbe. Sie sprach gut und wußte dem was fie fagte durch Empfindung immer Bedeutung zu geben. Betragen war gegen jedermann vollkommen gleich. durch dieses alles ist noch nicht das Eigenste ihres Wefens ausgesprochen; es zu bezeichnen ist schwer. Sie schien an allem Theil zu nehmen, aber im Grunde wirkte nichts auf fie. Sie mar mild gegen alles und tonnte alles bulben obne zu leiden; den Scherz ihres Mannes, die Bartlichkeit ibrer Freunde, die Anmuth ihrer Kinder, alles erwiederte fie auf gleiche Weise, und so blieb sie immer sie selbst, obne bas ihr in der Welt durch Gutes und Boses, oder in der Lite ratur durch Vortreffliches und Schwaches ware beigutommen gewesen. Dieser Sinnesart verdankt sie ihre Gelbstständigkeit bis in ein hohes Alter, bei manchen traurigen, ja kummer-lichen Schicksalen. Doch um nicht ungerecht zu seyn, muß ich erwähnen, daß ihre beiden Söhne, damals Kinder von blen-dender Schönheit, ihr manchmal einen Ausdruck ablockten, der sich von demjenigen unterschied, dessen sie sich zum täg-lichen Gebrauch bediente.

So lebte ich in einer neuen wundersam angenehmen Umzehung eine Zeit lang fort, bis Merck mit seiner Familie herankam. Hier entstanden sogleich neue Wahlverwandtschaften: denn indem die beiden Frauen sich einander näherten, hatte Merck mit Herrn von La Noche als Welt= und Geschäftstenner, als unterrichtet und gereist, nähere Verührung. Der Knabe gesellte sich zu den Knaben, und die Töchter sielen mir zu, von denen die älteste mich gar bald besonders anzog. Es ist eine sehr angenehme Empsindung, wenn sich eine neue Leidenschaft in uns zu regen ansängt, ehe die alte noch ganz verklungen ist. So sieht man bei untergehender Sonne gern auf der entgegengesetzten Seite den Mond ausgehn und erfreut sich an dem Doppelglanze der beiden Himmelslichter.

Nun fehlte es nicht an reicher Unterhaltung in und außer dem Hause. Man durchstrich die Gegend; Ehrenbreitstein diesseits, die Carthause jenseits wurden bestiegen. Die Stadt, die Moselbrücke, die Fähre die uns über den Rhein brachte, alles gewährte das mannichsachste Vergnügen. Noch nicht erbaut war das neue Schloß; man führte uns an den Plat wo es stehen sollte, man ließ uns die vorschlägigen Risse das von sehen.

In diesem heitern Zustande entwickelte sich jedoch innerlich der Stoff der Unverträglichkeit, der in gebildeten wie in ungebildeten Gesellschaften gewöhnlich seine unfreundlichen seine geistreichen Schilderungen ihres ungeheuerlichen Aussehns und Betragens sehr oft zum Lachen brachte. Höpfner's Einladungen und mein Zureden halfen nichts, ich mußte bald möglichst mit ihm nach Weglar wandern.

Raum tonnte ich erwarten, bis ich ihn bei Lotten eingeführt; allein seine Gegenwart in diesem Kreise gerieth mir nicht zum Gedeihen: denn wie Mephistopheles, er mag bin= treten wohin er will, wohl schwerlich Gegen mitbringt, so machte er mir, durch seine Gleichgültigfeit gegen diese geliebte Person, wenn er mich auch nicht zum Wanken brachte, boch wenigstens keine Freude. Ich konnte es wohl vorausseben, wenn ich mich erinnert hatte, daß gerade folche schlante zierliche Personen, die eine lebendige Beiterkeit um sich ber verbreiten, ohne weitere Ansprüche zu machen, ihm nicht sonberlich gefielen. Er zog fehr schnell die Junonische Gestalt einer ihrer Freundinnen vor, und da es ihm an Zeit gebrach, ein naberes Verhältniß anzuknupfen, so schalt er mich recht bitter aus, daß ich mich nicht um diese prachtige Gestalt bemubt, um so mehr, da fie frei, ohne irgend ein Berhältniß fic befinde. Ich verstehe eben meinen Bortheil nicht, meinte er, und er sehe höchst ungern auch hier meine besondere Lieb haberei, die Beit zu verderben.

Wenn es gefährlich ist, einen Freund mit den Vorzügen seiner Geliebten bekannt zu machen, weil er sie wohl auch reizend und begehrenswürdig sinden möchte, so ist die umzgesehrte Gesahr nicht geringer, daß er uns durch seine Abstimmung irre machen kann. Dieses war zwar hier der Fall nicht: denn ich hatte mir das Bild ihrer Liebenswürdigkeit tief genug eingedrückt, als daß es so leicht auszulöschen gewessen wäre; aber seine Gegenwart, sein Zureden beschleunigte doch den Entschluß den Ort zu verlassen. Er stellte mir eine

Rheinreise, die er eben mit Frau und Sohn zu machen im Begriff fen, so reizend vor, und erregte die Sehnsucht, diejenigen Gegenstände endlich mit Augen zu febn, von benen ich oft mit Neid hatte erzählen hören. — Nun, als er fic entfernt hatte, trennte ich mich von Charlotten zwar mit reis nerem Gemissen als von Friederiken, aber boch nicht ohne Schmerz. Auch dieses Verhältniß mar burch Gewohnheit und Nachsicht leidenschaftlicher als billig von meiner Seite geworden; sie bagegen und ihr Bräutigam hielten sich mit Beiterfeit in einem Maage, das nicht schöner und liebenswurdiger fenn konnte, und die eben hierand entspringende Sicherheit lief mich jede Gefahr vergessen. Indessen konnte ich mir nicht verbergen, daß diesem Abenteuer sein Ende bevorstehe: benn von der zunächsterwarteten Beförderung des jungen Mannes hing die Berbindung mit dem liebenswürdigen Dadden ab; und da der Mensch, wenn er einigermaßen resolut ist, auch das Rothwendige felbst zu wollen übernimmt, so faßte ich ben Entschluß, mich freiwillig zu entfernen, ebe ich burch bas this erträgliche vertrieben würde.

## Dreizehntes Buch.

Mit Merck war verabredet, daß wir und zur schönen Jahrszeit in Soblenz bei Frau von La Roche treffen wollten. Ich hatte mein Sepäck nach Frankfurt, und was ich unterwegs brauchen könnte, durch eine Selegenheit die Lahn hinunter gesendet, und wanderte nun diesen schönen, durch seine Krümmungen lieblichen, in seinen Ufern so mannichsaltigen Fluß hinunter, dem Entschluß nach frei, dem Sesühle nach befangen, in einem Justande, in welchem und die Segenwart der stummblebendigen Natur so wohlthätig ist. Mein Auge, gendt die malerischen und übermalerischen Schönheiten der Landschaft zu entdecken, schwelgte in Betrachtung der Nähen und Fernen, der bebuschten Felsen, der sonnigen Wipsel, der senchten Gründe, der thronenden Schlösser und der aus der Ferne lockenden blauen Bergreihen.

Ich wanderte auf dem rechten Ufer des Flusses, der in einiger Tiese und Entsernung unter mir, von reichem Weidenzgebusch zum Theil verdeckt, im Sonnenlicht hingleitete. Das stieg in mir der alte Wunsch wieder auf, solche Gegenstände würdig nachahmen zu können. Zufällig hatte ich ein schönes Taschenmesser in der linken Hand, und in dem Augenblicke trat aus dem tiesen Grunde der Seele gleichsam besehlshaber risch hervor: ich sollte dieses Messer ungesäumt in den Flus

schleubern. Gabe ich es bineinfallen, so wurde mein funstlerischer Wunsch erfüllt werben; wurde aber bas Eintauchen des Meffers durch die überhängenden Weidenbusche verdect, so follte ich Wunsch und Bemühung fahren laffen. So schnell als diese Grille in mir aufstieg, war sie auch ausgeführt. Denn ohne auf die Brauchbarkeit bes Meffers gu febn, bas gar manche Gerathschaften in sich vereinigte, schleuderte ich es mit der Linken, wie ich es hielt, gewaltsam nach dem Flusse hin. Aber auch hier mußte ich die trügliche Zweibeutigkeit der Orakel, über die man fich im Alterthum so bitter beklagt, erfahren. Des Messers Eintauchen in den Fluß ward mir durch die letten Weidenzweige verborgen, aber das dem Sturz entgegenwirkende Waffer sprang wie eine starte Kontaine in die Höhe und war mir vollkommen sichtbar. Ich legte diese Erscheinung nicht zu meinen Gunsten aus, und der durch sie in mir erregte Zweifel war in der Kolge Schuld, daß ich diese Uebungen unterbrochner und fahrlässiger anstellte, und dadurch selbst Anlaß gab, daß die Deutung des Orakels sich erfüllte. Wenigstens war mir für den Augenblick die Außenwelt verleidet, ich ergab mich meinen Einbildungen und Empfindungen, und ließ die wohlgelegenen Schlöffer und Ortschaften Weilburg, Limburg, Diez und Nassau nach und nach binter mir, meistens allein, nur manchmal auf furze Beit mich zu einem andern gesellend.

Nach einer so angenehmen Wanderung von einigen Tagen gelangte ich nach Ems, wo ich einigemale des sansten Bades genoß, und sodann auf einem Kahne den Fluß hinabwärts suhr. Da eröffnete sich mir der alte Rhein, die schöne Lage von Oberlahnstein entzückte mich; über alles aber herrlich und majestätisch erschien das Schloß Ehrenbreitstein, welches in seiner Kraft und Macht, vollkommen gerüstet dastand. In

pochst lieblichem Kontrast lag an seinem Fuß das wohls gebaute Dertchen Thal genannt, wo ich mich leicht zu der Wohnung des Geheimeraths von La Noche sinden konnte. Angekündigt von Merck, ward ich von dieser edlen Familie sehr freundlich empfangen, und geschwind als ein Glied derselben betrachtet. Mit der Mutter verband mich mein belletristisches und sentimentales Streben, mit dem Vater ein heiterer Weltsinn, und mit den Töchtern meine Jugend.

Das Haus, ganz am Ende des Thals, wenig erhöht über dem Fluß gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinabmärts. Die Zimmer waren hoch und geräumig, und die Wände galerieartig mit aneinanderstoßenden Gemälden behangen. Jedes Fenster, nach allen Seiten hin, machte den Rahmen zu einem natürlichen Bilde, das durch den Glanzeiner milden Sonne sehr lebhaft hervortrat; ich glaubte nie so heitere Morgen und so herrliche Abende gesehen zu haben.

Nicht lange war ich allein der Gast im hause. Zu dem Congres, der hier theils im artistischen, theils im empsindsamen Sinne gehalten werden sollte, war auch Leuchsenring beschieden, der von Düsseldorf heraustam. Dieser Mann, von schönen Kenntnissen in der neuern Literatur, hatte sich anf verschiedenen Reisen, besonders aber bei einem Ausenthalte in der Schweiz, viele Bekanntschaften, und da er angenehm und einschmeichelnd war, viele Gunst erworden. Er sührte mehrere Schatullen bei sich, welche den vertrauten Brieswechsel mit mehreren Freunden enthielten: denn es war überhaupt eine so allgemeine Offenherzigkeit unter den Menschen, daß man mit keinem Einzelnen sprechen, oder an ihn schreiben konnte, ohne es zugleich als an mehrere gerichtet zu betrachten. Man spähte sein eigen Herz aus und das Herz der andern, nuch

bei der Gleichgültigkeit der Regierungen gegen eine solche Mittheilung, bei der durchgreisenden Schnelligkeit der Tarisschen Posten, der Sicherheit des Siegels, dem leidlichen Porto, griff dieser sittliche und literarische Verkehr bald weister um sich.

Solche Correspondenzen, besonders mit bedeutenden Personen, wurden sorgfältig gesammelt und alsdann, bei freundschaftlichen Zusammenkünften, auszugsweise vorgelesen; und so ward man, da politische Discurse wenig Interesse hatten, mit der Breite der moralischen Welt ziemlich bekannt.

Leuchsenring's Schatullen enthielten in diesem Sinne manche Schäße. Die Briefe einer Julie Bondelli wurden sehr hochgeachtet; sie war, als Frauenzimmer von Sinn und Verdienst und als Nousseau's Freundin, berühmt. Wer mit diesem außerordentlichen Manne nur irgend in Verhältniß gestanden hatte, genoß Theil an der Slorie, die von ihm ausging, und in seinem Namen war eine stille Semeinde weit und breit ausgesäet.

Ich wohnte diesen Vorlesungen gerne bei, indem ich das durch in eine unbekannte Welt versetzt wurde, und das Innere mancher kurz vergangenen Begebenheit kennen lernte. Freislich war nicht alles gehaltreich; und Herr von La Noche, ein heiterer Welt= und Geschäftsmann, der sich, obgleich Katholik, schon in Schriften über das Monch= und Pfass= thum lustig gemacht hatte, glaubte auch hier eine Verbrüde= rung zu sehen, wo mancher Einzelne ohne Werth sich durch Verbindung mit bedeutenden Menschen ausstuße, wobei am Ende wohl er, aber nicht jene gefördert würden. Neistens entzog sich dieser wackere Mann der Gesellschaft, wenn die Schatullen eröffnet wurden. Hörte er auch wohl einmal einige Briese mit an, so konnte man eine schalkhafte Bemerkung

erwarten. Unter andern sagte er einstens, er überzenge sich bei dieser Sorrespondenz noch mehr von dem was er immer geglaubt habe, daß Frauenzimmer alles Siegellack sparen könnten, sie sollten nur ihre Briefe mit Stecknadeln zustecken und dürften versichert seyn, daß sie unerössnet an Ort und Stelle kämen. Auf gleiche Weise pslegte er mit allem was außer dem Lebens = und Thätigkeitskreise lag, zu scherzen und solgte hierin der Sinnesart seines Herrn und Meisters, des Grasen Stadion, Churmainzischen Ministers, welcher gewiß nicht geeignet war, den Welt= und Kaltsinn des Knaden durch Ehrfurcht vor irgend einem Ahnungsvollen ins Gleichzgewicht zu seizen.

Eine Anekdote von dem großen praktischen Sinne des Grasen hingegen möge hier Plat sinden. Als er den verwaisten La Roche lieb gewann und zu seinem Zögling erkor, sorderte er von dem Knaben gleich die Dienste eines Setretärs. Er gab ihm Briefe zu beantworten, Depeschen auszuarbeiten, die denn auch von ihm mundirt, öfter schiffrirt, gesiegelt und überschrieben werden mußten. Dieses dauerte mehrere Jahre. Als der Knabe zum Jüngling herangereist war und dassenige wirklich leistete, was er sich bisher unr eingebildet hatte, sührte ihn der Graf an einen großen Schreibtisch, in welchem sämmtliche Briefe und Packete, unerbrochen, als Erercitien der erstern Zeit, ausbewahrt lagen.

Eine andere Uebung, die der Graf seinem Zögling zummthete, wird nicht so allgemeinen Beifall sinden. La Roche
nämlich hatte sich üben müssen, die Hand seines Herrn und
Meisters aufs genaueste nachzuahmen, um ihn dadurch der Qual des Selbstschreibens zu überheben. Allein nicht nur in Geschäften sollte dieses Talent genußt werden, auch in Liebeshändeln hatte der junge Mann die Stelle seines Lehrers zu vertreten. Der Graf war leidenschaftlich einer hohen und geistreichen Dame verdunden. Wenn er in deren Sesellschaft bis tief in die Nacht verweilte, saß indessen sein Sekretär zu Hause und schmiedete die heißesten Liededbriese; darunter wählte der Graf und sendete noch gleich zur Nachtzeit das Blatt an seine Geliebte, welche sich denn doch wohl daran von dem unverwüstlichen Feuer ihres leidenschaftlichen Andeters überzeugen mußte. Dergleichen frühe Erfahrungen mochten denn freilich dem Jüngling nicht den besten Begriff von schriftlichen Liebesunterhaltungen gegeben haben.

Ein unversöhnlicher Haß gegen das Pfassthum hatte sich bei diesem Manne, der zwei geistlichen Churfürsten diente, festgesetzt, wahrscheinlich entsprungen aus der Betrachtung des rohen, geschmacklosen, geistverderblichen Frahenwesens, welches die Mönche in Deutschland an manchen Orten zu treiben psiegten und daburch eine jede Art von Bildung hinderten und zerstörten. Seine Briefe über das Mönchswesen machten großes Aussehen; sie wurden von allen Protestanten und von vielen Katholiten mit großem Beifall ausgenommen.

Wenn sich aber Herr von La Noche gegen alles, was man Empfindung nennen könnte, auflehnte, und wenn er selbst den Schein derselben entschieden von sich abhielt, so verhehlte er doch nicht eine väterliche zarte Neigung zu seiner ältesten Tochter, welche freilich nicht anders als liebenswürdig war: eher klein als groß von Gestalt, niedlich gebaut; eine freie anmuthige Bildung, die schwärzesten Augen und eine Gesichtsfarbe, die nicht reiner und blühender gedacht werden konnte. Auch sie liebte ihren Vater und neigte sich zu seinen Gessinnungen. Ihm, als thätigem Geschäftsmann, war die meiste Zeit durch Berussarbeiten weggenommen, und weil die

einkehrenden Gäste eigentlich durch seine Frau und nicht durch ihn angezogen wurden, so konnte ihm die Gesellschaft wenig Freude geben. Bei Tische war er heiter, unterhaltend, und suchte wenigstens seine Tasel von der empfindsamen Würze frei zu halten.

. Wer die Gesinnungen und Dentweise ber Frau von La Roce fennt, — und sie ist burch ein langes Leben und viele Schriften einem jeden Deutschen ehrwürdig bekannt geworden — ber möchte vielleicht vermuthen, daß hieraus ein häusliches Dis verhältniß hatte entstehen muffen. Aber teineswegs; fie war die wunderbarste Frau, und ich wüßte ihr keine andere zu vergleichen. Schlant und gart gebaut, eher groß als flein, batte sie bis in ihre höheren Jahre eine gewisse Eleganz der Gestalt fowohl als des Betragens zu erhalten gewußt, die awischen bem Benehmen einer Ebelbame und einer würdigen barger lichen Frau gar anmuthig schwebte. Im Anzuge war fie fic mehrere Jahre gleich geblieben. Ein nettes Klügelhaubden stand dem kleinen Ropfe und dem feinen Gesichte gar wohl und die braune ober graue Kleidung gab ihrer Gegenwart Ruhe und Bürde. Sie sprach gut und wußte bem was fie fagte durch Empfindung immer Bedeutung zu geben. Betragen war gegen jedermann vollkommen gleich. durch dieses alles ist noch nicht das Eigenste ihres Wefens ausgesprochen; es zu bezeichnen ist schwer. Sie schien an allem Theil zu nehmen, aber im Grunde wirkte nichts auf sie. Sie war mild gegen alles und konnte alles dulden ohne zu leiden; den Scherz ihres Mannes, die Zärtlichkeit ihrer Freunde, die Anmuth ihrer Kinder, alles erwiederte fie auf gleiche Weise, und so blieb sie immer sie selbst, ohne bas ihr in der Welt durch Gutes und Boses, ober in ber Lite ratur durch Vortreffliches und Schwaches wäre beizukommen

gewesen. Dieser Sinussart verdankt sie ihre Selbstständigkeit bis in ein hohes Alter, bei manchen traurigen, ja kummer-lichen Schicksalen. Doch um nicht ungerecht zu sepn, muß ich erwähnen, daß ihre beiden Söhne, damals Kinder von blen-dender Schönheit, ihr manchmal einen Ausdruck ablockten, der sich von demjenigen unterschied, dessen sie sich zum täg-lichen Sebrauch bediente.

So lebte ich in einer neuen wundersam angenehmen Umgebung eine Zeit lang fort, dis Merck mit seiner Familie herankam. Hier entstanden sogleich neue Wahlverwandtschaften: denn indem die beiden Frauen sich einander näherten, hatte Merck mit Herrn von La Noche als Welt= und Geschäftstenner, als unterrichtet und gereist, nahere Berührung. Der Knabe gesellte sich zu den Knaben, und die Töchter sielen mir zu, von denen die älteste mich gar bald besonders anzog. Es ist eine sehr angenehme Empsindung, wenn sich eine neue Leidenschaft in und zu regen ansängt, ehe die alte noch ganz verklungen ist. So sieht man bei untergehender Sonne gern auf der entgegengesesten Seite den Mond aufgehn und ersfreut sich an dem Doppelglanze der beiden Himmelslichter.

Nun fehlte es nicht an reicher Unterhaltung in und außer dem Hause. Man durchstrich die Gegend; Ehrenbreitstein diesseits, die Carthause jenseits wurden bestiegen. Die Stadt, die Moselbrücke, die Fähre die uns über den Rhein brachte, alles gewährte das mannichsachste Vergnügen. Noch nicht erbaut war das neue Schloß; man führte uns an den Plat won se stehen sollte, man ließ uns die vorschlägigen Risse das von sehen.

In diesem heitern Zustande entwickelte sich jedoch innellich der Stoff der Unverträglichkeit, der in gebildeten wie in ungebildeten Gesellschaften gewöhnlich seine unfreundlichen

Wirtungen zeigt. Merd, zugleich falt und unruhig, bette nicht lange jene Briefwechsel mit angehört, als er über bie Dinge von denen die Rede mar, so wie über die Personen und ihre Verhältniffe, gar manchen schalfhaften Ginfall lant werden ließ, mir aber im Stillen bie wunderlichsten Dinge eröffnete, die eigentlich darunter verborgen fenn follten. Box politischen Gebeimnissen mar zwar keineswege bie Rebe. and nicht von irgend etwas, bas einen gewiffen Bufammenbens gehabt hatte; er machte mich nur auf Menschen aufmertfam, die ohne sonderliche Talente mit einem gewissen Geschick fic personlichen Einfluß zu verschaffen wissen, und burch bie Be kanntschaft mit vielen, aus sich selbst etwas zu bilben suchen: und von diefer Beit an hatte ich Gelegenheit dergleichen mehr zu bemerken. Da solche Personen gewöhnlich den Ort ver ändern, und als Reisende bald bier bald ba eintreffen, fe kommt ihnen die Sunst der Neuheit zu gute, die man ihnen nicht beneiden noch verkummern sollte: denn es ist dieses eine hertommliche Sache, die jeder Reisende zu feinem Bortheil, jeder Bleibende zu seinem Nachtheil oftere erfahren bat.

Dem sep nun wie ihm wolle, genug wir nahrten von jener Zeit an eine gewisse unruhige, ja neidische Aufmerkamfeit auf dergleichen Leute, die auf ihre eigne Hand hin und wieder zogen, sich in jeder Stadt vor Anker legten, und wenigstens in einigen Familien Einsuß zu gewinnen suchten. Einen zarten und weichen dieser Junftgenossen habe ich im Pater Brep, einen andern, tüchtigern und derbern, in einem künftig mitzutheilenden Fastnachtsspiele, das den Titel sührt: Satpros, oder der vergötterte Waldteusel, wo nicht mit Billigkeit, doch wenigstens mit gutem Humse dargestellt.

Indessen wirkten die munderlichen Elemente unserer fleinen

Gesellschaft noch so ganz leidlich auf einander; wir waren theils durch eigne Sitte und Lebensart gebändigt, theils aber auch durch jene besondere Weise der Hausfrau gemildert, welche von dem, was um sie vorging, nur leicht berührt, sich immer gewissen ibeellen Vorstellungen hingab, und indem sie solche freundlich und wohlwollend zu äußern verstand, alles Scharse was in der Gesellschaft hervortreten mochte, zu milbern und das Unedne auszugleichen wußte.

Merck hatte noch eben zur rechten Zeit zum Aufbruch geblasen, so daß die Gesellschaft in dem besten Verhältniß ans einander ging. Ich suhr mit ihm und den Seinigen auf einer nach Mainz rückehrenden Jacht den Rhein auswärts, und obschon dieses an sich sehr langsam ging, so ersuchten wir noch überdieß den Schisser, sich ja nicht zu übereilen. So genossen wir mit Muße der unendlich mannichfaltigen Gegenstände, die bei dem herrlichsten Wetter jede Stunde an Schönsheit zuzunehmen und sowohl an Größe als an Gefälligkeit immer neu zu wechseln scheinen; und ich wünsche nur, indem ich die Namen Rheinfels und St. Goar, Bacharach, Vingen, Elseld und Viberich ausspreche, daß jeder meiner Leser im Stande sep, sich diese Gegenden in der Erinnerung hervorzzurusen.

Wir hatten fleißig gezeichnet, und uns wenigstens dadurch die tausendfältige Abwechselung jener herrlichen User
fester eingedrückt; aber auch unser Verhältniß verinnigte sich
durch dieses längere Zusammensenn, durch die vertrauliche Mittheilung über so mancherlei Dinge, dergestalt, daß Merck
einen großen Einstuß über mich gewann, und ich ihm als ein
guter Gesell zu einem behaglichen Dasenn unentbehrlich ward.
Mein durch die Natur geschärfter Blick warf sich wieder
auf die Kunstbeschauung, wozu mir die schönen Frankfurter Sammlungen an Gemälden und Aupferstichen bie beste Gelegen= beit gaben, und ich bin der Reigung ber Herren Ettling, Ch. renreich, besonders aber dem braven Rothnagel febr viel schuldig geworben. Die Natur in ber Kunft gut feben, warb bei mir zu einer Leibenschaft, bie in ihren hochsten Augenbliden andern, felbst passionirten Liebhabern, fast wie Babnfinn erscheinen mußte; und wie fonnte eine solche Reigung beffer gehegt werden, als durch eine fortbauernde Betrachtung der trefflichen Werte der Niederlander. Damit ich mich aber auch mit diesen Dingen werkthätig bekannt machen mochte, räumte mir Nothnagel ein Cabinet ein, wo ich alles fand, was zur Delmalerei nöthig war, und ich malte einige einfache Stilleben nach dem Wirklichen, auf beren einem ein Defferstiel von Schildpatt mit Silber eingelegt, meinen Meister, der mich erst vor einer Stunde besucht hatte, bergestalt überraschte, daß er behauptete, es musse während der Beit einer von seinen untergeordneten Künstlern bei mir gewesen fenn.

Händen zu üben, ihnen Licht und Schatten und die Eigenheiten ihrer Oberstäche abzugewinnen, ich hätte mir eine gewisse Praxis bilden und zum Höhern den Weg bahnen können; so aber verfolgte mich der Fehler aller Dilettanten, mit dem Schwersten anzusangen, ja sogar das Unmögliche leisten zu wollen, und ich verwickelte mich bald in größere Unternehmungen, in denen ich steden blieb, sowohl weil sie weit über meine technischen Fähigkeiten hinauslagen, als weil ich die liebevolle Aufmerksamkeit und den gelassenen Fleiß, durch den auch schon der Anfänger etwas leistet, nicht immer rein und wirksam erhalten konnte.

Auch wurde ich zu gleicher Zeit abermals in eine höhere Sphäre gerissen, indem ich einige schöne Sppsabriffe autiker

Köpfe anzuschaffen Gelegenheit fand. Die Italianer nämlich, welche die Messen beziehen, brachten manchmal dergleichen gute Eremplare mit, und verkauften sie auch wohl, nachdem sie eine Form darüber genommen. Auf diesem Wege stellte ich mir ein kleines Museum auf, indem ich die Köpfe des Laozkoon, seiner Sohne, der Niobe Töchter allmählig zusammenzbrachte, nicht weniger die Nachbildungen der bedeutendsten Werke des Alterthums im Kleinen aus der Verlassenschaft eines Kunstzfreundes ankaufte, und so mir jenen großen Eindruck, den ich in Mannheim gewonnen hatte, möglichst wieder zu beleben suchte.

Indem ich nun alles was von Talent, Liebhaberei ober sonst irgend einer Neigung in mir leben mochte, auszubilden, zu nähren und zu unterhalten suchte, verwendete ich eine gute Beit des Tages, nach dem Wunsch meines Baters, auf die Advocatur, zu deren Ausübung ich zufälligerweise die beste Gelegenheit fand. Nach dem Tode bes Großvaters war mein Dheim Tertor in den Rath gefommen, und übergab mir die kleineren Sachen, denen ich gewachsen mar; welches die Sebrüder Schlosser auch thaten. Ich machte mich mit den Acten bekannt, mein Bater las fie ebenfalls mit vielem Bergnugen, da er sich, durch Veranlassung bes Sohns, wieder in einer Thätigkeit sah, die er lange entbehrt hatte. Wir besprachen uns darüber, und mit großer Leichtigkeit machte ich alsbann die nothigen Auffätze. Wir hatten einen trefflichen Copisten zur Hand, auf ben man sich zugleich wegen aller Kanzleiförm= lichkeiten verlassen konnte: und so war mir bieses Geschäft eine um so angenehmere Unterhaltung, als es mich bem Nater näher brachte, ber mit meinem Benehmen in biesem Punkte völlig zufrieden, allem Uebrigen was ich trieb, gerne nachsah, in der sehnlichen Erwartung, daß ich nun bald auch schriftstellerischen Ruhm einernten wurde.

Weil nun in jeder Beitepoche alles zusammenhangt, indem die herrschenden Meinungen und Gefinnungen fich auf die vielfachste Weise verzweigen, so befolgte man in der Rechtslehre nunmehr auch nach und nach alle biejenigen Maximen, nach welchen man Religion und Moral behandelte. ben Sachwaltern als den jungern, sobann unter ben Richtern als ben ältern, verbreitete sich ber humanismus, und alles wetteiferte, auch in rechtlichen Berhältniffen bochft menfchlich zu sepn. Gefängnisse wurden gebessert, Berbrechen entschuldigt, Strafen gelindert, die Legitimationen erleichtert, Scheidungen und Mißheirathen beförbert, und einer unferer vor züglichen Sachwalter erwarb fich ben bochften Rubm, als et einem Scharfrichtersohne ben Eingang in bas Collegium ber Merate zu erfechten mußte. Bergebens widersetten fich Gilben und Körperschaften; ein Damm nach dem andern warb durchbrochen. Die Dulbsamkeit ber Religionsparteien gegen einander ward nicht bloß gelehrt, sondern ausgeübt, und mit einem noch größern Ginfluffe ward die burgerliche Werfaffung bedroht, als man Dulbsamkeit gegen die Juden, mit Berftand, Scharffinn und Rraft, der gutmuthigen Beit anzuempfehlen bemüht mar. Diese neuen Gegenstände rechtlicher Behandlung, welche außerhalb des Gesetzes und des hertommens lagen und nur an billige Beurtheilung, an gemuthliche Theilnahme Unspruch machten, forderten zugleich einen natürlicheren und lebhafteren Styl. hier mar une, ben Jungsten, ein heiteres Keld eröffnet, in welchem wir und mit Lust herumtummelten, und ich erinnere mich noch gar wohl, daß ein Reichshofrathe agent mir, in einem solchen Kalle, ein fehr artiges Belobungsschreiben zusendete. Die französischen plaidoyers bienten uns zu Mustern und zur Anregung.

Und somit waren wir auf dem Wege bessere. Rebner als

Juristen zu werden, worauf mich der solide Georg Schlosser einstmals tadelnd aufmerksam machte. Ich hatte ihm erzählt, daß ich meiner Partei eine mit vieler Energie zu ihren Gunsten abgefaßte Streitschrift vorgelesen, worüber sie mir große Zusfriedenheit bezeigt. Hierauf erwiederte er mir: du hast dich in diesem Fall mehr als Schriftsteller, denn als Advocat bewiesen. Man muß niemals fragen wie eine solche Schrift dem Clienten, sondern wie sie dem Richter gefallen kann.

Wie nun aber niemand noch so ernste und dringende Geschäfte haben mag, denen er seinen Tag widmet, daß er nicht demungeachtet Abends so viel Zeit fände, das Schauspiel zu besuchen, so ging es auch mir, der ich, in Ermangelung einer vorzüglichen Bühne, über das deutsche Theater zu denken nicht aushörte, um zu erforschen, wie man auf demselben allenfalls thätig mitwirken könnte. Der Zustand desselben in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist bekannt genug, und jedermann, der sich davon zu unterrichten verlangt, sindet überall bereite Hülfsmittel. Ich denke deswegen hier nur einige allgemeine Bemerkungen einzuschalten.

Das Glück der Bühne beruhte mehr auf der Persönlichsteit der Schauspieler als auf dem Werthe der Stücke. Dieß war besonders bei halb oder ganz ertemporirten Stücken der Fall, wo alles auf den Humor und das Talent der komischen Schauspieler ankam. Der Stoff solcher Stücke muß aus dem gemeinsten Leben genommen senn, den Sitten des Volks gemäß, vor welchem man spielt. Aus dieser unmittelbaren Anwendbarkeit entspringt der große Beifall, dessen sie sich jederzeit zu erfreuen haben. Diese waren immer im südlichen Deutschsland zu Hause, wo man sie die auf den heutigen Tag beisbehält, und nur von Zeit zu Zeit dem Charakter der possenhaften Masken einige Veränderung zu geben, durch den Personenwechsel

genothigt ift. Doch nahm bas beutsche Theater, bem ernften Charafter ber Nation gemäß, fehr bald eine Bendung nach bem Sittlichen, welche burch eine außere Beranlaffung noch mehr beschleunigt warb. Unter den strengen Christen entstand nämlich die Krage, ob das Theater zu den fündlichen und auf alle Källe zu vermeibenden Dingen gehore, ober zu den gleichgultigen, welche dem Guten gut, und nur dem Bofen bos werben konnten. Strenge Eiferer verneinten das Lettere, und hielten fest barüber, daß tein Geistlicher je ins Theater geben folle. Run tonnte die Gegenrebe nicht mit Nachbruck geführt werben, als wenn man bas Theater nicht allein für unfcab lich, sondern sogar für nüglich angab. Um nüglich zu sepn, mußte es sittlich fepn, und dazu bildete es fich im nörblichen Deutschland um so mehr aus, als durch einen gewiffen Salbgeschmack die lustige Person vertrieben ward, und obgleich geistreiche Röpfe für sie einsprachen, bennoch weichen mußte, da sie sich bereits von der Derbheit des deutschen Sauswurfts gegen die Niedlichkeit und Zierlichkeit der italianischen und frangösischen Sarlekine gewendet batte. Selbst Scapin und Erisvin verschwanden nach und nach; ben lettern habe ich zum lettenmal von Roch, in seinem boben Alter, spielen febn.

Schon die Richardson'schen Romane hatten die bürgerliche Welt auf eine zartere Sittlichkeit ausmerksam gemacht. Die strengen und unausbleiblichen Folgen eines weiblichen Fehltritts waren in der Clarisse auf eine grausame Weise zergliedert. Lessing's Miß Sara Sampson behandelte dasselbe Thema. Nun ließ der Kausmann von London einen versührten Jüngling in der schrecklichsten Lage sehen. Die französischen Dramen hatten denselben Zweck, versuhren ober mäßiger und wußten durch Vermittelung am Ende zu gefallen. Diderot's Hande vater, der ehrliche Verbrecher, der Essighandler, der Philosoph

ohne es zu wissen, Eugenie und mehr bergleichen Werke waren dem ehrbaren Bürger= und Familiensinn gemäß, der immer mehr obzuwalten ansing. Bei uns gingen der dankbare Sohn, der Deserteur aus Kindesliebe und ihre Sippschaft denselben Weg. Der Minister, Elementine und die übrigen Seblerischen Stude, der deutsche Hausvater von Semmingen, alle brachten den Werth des mittleren ja des unteren Standes zu einer gemüthlichen Anschauung, und entzückten das große Publicum. Ech of durch seine edle Persönlichkeit, die dem Schauspielersstand eine gewisse Würde mittheilte, deren er bisher entbehrte, hob die ersten Figuren solcher Stücke ungemein, indem der Ausdruck von Rechtlichkeit ihm, als einem rechtlichen Manne, vollkommen gelang.

Indem nun das deutsche Theater sich völlig zur Verweich= lichung hinneigte, stand Schröder als Schriftsteller und Schauspieler auf, und bearbeitete, durch die Verbindung hamburgs mit England veranlaßt, englische Lustspiele. Er konnte dabei den Stoff derfelben nur im allgemeinsten brauchen: benn die Originale find meistens formlos, und wenn sie auch gut und planmäßig anfangen, so verlieren sie sich boch zulett ins Weite. Es scheint ihren Verfassern nur darum zu thun, die wunderlichsten Scenen anzubringen, und wer an ein gehaltenes Runstwerk gewöhnt ift, sieht sich zulett ungern ins Granzenlose getrieben. Ueberdieß geht ein wildes und unsittliches, gemein wüstes Wesen bis zum Unerträglichen so entschieden durch, daß es schwer seyn mochte, dem Plan und den Charaftern alle ihre Unarten zu benehmen. Sie sind eine derbe und dabei gefährliche Speife, die bloß einer großen und halbverdorbenen Volksmasse zu einer gewissen Zeit genießbar und verdaulich gewesen sepn mag. Schröder hat an diesen Dingen mehr gethan als man gewöhnlich weiß; er hat sie von Grund aus

verändert, dem deutschen Sinne angedhnlicht, und sie möglicht gemildert. Es bleibt ihnen aber immer ein herber Kern, weil der Scherz gar oft auf Mißhandlung von Personen beruht, sie mögen es verdienen oder nicht. In diesen Darstellungen, welche sich gleichfalls auf dem Theater verbreiteten, lag also ein heimliches Gegengewicht jener allzu zarten Sittlichteit, und die Wirfung beider Arten gegen einander hinderte gläcklicherweise die Eintönigkeit, in die man sonst verfallen wäre.

Der Deutsche, gut und großmuthig von Natur, will niemand gemißhandelt wiffen. Weil aber fein Mensch, wenn er auch noch so gut denkt, sicher ist, daß man ihm nicht etwas gegen seine Reigung unterschiebe, auch das Lustspiel überhaupt immer etwas Schabenfreude bei dem Buschauer voraussest ober erwect, wenn es behagen foll, so gerieth man auf einem natürlichen Bege, zu einem bisher für unnatürlich gehaltenen Benehmen; dieses war: die höheren Stände herabzuseben und fie mehr oder weniger anzutasten. Die prosaische und poetis sche Satyre hatte fich bisher immer gehütet, Sof und Abel zu berühren. Rabener enthielt fich nach jener Seite bin alles Spottes, und blieb in einem niederen Kreise. Bacharia beschäftigt fich viel mit Landebelleuten, stellt ihre Liebhabereien und Eigenheiten tomisch dar, aber ohne Digachtung. Ebam= mele Wilhelmine, eine kleine geistreiche Composition, so angenehm als fühn, erwarb fich großen Beifall, vielleicht auch mit beswegen, weil der Berfasser, ein Edelmann und Sofgenosse, die eigne Classe nicht eben schonend behandelte. entschiedensten Schritt jedoch that Lessing in der Emilia Galotti, wo die Leidenschaften und ränkevollen Verbältniffe der boberen Regionen schneibend und bitter geschildert sind. Alle diese Dinge fagten bem aufgeregten Beitsinne volltommen au, und Menschen von weniger Geist und Talent glaubten bas Gleiche, ja noch mehr thun zu dürfen; wie denn Großmann in sechs unappetitlichen Schüsseln alle Lederspeisen seiner Pobeltüche dem schadenfrohen Publicum auftischte. Ein redlicher Mann, Hofrath Reinhardt, machte bei dieser unerfreulichen Tasel den Haushosmeister, zu Trost und Erbauung sämmtlicher Gäste. Von dieser Zeit an wählte man die theatralischen Bösewichter immer aus den höheren Ständen; doch mußte die Person Kammerjunter oder wenigstens Geheimsecretär seyn, um sich einer solchen Auszeichnung würdig zu machen. Zu den allergottlosesten Schaubildern aber ertor man die obersten Chargen und Stellen des Hose und Sivil-Etats im Adressalender, in welcher vornehmen Sesellschaft denn doch noch die Justitiarien, als Bösewichter der ersten Instanz, ihren Plat fanden.

Doch indem ich schon fürchten muß, über die Zeit hinausgegriffen zu haben, von der hier die Rede sepn kann, kehre ich auf mich selbst zurück, um des Dranges zu erwähnen, den ich empfand, mich in freien Stunden mit den einmal ausgesonnenen theatralischen Planen zu beschäftigen.

Durch die fortdauernde Theilnahme an Shakspeare's Werken hatte ich mir den Seist so ansgeweitet, daß mir der enge Bühnenraum und die kurze, einer Vorstellung zugemessene Zeit keineswegs hinlänglich schienen, um etwas Bedeutendes vorzutragen. Das Leben des diedern Söt von Berlichingen, von ihm selbst geschrieben, trieb mich in die historische Behandlungsart, und meine Einbildungskraft dehnte sich dergestalt aus, daß auch meine dramatische Form alle Theatergränzen überschritt, und sich den lebendigen Ereignissen mehr und mehr zu nähern suchte. Ich hatte mich davon, so wie ich vorwärts ging, mit meiner Schwester umständlich unterhalten, bie an solchen Dingen mit Geist und Gemüth Theil nahm, und ich erneuerte diese Unterhaltung so oft, ohne nur irgend zum

Werte zu schreiten, daß sie zulet ungeduldig und wohlwollend dringend bat, mich nur nicht immer mit Worten in die Luft zu ergehen, sondern endlich einmal das, was mir so gegen= märtig märe, auf bas Papier festzubringen. Durch biefen Antrieb bestimmt, fing ich eines Morgens zu schreiben an, ohne daß ich einen Entwurf ober Plan vorher aufgesett batte. 36 schrieb die ersten Scenen, und Abends murben sie Cornelien vorgelesen. Gie schenkte ihnen vielen Beifall, jedoch nur bedingt, indem sie zweifelte, daß ich so fortfahren wurde, ja, sie äußerte fogar einen entschiedenen Unglauben an meine Beharrlichkeit. Dieses reizte mich nur um so mehr, ich fuhr den nächsten Tag fort, und so den dritten; die hoffnung wuchs bei den täglichen Mittheilungen, auch mir ward alles von Schritt zu Schritt lebendiger, indem mir ohnehin ber Stoff durchaus eigen geworden; und so hielt ich mich ununterbrochen and Werk, das ich geradesweges verfolgte, ohne weber rud= wärts, noch rechts noch links zu seben, und in etwa sechs Bocen hatte ich das Vergnügen, das Manuscript geheftet zu erblicen. Ich theilte es Mercken mit, der verständig und wohlwollend barüber fprach; ich fendete es herbern zu, der fich unfreund= lich und hart dagegen äußerte, und nicht ermangelte, in einigen gelegentlichen Schmähgebichten mich beshalb mit spottischen Namen zu bezeichnen. Ich ließ mich badurch nicht irre machen, fondern faßte meinen Gegenstand scharf ins Auge; ber Burf war einmal gethan, und es fragte fich nur, wie man bie Steine im Brett vortheilhaft feste. 3ch fab mobl, bag mir auch hier niemand rathen wurde, und als ich nach einiger Beit mein Werf wie ein fremdes betrachten konnte, fo erkannte ich freilich daß ich, bei bem Versuch auf die Einheit ber Zeit und des Orts Verzicht zu thun, auch der höheren Ginheit, die um desto mehr gefordert wird, Eintrag gethan batte. Da

ich mich, ohne Plan und Entwurf, bloß der Einbildungstraft und einem innern Trieb überließ, so war ich von vorn herein ziemlich bei ber Klinge geblieben, und die ersten Acte tounten für das, was sie sepn sollten gar füglich gelten; in den folgenden aber, und besonders gegen das Ende, ris mich eine wundersame Leidenschaft unbewußt bin. 3ch hatte mich, indem ich Abelheid liebenswurdig zu schildern trachtete, selbst in sie verliebt, unwillkürlich war meine Keder nur ihr gewidmet, das Interesse an ihrem Schickfal nahm überhand, und mie obnehin gegen das Ende Gob außer Thatigleit gesett ift. und dann nur zu einer unglücklichen Theilnahme am Bauernfriege zurückfehrt, so war nichts natürlicher, als daß eine reizende Frau ihn bei dem Autor ausstach, der die Kunstfeffeln abschüttelnd, in einem neuen Felde sich zu versuchen bachte. Diesen Mangel, ober vielmehr diesen tabelhaften Ueberfluß, erfannte ich gar bald, ba bie Natur meiner Poefie mich immer zur Einheit hindrängte. Ich hegte nun, anstatt der Lebens= beschreibung Gögens und der deutschen Alterthumer, mein eignes Werk im Sinne, und suchte ihm immer mehr histori= schen und nationalen Gehalt zu geben, und das, mas baran fabelhaft oder bloß leidenschaftlich war, auszulöschen; wobei ich freilich manches aufopferte, indem die menschliche Reigung der künstlerischen Ueberzeugung weichen mußte. So hatte ich mir z. B. etwas Rechts zu gute gethan, indem ich in einer grauserlich nächtlichen Zigennerscene Abelheib auftreten und ihre schöne Gegenwart Wunder thun ließ. Gine nabere Prafung verbannte sie, so wie auch der im vierten und fünften Acte umständlich ausgeführte Liebeshandel zwischen Franzen und seiner gnäbigen Frau sich ins Enge zog, und nur in feinen Hauptmomenten hervorleuchten burfte.

Ohne also an dem ersten Manuscript irgend etwas zu

verändern, welches ich wirklich noch in seiner Urgestalt besite, nahm ich mir vor, das Ganze umzuschreiben, und leistete dieß auch mit solcher Thätigkeit, daß in wenigen Wochen ein ganz erneutes Stück vor mir lag. Ich ging damit um so rascher zu Werke, je weniger ich die Absicht hatte, diese zweite Bearbeitung jemals drucken zu lassen, sondern sie gleichfalls nur als Vorübung ansah, die ich künstig, dei einer mit mehrerem Fleiß und Ueberlegung anzustellenden neuen Behandlung, abermals zum Grunde legen wollte.

Als ich nun mancherlei Vorschläge, wie ich bieß anzufangen gedächte, Merden vorzutragen anfing, spottete er mein und fragte, was denn das ewige Arbeiten und Umarbeiten heißen solle? Die Sache werde dadurch nur anders und felten besser; man musse sehn, was das eine für Wirkung thue, und dann immer wieder mas Reues unternehmen. - "Bei Beit auf die Baun', so trodnen die Windeln!" rief er fpruchwörtlich aus; das Säumen und Zaudern mache nur unfichere Menschen. Ich erwiederte ihm dagegen, daß es mir unangenehm seyn wurde, eine Arbeit, an die ich so viele Reigung verwendet, einem Buchhändler anzubieten, und mir vielleicht gar eine abschlägliche Antwort zu holen: denn wie follten fie einen jungen, namenlosen und noch bazu verwegenen Schriftsteller beurtheilen? Schon meine Mitschuldigen, auf die ich etwas hielt, hatte ich, als meine Scheu vor ber Preffe nach und nach verschwand, gern gedruckt gesehn; allein ich fand keinen geneigten Verleger.

Hier ward nun meines Freundes technisch merkantilische Lust auf einmal rege. Durch die Franksurter Zeitung hatte er sich schon mit Gelehrten und Buchhändlern in Verbindung gesetzt, wir sollten daher, wie er meinte, dieses seltsame und gewiß auffallende Werk auf eigne Kosten herausgeben, und es

werde davon ein guter Wortheil zu ziehen sepn; wie er denn, mit so vielen andern, öftere ben Buchbandlern ihren Gewinn nachzurechnen pflegte, der bei manchen Werten freilich groß war, besonders wenn man außer Acht ließ, wie viel wieder an anderen Schriften und durch sonstige Sandeleverhaltniffe verloren geht. Genug, es ward ausgemacht, das ich das Papier anschaffen, er aber für den Druck forgen folle; und somit ging es frisch ans Werk, und mir gefiel es gar nicht übel, meine wilde dramatische Stizze nach und nach in saubern Aushängebogen zu seben: sie nahm sich wirklich reinlicher aus, als ich selbst gedacht. Wir vollenbeten bas Wert, und es ward in vielen Paceten versendet. Nun dauerte es nicht lange, so entstand überall eine große Bewegung; das Auf= sehn, das es machte, ward allgemein. Weil wir aber, bet unsern beschränkten Verhältniffen, die Exemplare nicht schnell genug nach allen Orten zu vertheilen vermochten, so erschien ploglich ein Nachdruck; und da überdieß gegen unsere Aussendungen freilich sobald feine Erstattung, am allerwenigsten eine baare, zurückerfolgen tounte: fo war ich, als haussohn, dessen Casse nicht in reichlichen Umständen sepn konute, zu einer Zeit wo man mir von allen Seiten her viel Aufmerk samfeit, ja sogar vielen Beifall erwies, bochst verlegen, wie ich nur das Papier bezahlen sollte, auf welchem ich die Welt mit meinem Talent bekannt gemacht hatte. Merc, der fich fcon eher zu helfen mußte, hegte bagegen die besten Soff= nungen, daß sich nächstens alles wieder ins gleiche stellen würde; ich bin aber nichts bavon gewahr worden.

Schon bei den kleinen Flugschriften, die ich ungenannt herausgab, hatte ich das Publicum und die Recensenten auf meine eignen Kosten kennen lernen, und ich war auf Lob und Tadel so ziemlich vorbereitet, hespuders da ich seit mehreren Jahren immer nachging und beobachtete, wie man die Schrifts steller behandle, denen ich eine vorzügliche Aufmerksamkeit gewidmet hatte.

Hier konnte ich selbst in meiner Unsicherheit beutlich bemerken, wie boch so vieles grundlos, einseitig und willfurlich in den Tag hineingesagt wurde. Mir begegnete nun daffelbe, und wenn ich nicht schon einigen Grund gehabt batte, wie irre hätten mich bie Widersprüche gebilbeter Menschen machen muffen! Go ftanb g. B. im Deutschen Mertur eine weitläufige wohlgemeinte Recension, verfaßt von irgend einem beschränkten Geiste. Wo er tadelte, konnte ich nicht mit ibm einstimmen, noch weniger wenn er angab, wie bie Sache hätte können anders gemacht werden. Erfreulich war es mir daber, wenn ich unmittelbar hinterdrein eine heitere Erflarung Wieland's antraf, ber im allgemeinen bem Recensenten wibersprach und sich meiner gegen ihn annahm. Indeffen war boch jenes auch gebruckt, ich fab ein Beispiel von der bumpfen Sinnesart unterrichteter und gebilbeter Manner, wie mochte es erst im großen Publicum aussehn!

Das Vergnügen, mich mit Mercken über solche Dinge zu besprechen und aufzuklären, war von kurzer Dauer; denn die einsichtsvolle Landgräsin von Hessendarmstadt nahm ihn, auf ihrer Reise nach Petersburg, in ihr Gefolge. Die ausführlichen Briefe, die er mir schrieb, gaben mir eine weitere Aussicht in die Welt, die ich mir um so mehr zu eigen machen konnte, als die Schilderungen von einer bekannten und befreundeten Hand gezeichnet waren. Allein ich blieb demungeachtet dadurch auf längere Zeit sehr einsam, und entbehrte gerade in dieser wichtigen Epoche seiner ausklärenden Theilenahme, deren ich denn doch so sehr bedurfte.

Denn wie man wohl ben Entschluß fast Solbat zu

werden und in den Krieg zu geben, sich auch muthig vorsett, Gefahr und Beschwerlichkeiten ju ertragen, fo wie auch Bunden und Schmerzen, ja den Tod zu erdulden, aber fich dabet keineswegs die besonderen Källe vorstellt, unter welchen diese im allgemeinen erwarteten Uebel und äußerst unangenehm überraschen können: so ergeht es einem jeden ber sich in bie Welt wagt, und besonders dem Autor, und so ging es auch mir. Da ber größte Theil bes Publicums mehr durch ben Stoff als durch die Behandlung angeregt wird, so mar bie Theilnahme junger Männer an meinen Studen meiftens stoffartig. Sie glaubten daran ein Panier zu febn, unter deffen Vorschritt alles, was in ber Jugend Wildes und Ungeschlachtes lebt, sich wohl Raum machen durfte, und gerade die besten Röpfe, in benen schon vorläufig etwas Aebnliches spukte, murden davon hingeriffen. 3ch besite noch von bem trefflichen und in manchem Betracht einzigen Bürger einen Brief, ich weiß nicht an wen, der als wichtiger Beleg beffen gelten fann, mas jene Erscheinung damals gewirkt und auf-Von der Gegenseite tadelten mich gesette Mangeregt bat. ner, bag ich bas Faustrecht mit zu gunstigen Farben geschilbert habe, ja sie legten mir die Absicht unter, daß ich jene unregelmäßigen Beiten wieder einzuführen gedächte. Roch andere hielten mich für einen grundgelehrten Mann, und verlangten, ich sollte die Original=Erzählung des guten Göt neu mit Noten herausgeben; wozu ich mich feineswegs geschickt fühlte, ob ich es mir gleich gefallen ließ, daß man meinen Ramen auf den Titel des frischen Abdrucks zu setzen beliebte. Man hatten weil ich die Blumen eines großen Dasepus abzupflücken verstand, mich für einen sorgfältigen Kunstgärtner gehalten. Diese meine Gelahrtheit und grundliche Sachkenntuig wurde jedoch wieder von andern in Zweifel gezogen. Gin anageneuer

Geschäftsmann macht mir ganz unvermuthet die Bifite. 36 fehe mich badurch hochst geehrt, und um so mehr, als er fein Gespräch mit bem Lobe meines Got von Berlichingen und meiner guten Einsichten in die deutsche Geschichte anfängt: allein ich finde mich doch betroffen als ich bemertte, er fer eigentlich nur gefommen um mich zu belehren, daß Gog von Berlichingen fein Schwager von Frang von Sidingen gewesen fen, und daß ich also burch bieses poetische Chebundnis gar fehr gegen die Geschichte verstoßen habe. Ich suchte mich dadurch zu entschuldigen, daß Got ihn felber so nenne; allein mir ward erwiedert, daß bieses eine Redensart sep, welche nur ein näheres freundschaftliches Verhältniß ausdrucke, wie man ja in der neueren Zeit die Postillone auch Schwager nenne, ohne daß ein Kamilienband fie an uns knupfe. 3ch dankte so gut ich konnte für diese Belehrung und bedauerte nur, daß dem Uebel nicht mehr abzuhelfen sep. Dieses ward von seiner Seite gleichfalls bedauert, wobei er mich freundlichst zu fernerem Studium der deutschen Geschichte und Werfassung ermahnte, und mir dazu seine Bibliothef anbot, von der ich auch in der Folge guten Gebrauch machte.

Das Lustigste jedoch, was mir in dieser Art begegnete, war der Besuch eines Buchhändlers, der mit einer heiteren Freimuthigkeit sich ein Dupend solcher Stücke ausbat, und sie gut zu honoriren versprach. Das wir uns barüber sehr lustig machten, läßt sich denken, und doch hatte er im Grunde so unrecht nicht: denn ich war schon im Stillen beschäftiget, von diesem Wendepunkt der deutschen Geschichte mich vor= und rückwärts zu bewegen und die Hauptereignisse in gleichem Sinn zu bearbeiten. Ein löblicher Vorsatz, der wie so manche andere durch die slüchtig vorbeirauschende Zeit vereitelt worden.

Jenes Schauspiel jedoch beschäftigte bisher den Berfaffer

nicht allein, sondern, während es ersonnen, geschrieben, und geschrieben, gedruckt und verbreitet wurde, bemegten sich noch viele andere Bilder und Vorschläge in seinem Geiste. Dieser nigen welche dramatisch zu behandeln waten erhielten dem Vorzug am östersten durchgedacht und der Vollandung angenähert zu werden; allein zu gleicher Zeit entwickelte sich ein Uebergang zu einer andern Darstellungsart, welche nicht zu den dramatischen gerechnet zu werden psiegt und doch mit ihnen große Verwandtschaft hat. Dieser Uebergang geschah hauptsfächlich durch eine Eigenheit des Verfassers, die sogar das Selbstgespräch zum Zwiegespräch umbildete.

Gewöhnt am liebsten seine Beit in Gefellschaft guzubringen, verwandelte er auch bas einfame Denten jur geselligen Unterhaltung, und zwar auf folgende Weise. Er pflegte nämlich, wenn er sich allein sah, irgend eine Person seiner Belannt= schaft im Geiste zu sich zu rufen. Er bat fie, nieber zu sigen, ging an ihr auf und ab, blieb vor ihr stehen, und verhaus delte mit ihr den Gegenstand, der ihm eben im Sinne lag. Hierauf antwortete sie gelegentlich, ober gab burch die gewöhnliche Mimik ihr Zu- oder Abstimmen zu erkennen; wie benn jeder Mensch hierin etwas Eignes hat. Sobann fuhr ber Sprechende fort, dasjenige mas dem Gaste zu gefallen schien, weiter auszuführen, oder was derselbe misbilligte, zu bedingen, näher zu bestimmen, und gab auch wohl zulest feine These gefällig auf. Das Wunderlichste war dabei, das er niemals Personen seiner näheren Befanntschaft mählte, sonbern solche die er nur felten sab, ja mehrere, die weit in der Welt ents fernt lebten, und mit denen er nur in einem vorübergebenden Berhältniß gestanden; aber es maren meist Personen, bie, mehr empfänglicher als ausgebender Natur, mit reinem Sinns einen ruhigen Antheil an Dingen ju nehmen bereit find, die

in ihrem Sesichtskreise liegen, ob er sich gleich manchmal zu diesen dialektischen Uedungen widersprechende Seister herbeitries. Hiezu bequemten sich nun Personen beiderlei Seschlechts, jedes Alters und Standes, und erwiesen sich gefällig und anmuthig, da man sich nur von Segenständen unterhielt, die ihnen deutlich und lieb waren. Höchst wunderbar würde es jedoch manchen vorgekommen seyn, wenn sie hätten erfahren können, wie ost sie zu dieser ideellen Unterhaltung berusen wurden, da sich manche zu einer wirklichen wohl schwerlich eingefunden hätten.

Wie nabe ein solches Gespräch im Geiste mit dem Briefwechsel verwandt sep, ist klar genug, nur daß man bier ein hergebrachtes Vertrauen erwiedert fieht, und bort ein neues, immer wechselndes, unerwiedertes fich felbst zu schaffen weiß. Als daher jener Ueberdruß zu schildern war, mit welchem bie Menschen, ohne durch Noth gedrungen zu senn, das Leben empfinden, mußte ber Verfasser sogleich barauf fallen, feine Gesinnung in Briefen darzustellen: benn jeder Unmuth ift eine Geburt, ein Bögling ber Einsamkeit; wer fich ibm ergiebt, flieht allen Widerspruch, und was widerspricht ibm mehr als jede heitere Gesellschaft? Der Lebensgenuß anderer ist ihm ein peinlicher Vorwurf, und so wird er burch das, was ibn aus sich selbst herausloden sollte, in sein Innerstes zuruckgewiesen. Mag er sich allenfalls darüber äußern, fo wird es durch Briefe geschehn: denn einem schriftlichen Ergus, er sep fröhlich ober verdrießlich, sest sich boch niemand unmittelbar entgegen; eine mit Gegengrunden verfaßte Antwort aber giebt dem Einsamen Gelegenheit, sich in seinen Grillen ju befestigen, einen Anlag, sich noch mehr zu verftoden. Jene in diesem Sinne geschriebenen Wertherischen Briefe baben nun wohl deshalb einen so mannichfaltigen Reig, weil ihr

verschiedener Inhalt erst in solchen ideellen Dialogen mit mehreren Individuen durchgesprochen worden, sie sodann aber in der Composition selbst, nur an einen Freund und Theilnehmer gerichtet erscheinen. Mehr über die Behandlung des so viel besprochenen Werkleins zu sagen, möchte kaum räthlich sepn; über den Inhalt jedoch läßt sich noch Einiges hinzusügen.

Jener Etel vor dem Leben hat seine physischen und seine sittlichen Ursachen, jene wollen wir dem Arzt, diese dem Moralisten zu erforschen überlassen, und bei einer so oft durch= gearbeiteten Materie, nur ben hauptpunkt beachten, wo sich jene Erscheinung am deutlichsten ausspricht. Alles Behagen am Leben ist auf eine regelmäßige Wiederkehr der äußeren Dinge gegründet. Der Wechsel von Tag und Nacht, der Jahredzeiten, der Bluthen und Früchte, und was uns fonft von Epoche zu Epoche entgegentritt, damit wir es genießen tonnen und follen, diese sind die eigentlichen Triebfedern des irdischen Lebens. Je offner wir für diese Genüsse sind, desto glücklicher fühlen wir uns; wälzt sich aber die Verschiedenheit dieser Erscheinungen vor uns auf und nieder, ohne daß wir daran Theil nehmen, sind wir gegen so holbe Anerbietungen unempfänglich: bann tritt das größte Uebel, die schwerste Krankheit ein, man betrachtet das Leben als eine ekelhafte Last. Von einem Engländer wird erzählt, er habe sich aufgehangen, um nicht mehr täglich fich aus- und anzuziehen. Ich fannte einen mackeren Gärtner, den Aufseher einer großen Parkanlage, der einmal mit Verdruß ausrief: soll ich denn immer diese Regenwolken von Abend gegen Morgen ziehen sehn! Man erzählt von einem unserer trefflichsten Männer, er habe mit Verdruß das Frühjahr wieder aufgrunen ge= sehen, und gewünscht, es möchte zur Abwechselung einmal roth erscheinen. Dieses sind eigentlich die Symptome des

Lebensüberdrusses, der nicht selten in den Selbstmord ausläuft, und bei denkenden in sich gekehrten Menschen häusiger war als man glauben kann.

Nichts aber veranlaßt mehr diesen Ueberdruß, als die Wiederkehr der Liebe. Die erste Liebe, sagt man mit Recht, sep die einzige: denn in der zweiten und durch die zweite geht schon der höchste Sinn der Liebe verloren. Der Begriff des Ewigen und Unendlichen, der sie eigentlich hebt und trägt, ikt zerstört, sie erscheint vergänglich wie alles Wiederkehrende. Die Absonderung des Sinnlichen vom Sittlichen, die in der verstochtenen cultivirten Welt die liebenden und begehrenden Empfindungen spaltet, bringt auch hier eine Uebertriebenheit hervor, die nichts Gutes stiften kann.

Ferner wird ein junger Mann, wo nicht gerade an sich selbst, doch an andern bald gewahr, daß moralische Epochen eben so gut wie die Jahredzeiten wechseln. Die Gnade der Großen, die Gunst der Gewaltigen, die Förderung der Phitigen, die Neigung der Menge, die Liebe der Einzelnen, alles wandelt auf und nieder, ohne daß wir es sesthalten können, so wenig als Sonne, Mond und Sterne; und doch sind diese Dinge nicht bloße Naturereignisse: sie entgehen und durch eigne oder fremde Schuld, durch Zufall oder Geschick, aber sie wechseln, und wir sind ihrer niemals sicher.

Was aber den fühlenden Jüngling am meisten ängstigt, ist die unaufhaltsame Wiederkehr unserer Fehler: denn wie spät lernen wir einsehen, daß wir, indem wir unsere Tugenden ausbilden, unsere Fehler zugleich mit andauen. Jene ruhen auf diesen wie auf ihrer Wurzel, und diese verzweigen sich insgeheim eben so start und so mannichfaltig als jene im offenbaren Lichte. Weil wir nun unsere Tugenden meist mit Willen und Bewußtsepn ausüben, von unseren Keblern

aber unbewußt überrascht werden, so machen uns jene selten einige Freude, diese hingegen beständig Noth und Qual. Hier liegt der schwerste Punkt der Selbsterkenntniß, der sie beinah unmöglich macht. Denke man sich nun hiezu ein siedend jugendliches Blut, eine durch einzelne Gegenstände leicht zu paralpsirende Einbildungskraft, hiezu die schwankenden Bewegungen des Tags, und man wird ein ungeduldiges Streben, sich aus einer solchen Klemme zu befreien, nicht unnatürlich sinden.

Solche duftere Betrachtungen jedoch, welche benjenigen, der sich ihnen überläßt, ins Unendliche führen, hatten fich in den Gemüthern deutscher Jünglinge nicht so entschieden ent= wickeln können, hatte fie nicht eine angere Beranlaffung zu biefem traurigen Geschäft angeregt und geförbert. Es geschah dieses durch die englische Literatur, besonders durch die poetische, deren große Vorzüge ein ernster Trubfinn begleitet, welchen sie einem jeden mittheilt, ber sich mit ihr beschäftigt. Der geistreiche Britte sieht sich von Jugend auf von einer bedeutenden Welt umgeben, die alle feine Krafte anregt; er wird früher oder später gewahr, daß er allen feinen Berftand gufammennehmen muß, um fich mit ihr abzufinden. Wie viele ihrer Dichter haben nicht in der Jugend ein loses und rauschendes Leben geführt, und sich früh berechtigt gefunden, die rdischen Dinge der Eitelkeit anzuklagen! Wie viele derfelben aben sich in ben Weltgeschäften versucht, und im Parlament, ei Sofe, im Ministerium, auf Gesandtschaftsposten, theils e ersten, theils untere Rollen gespielt, und sich bei inneren rruhen, Staate : und Regierungeveranderungen mitmirfend wiesen, und wo nicht an sich selbst, doch an ihren Freunden d Gonnern ofter traurige als erfreuliche Erfahrungen gecht! Wie viele find verbannt, vertrieben, im Gefanguis alten, an ihren Gütern beschäbigt worben! .... ... & 's

Aber auch nur Buschauer von so großen Ereignissen zu seon, fordert den Menschen zum Ernst auf, und wohin kann der Ernst weiter führen, als zur Betrachtung der Berganglichfeit und des Unwerthe aller irbischen Dinge. Ernstbaft ift auch der Deutsche, und so war ihm die englische Poeffe bocht gemäß, und weil fie sich aus einem boberen Buftande berfdrieb, impofant. Man findet in ihr durchaus einen großen, tichtigen weltgeubten Verstand, ein tiefes, gartes Gemuth, ein vortreffliches Wollen, ein leidenschaftliches Wirken: Die berrlichsten Eigenschaften, die man von geistreichen gebilbeten Menschen rühmen fann; aber das alles zusammengenommen macht noch keinen Poeten. Die mahre Poefie kundet fic badurch an, daß sie, als ein weltliches Evangelium, durch innere Heiterkeit, durch äußeres Behagen, uns von den irbischen Lasten zu befreien weiß, die auf und druden. Wie ein Luft: ballon hebt sie uns mit dem Ballast ber uns anhangt, in höhere Regionen, und läßt die verwirrten Irrgange ber Erbe in Bogelperspective vor und entwickelt daliegen. Die muntersten wie die ernstesten Werke haben ben gleichen 3med, burch eine glückliche geistreiche Darstellung so Luft als Schmerz ju mäßigen. Man betrachte nun in diesem Sinne bie Mehrzahl der englischen meist moralisch bibattischen Gedichte, und fie werben im Durchschnitt nur einen buftern Ueberbrug bes Lebens zeigen. Nicht Young's Nachtgebanken allein, wo biefes Thema vorzüglich durchgeführt ist, sondern auch die übrigen betrachtenden Gedichte, schweifen, eh man sich's versieht, in dieses traurige Gebiet, wo dem Berstande eine Aufgabe un: gewiesen ist, die er zu lösen nicht hinreicht, da ihn ja selbst die Religion, wie er sich solche allenfalls erbauen kann, im Stiche läßt. Ganze Bande konnte man zusammendrucken, welche als ein Commentar zu jenem schrecklichen Texte gelten können:

Then old Age and Experience, hand in hand, Lead him to death, and make him understand, After a search so painfull and so long, That all his life he has been in the wrong.

Was ferner die englischen Dichter noch zu Menschen= haffern vollendet und das unangenehme Gefühl von Wider= willen gegen alles über ihre Schriften verbreitet, ist, daß fie fämmtlich, bei den vielfachen Spaltungen ihres Gemeinwesens, wo nicht ihr ganzes Leben, doch den besten Theil desselben, einer oder der andern Vartei widmen mussen. Da nun ein solcher Schriftsteller die seinigen benen er ergeben ist, die Sache der er anhängt, nicht loben und herausstreichen darf. weil er sonst nur Neid und Widerwillen erregen wurde, so übt er sein Talent, indem er von den Gegnern so übel und schlecht als möglich spricht, und die satyrischen Waffen, so fehr er nur vermag, schärft, ja vergiftet. Geschieht bieses nun von beiden Theilen, so wird die dazwischen liegende Welt zerstört und rein aufgehoben, so daß man in einem großen, verständig thätigen Volksverein zum allergelindesten nichts als Thorheit und Wahnsinn entdecken kann. Selbst ihre gart= lichen Gedichte beschäftigen sich mit traurigen Gegenständen. hier stirbt ein verlassenes Mädchen, dort ertrinkt ein getreuer Liebhaber, oder wird, ehe er voreilig schwimmend seine Geliebte erreicht, von einem Saifische gefressen; und wenn ein Dichter wie Grap sich auf einem Dorffirchhofe lagert, und jene bekannten Melodien wieder anstimmt, so kann er versichert sepn, eine Anzahl Freunde der Melancholie um sich zu versammeln. Milton's Allegro muß erst in heftigen Versen den Unmuth verscheuchen, ebe er zu einer sehr mäßigen Lust gelangen fann, und felbst ber heitere Goldsmith verliert fic in elegische Empfindungen, wenn und sein Deserted Village

ein verlorenes Paradies, das sein Traveller auf der ganzen Erde wiedersucht, so lieblich als traurig darstellt.

Ich zweisle nicht, daß man mir auch muntre Werke, heitere Gedichte werde vorzeigen und entgegenseßen können; allein die meisten und besten derselben gehören gewiß in die ältere Epoche, und die neuern die man dahin rechnen könnte, neigen sich gleichfalls gegen die Satyre, sind bitter und besonders die Frauen verachtend.

Senug, jene oben im allgemeinen erwähnten, ernsten und die menschliche Natur untergrabenden Gedichte waren die Lieblinge, die wir und vor allen andern aussuchten, der eine, nach seiner Semüthsart, die leichtere elegische Trauer, der andere die schwer lastende, alles aufgebende Verzweiflung suchend. Sonderbar genug bestärkte unser Vater und Lehrer Shakspeare, der so reine Heiterkeit zu verbreiten weiß, selbst diesen Unwillen. Hamlet und seine Monologen blieben Sespenster, die durch alle jungen Gemüther ihren Spuk trieben. Die Hauptstellen wußte ein jeder auswendig und recitirte sie gern, und jedermann glaubte, er dürse eben so melancholisch sepn als der Prinz von Dänemark, ob er gleich keinen Seist gesehn und keinen königlichen Vater zu rächen hatte.

Damit aber ja allem diesem Trübsinn nicht ein volltommen passendes Local abgehe, so hatte und Ossan bis and lette Thule gelockt, wo wir denn auf grauer, unendlicher Heide, unter vorstarrenden bemoosten Grabsteinen wandelnd, das durch einen schauerlichen Wind bewegte Gras um und, und einen schwer bewölkten Himmel über und erblickten. Bei Mondenschein ward dann erst diese caledonische Nacht zuw Tage; untergegangene Helden, verblühte Mädchen umschwebten und, die wir zuletz den Geist von Loda wirklich in seiner furchtbaren Gestalt zu erblicken glaubten.

In einem solchen Element, bei solcher Umgebung, bei Liebhabereien und Studien dieser Art, von unbefriedigten Leidenschaften gepeinigt, von außen zu bedeutenden Sandlun= gen keineswegs angeregt, in der einzigen Aussicht, uns in einem schleppenden, geistlosen, burgerlichen Leben binhalten zu muffen, befreundete man sich, in unmuthigem Uebermuth, mit dem Gedanken, das Leben, wenn es einem nicht mehr anstehe, nach eignem Belieben allenfalls verlaffen zu konnen, und half sich damit über die Unbiken und Langeweile der Tage nothdürftig genug bin. Diese Gesinnung war so allgemein, daß eben Werther deswegen die große Wirkung that. weil er überall anschlug und das Innere eines franken jugendlichen Wahns öffentlich und faßlich darstellte. Wie genau die Engländer mit diesem Jammer bekannt waren, beweisen die wenigen bedeutenden, vor dem Erscheinen Berthers geschriebenen Zeilen:

To griefs congenial prone,
More wounds than nature gave he knew,
While misery's form his fancy drew
In dark ideal hues and horrors not its own.

Der Selbstmord ist ein Ereigniß der menschlichen Natur, welches, mag auch darüber schon so viel gesprochen und ge= handelt sepn als da will, doch einen jeden Menschen zur Theil= nahme fordert, in jeder Zeitepoche wieder einmal verhandelt werden muß. Montesquien ertheilt seinen Helden und großen Männern das Necht, sich nach Besinden den Tod zu geben, indem er sagt, es müsse doch einem jeden freistehen, den sindem alct seiner Tragodie da zu schließen, wo es ihm bezliebe. Hier aber ist von solchen Personen nicht die Nede, die ein bedeutendes Leben thätig geführt, für irgend ein großes

Reich ober für die Sache der Freiheit ihre Tage verwendet, und denen man wohl nicht verargen wird, wenn sie die Idee die sie beseelt, sobald dieselbe von der Erde verschwindet, auch noch jenseits zu verfolgen denken. Wir haben es hier mit solchen zu thun, denen eigentlich aus Mangel von Thaten, in dem friedlichsten Zustande von der Welt, durch übertriedene Forderungen an sich selbst das Leben verleidet. Da ich selbst in dem Fall war, und am besten weiß, was für Pein ich darin erlitten, was für Anstrengung es mir gekostet, ihr zu entgehn, so will ich die Betrachtungen nicht verbergen, die ich über die verschiedenen Todesarten, die man wählen könute, wohlbedächtig angestellt.

Es ist etwas so Unnaturliches, daß der Mensch fich von sich selbst lodreiße, sich nicht allein beschädige, sondern vernichte, daß er meistentheils zu mechanischen Mitteln greift, um seinen Vorsat ins Werk zu richten. Wenn Ajar in fein Schwert fällt, so ist es die Last seines Körpers, die ibm ben letten Dienst erweiset. Wenn ber Krieger seinen Schilbtrager vervflichtet, ihn nicht in die Hände der Feinde gerathen ju lassen, so ist es auch eine außere Rraft, beren er fich versichert, nur eine moralische statt einer physischen. suchen im Waffer die Kühlung ihres Verzweifelns, und bas hochst mechanische Mittel des Schießgewehrs sichert eine schnelle That mit der geringsten Anstrengung. Des Erbangens er wähnt man nicht gern, weil es ein unedler Tob ift. England fann es am ersten begegnen, weil man bort von Jugend auf fo manchen hängen fieht, ohne daß die Strafe gerade entehrend ift. Durch Gift, durch Deffnung der Abern gebenkt man nur langfam vom Leben zu scheiben, und ber raffinirteste, schnellste, schmerzenloseste Tob durch eine Ratter war einer Königin murdig, die ihr Leben in Glang und Luft zugebracht hatte. Alles dieses aber sind äußere Behelfe, sind Feinde mit denen der Mensch gegen sich selbst einen Bundschließt.

Wenn ich nun alle biefe Mittel überlegte, und mich sonft in der Geschichte weiter umsah, so fant ich unter allen benen. die fich felbst entleibt, feinen, der diese That mit folder Großbeit und Freiheit des Geistes verrichtet, als Raiser Otho. Diefer, zwar als Feldherr im Nachtheil, aber boch feinesmeas aufe Meußerste gebracht, entschließt sich zum Besten bes Reichs. das ihm gemiffermaßen ichon angehörte, und gur Schonung so vieler Tausende, die Welt zu verlaffen. Er begeht mit. seinen Freunden ein heiteres Nachtmahl, und man findet am andern Morgen, daß er sich einen scharfen Dolch mit eigner hand in das herz gestoßen. Diese einzige That fchien mir nachahmungswürdig und ich überzeugte mich, bas wer nicht hierin handeln fonne wie Otho, sich nicht erlauben durfe, freiwillig aus der Welt zu gehn. Durch diese Ueberzeugung rettete ich mich nicht sowohl von bem Worfat, als von der Grille des Gelbstmords, welche sich in jenen herrlichen Friedenst zeiten bei einer mußigen Jugend eingeschlichen batte. Unter einer ausehnlichen Waffensammlung besaß ich auch einen tost baren wohlgeschliffenen Dolch. Diesen legte ich mir jederzeit neben das Bette, und ebe ich das Licht auslöfchte, versuchte: ich, ob es mir mohl gelingen mochte, die scharfe Spipe ein paar Boll tief in die Bruft zu fenten. Da biefes aber niemals gelingen wollte, so lachte ich mich zulest feibst and. warf alle hppochondrischen Fragen hinweg, und befchieß zw. leben. Um dieß aber mit Seiterfeit thun ju fonnen, mußene ich eine dichterische Aufgabe zur, Ausführung bringen; wei alles was ich über biesen wichtigen Punkt empfundeng gebicht. und gewähnt, zur Sprache kommen sollter 3ch verftiguntlto

hierzu die Elemente, die sich schon ein paar Jahre in mir herumtrieben, ich vergegenwärtigte mir die Fälle, die mich am meisten gedrängt und geängstigt; aber es wollte sich nichts gestalten: es sehlte mir eine Begebenheit, eine Fabel, in welder sie sich verkörpern könnten.

Auf einmal erfahre ich die Nachricht von Jerusalem's Tode, und unmittelbar nach dem allgemeinen Gerüchte sogleich die genauste und umständlichste Beschreibung des Borgangs, und in diesem Augenblick war der Plan zu Werthern gefunden, das Sanze schoß von allen Seiten zusammen und ward eine solide Masse, wie das Wasser im Sesäß, das eben auf dem Punkte des Gestrierens steht, durch die geringste Erschütterung sogleich in ein sestes Eis verwandelt wird. Diesen seltsamen Gewinn sestzuhalten, ein Werk von so bedeutendem und mannichfaltigem Inhalt mir zu vergegenwärtigen, und in allen seinen Theilen auszusühren war mir um so angelegener, als ich schon wieder in eine peinliche Lage gerathen war, die noch weniger Hossung ließ als die vorigen, und nichts als Unmuth, wo nicht Verdruß weissagte.

Es ist immer ein Unglück in neue Verhältnisse zu treten, in benen man nicht hergekommen ist; wir werden oft wider unsern Willen zu einer falschen Theilnahme gelockt, uns peinigt die Halbheit solcher Zustände, und doch sehen wir weber ein Mittel sie zu ergänzen noch ihnen zu entsagen.

Frau von La Roche hatte ihre älteste Tochter nach Frankfurt verheirathet, kam oft sie zu besuchen, und konnte sich
nicht recht in den Zustand sinden, den sie doch selbst ausgewählt hatte. Anstatt sich darin behaglich zu fühlen, oder
zu irgend einer Veränderung Anlaß zu geben, erging sie sich
in Klagen, so daß man wirklich denken mußte, ihre Tochter
sep unglücklich, ob man gleich, da ihr nichts abging, und ihr

Gemahl ihr nichts verwehrte, nicht wohl einsah, worin bas Ungluck eigentlich bestünde. Ich war indessen in dem Hause aut aufgenommen und tam mit dem ganzen Cirtel in Berührung, ber aus Personen bestand, die theils zur Heirath beigetragen hatten, theils derfelben einen glücklichen Erfolg munschten. Der Dechant von St. Leonhard Dumeis faste Vertrauen ja Freundschaft zu mir. Er war der erste fatho= lische Geistliche, mit dem ich in nabere Berührung trat, und der, weil er ein sehr hellsehender Mann war, mir über den Glauben, die Gebräuche, die außern und innern Berhaltniffe der ältesten Kirche schone und hinreichende Aufschluffe gab. Der Gestalt einer wohlgebildeten, obgleich nicht jungen Frau, mit Namen Servieres, erinnere ich mich noch genau. Ich fam mit der Aleffina = Schweizerischen und andern Fa= milien gleichfalls in Berührung, und mit den Göhnen in Berhaltniffe, die fich lange freundschaftlich fortsetten, und fah mich auf einmal in einem fremden Cirkel einheimisch, an dessen Beschäftigungen, Vergnügungen, selbst Religionsübungen ich Antheil zu nehmen veranlaßt, ja genöthigt wurde. Mein früheres Verhaltniß zur jungen Frau, eigentlich ein geschwisterliches, ward nach der Heirath fortgesett; meine Jahre sagten den ihrigen zu, ich war der einzige in dem ganzen Kreise, an dem sie noch einen Widerklang jener geistigen Kone vernahm, an die sie von Jugend auf gewöhnt war. Wir lebten in einem kindlichen Vertrauen zusammen fort, und ob sichgleich nichts Leidenschaftliches in unsern Umgang mischte, s war er doch peinigend genug, weil sie sich auch in ihre neue Umgebung nicht zu finden wußte und, obwohl mit Gluck gütern gesegnet, aus dem beiteren Thal Chrenbreitstein und einer fröhlichen Jugend in ein duster gelegenes Banbels haus versest, sich schon als Mutter von einigen Stefflidern

benehmen sollte. In so viel neue Familienverhältnisse war ich ohne wirklichen Antheil, ohne Mitwirkung eingeklemmt. War man mit einander zufrieden, so schien sich das von selbst zu verstehen; aber die meisten Theilnehmer wendeten sich in verdrießlichen Fällen an mich, die ich durch eine lebhafte Theilnahme mehr zu verschlimmern als zu verbessern pslegte. Es dauerte nicht lange, so wurde mir dieser Zustand ganz unerträglich, aller Lebensverdruß, der aus solchen Halbverhältnissen hervorzugehn pslegt, schien doppelt und dreisach auf mir zu lasten, und es bedurfte eines neuen gewaltsamen Entschlusses, mich auch hiervon zu befreien.

Jerusalem's Tod, der durch die ungludliche Reigung gu der Gattin eines Freundes verursacht ward, schüttelte mich aus dem Traum, und weil ich nicht bloß mit Beschaulichkeit das, was ihm und mir begegnet, betrachtete, fonbern das Aehnliche, was mir im Augenblide felbst widerfuhr, mich in leidenschaftliche Bewegung sette, so tonnte es nicht fehlen, daß ich jener Production, die ich eben unternahm, alle die Gluth einhauchte, welche feine Unterscheidung zwischen bem Dichterischen und dem Wirklichen guläßt. 3ch batte mich äußerlich völlig ifolirt, ja die Besuche meiner Freunde ver= beten, und so legte ich auch innerlich alles bei Seite, was nicht unmittelbar hierher gehörte. Dagegen faßte ich alles zusammen, mas einigen Bezug auf meinen Borfat hatte, und wiederholte mir mein nächstes Leben, von deffen Inhalt ich noch feinen dichterischen Gebrauch gemacht hatte. Unter sols chen Umständen, nach fo langen und vielen geheimen Borbereitungen, schrieb ich den Werther in vier Bochen, ohne daß ein Schema des Ganzen, oder die Behandlung eines Theils irgend vorher mare zu Papier gebracht gewesen.

Das nunmehr fertige Manuscript lag im Concept, mit

wenigen Correcturen und Abanderungen, vor mir. Es ward fogleich geheftet: benn der Band dient ber Schrift ungefahr wie der Rahmen einem' Bilde: man sieht viel eber, ob fie denn auch in sich wirklich bestehe. Da ich dieses Werklein ziemlich unbewußt, einem Nachtwandler ähnlich, geschrieben hatte, so verwunderte ich mich selbst darüber, als ich es nun durchging, um daran etwas zu andern und zu beffern. Doch in Erwartung daß nach einiger Zeit, wenn ich es in gewiffer Entfernung befähe, mir manches beigebn wurde, das noch gu feinem Vortheil gereichen konnte, gab ich es meinen jungeren Freunden zu lesen, auf die es eine desto größere Wirtung that, als ich, gegen meine Gewohnheit, vorher niemanden davon erzählt, noch meine Absicht entbeckt hatte. Freilich war es hier abermals der Stoff, der eigentlich die Wirkung hervorbrachte, und fo waren sie gerade in einer der meinigen entgegengeseten Stimmung: benn ich batte mich durch diese Composition mehr, als durch jede andere, aus einem stürmischen Elemente gerettet, auf bem ich durch eigene und fremde Schuld, burch zufällige und gemählte Lebensweise, durch Vorsatz und Uebereilung, durch Harknäckigkeit und Nachgeben, auf die gewaltsamste Art bin und wieder getrieben worden. Ich fühlte mich, wie nach einer Generalbeichte, wies der froh und frei, und zu einem neuen Leben berechtigt. Das: alte Hausmittel mar mir dießmal vortrefflich zu ftatten ge-Wie ich mich nun aber dadurch erleichtert und aufegeflart fühlte, die Wirklichkeit in Poefie verwandelt zu haben, so verwirrten sich meine Freunde baran, indem sie glaubten, man muffe die Poesie in Wirklichkeit verwandeln, einen fol chen Roman nachspielen und fich allenfalls selbst erschießen: und was hier im Anfang unter wenigen vorging, ereig= nete fich nachher im großen Publicum, und biefes Buchtein,

was mir so viel genüßt hatte, ward als höchst schädlich verrufen.

Allen den Uebeln jedoch und dem Ungluck, das es ber= vorgebracht haben foll, mare zufälliger Beise beinabe vorgebeugt worden, als es, bald nach seiner Entstehung, Gefahr lief vernichtet zu werden, und damit verhielt sich's alfo. Merc war seit kurzem von Petersburg zurückgekommen. 3ch batte ihn, weil er immer beschäftigt mar, nur wenig gesprochen, und ihm von diesem Werther, der mir am Berzen lag, nur das Allgemeinste eröffnen können. Einst besuchte er mich, und als er nicht fehr gesprächig schien, bat ich ihn, mir zuzuhoren. Er sette sich aufs Canapé, und ich begann, Brief vor Brief, das Abenteuer vorzutragen. Nachdem ich eine Beile fo fortgefahren hatte, ohne ihm ein Beifallszeichen abzuloden, griff ich mich noch pathetischer an, und wie ward mir zu Muthe, als er mich, da ich eine Pause machte, mit einem: Run ja! es ist ganz hubsch, auf das schrecklichste niederschlug, und sich, ohne etwas weiter hinzuzufügen, entfernte. 3ch war gang außer mir: benn wie ich wohl Freude an meinen Sachen, aber in der erften Beit tein Urtheil über fie hatte, fo glaubte ich ganz sicher, ich habe mich im Sujet, im Ton, im Stol, die denn freilich alle bedenklich waren, vergriffen, und etwas gang Ungulässiges verfertigt. Wäre ein Kaminfeuer gur Sand gewesen, ich hatte das Werk fogleich hineingeworfen: aber ich ermannte mich wieder und verbrachte schmerzliche Tage, bis er mir endlich vertraute, daß er in jenem Moment sich in der schrecklichsten Lage befunden, in die ein Mensch gerathen kann. Er habe deswegen nichts gesehn noch gehört, und wiffe gar nicht wovon in meinem Manuscripte bie Rebe fev. Sache hatte sich indessen, in fo fern sie sich berftellen lief, wieder hergestellt, und Merd war in den Zeiten seiner Energie

der Mann, sich ins Ungeheure zu schicken; sein Humor sand sich wieder ein, nur war er noch bitterer geworden als vorher. Er schalt meinen Vorsatz den Werther umzuarbeiten mit derben Ausdrücken, und verlangte ihn gedruckt zu sehn wie er lag. Es ward ein sauberes Manuscript davon besorgt, das nicht lange in meinen Händen blieb: denn zufälliger Weise an demselben Tage, an dem meine Schwester sich mit Georg Schlosser verheirathete, und das Haus, von einer freudigen Festlichkeit bewegt, glänzte, traf ein Brief von Wergand aus Leipzig ein, mich um ein Manuscript zu ersuchen. Ein solches Jusammentressen hielt ich für ein günstiges Omen, ich sendete den Werther ab, und war sehr zufrieden, als das Honorar, das ich dafür erhielt, nicht ganz durch die Schulden verschlungen wurde, die ich um des Göt von Verlichingen willen zu machen genöthigt gewesen.

Die Wirkung dieses Büchleins war groß, ja ungeheuer, und vorzüglich deßhalb, weil es genau in die rechte Beit traf. Denn wie es nur eines geringen Bundfrauts bedarf, um eine gewaltige Mine zu entschleubern, so war auch die Explosion welche fich hierauf im Publicum ereignete, beshalb fo mächtig, weil die junge Welt sich schon selbst untergraben hatte, und die Erschütterung defwegen so groß, weil ein jeder mit feinen übertriebenen Forderungen, unbefriedigten Leidenschaften undeingebildeten Leiben zum Ausbruch fam. Man fann von dem Publicum nicht verlangen, daß es ein geistiges Werk geistig aufnehmen solle. Eigentlich ward nur der Inhalt, der Stoff beachtet, wie ich schon an meinen Freunden erfahren hatte, und daneben trat das alte Borurtheil wieder ein, entspringend aus der Würde eines gedruckten Buchs, bag es nämlich einen didaktischen Zweck haben muffe. Die mahre Darstellung aber bat feinen. Sie billigt nicht, fie tadelt nicht, fonbern fie

1

entwickelt die Gesinnungen und Handlungen in ihrer Folge und dadurch erleuchtet und belehrt sie.

Von Recensionen nahm ich wenig Notiz. Die Sache war für mich völlig abgethan, jene guten Leute mochten nun auch fehn, wie sie damit fertig wurden. Doch verfehlten meine Freunde nicht, diese Dinge zu sammeln, und weil sie in meine Ansichten schon mehr eingeweiht waren, fich darüber lustig zu machen. Die Freuden des jungen Werther, mit welchen Nicolai sich hervorthat, gaben uns zu mancherlei Scherzen Gelegenheit. Dieser übrigens brave, verdienst = und kenntnifreiche Mann hatte schon angefangen alles niederzuhalten und zu beseitigen, was nicht zu seiner Sinnesart paste, die er, geistig sehr beschränkt, für die achte und einzige bielt. Auch gegen mich mußte er sich sogleich versuchen, und jene Broschüre kam uns bald in die Bande. Die hochst garte Nignette von Chodowiec'i machte mir viel Bergnügen; wie ich benn diesen Runftler über die Maggen verehrte. Das Dad= werk felbst mar aus der roben hausleinwand zugeschnitten, welche recht derb zu bereiten der Menschenverstand in seinem Kamilienfreise sich viel zu schaffen macht. Dhne Gefühl, das hier nichts zu vermitteln sep, daß Werthers Jugendbluthe schon von vorn herein als vom tödtlichen Wurm gestochen erscheine, läßt der Verfasser meine Behandlung bis Seite 214 gelten, und als der mufte Mensch sich zum todtlichen Schritte vorbereitet, weiß der einsichtige psychische Arzt seinem Patienten eine mit Hühnerblut geladene Pistole unterm schieben, woraus benn ein schmutiger Spectatel, aber gludlicher Weise kein Unheil hervorgeht. Lotte wird Werthers Gattin, und die ganze Sache endigt fich zu jedermanns 311friedenheit.

So viel mußte ich mich davon zu erinnern: benn es ift

mir nie wieder unter die Augen gekommen. Die Bignette hatte ich ausgeschnitten und unter meine liebsten Aupfer aelegt. Dann verfaßte ich, zur stillen und unverfänglichen Rache, ein kleines Spottgebicht, Nicolai auf Werthers Grabe, welches fich jedoch nicht mittheilen läßt. Auch die Lust alles zu bramatisiren, ward bei diefer Gelegenheit abermals rege. Ich schrieb einen prosaischen Dialog zwischen Lotte und Werther, der ziemlich nedisch aussiel. Werther beschwert sich bitterlich, daß die Erlösung burch Sühnerblut so schlecht abgelaufen. Er ist zwar am Leben geblieben, hat sich aber die Augen ausgeschossen. Nun ist er in Verzweiflung, ihr Gatte ju feyn und fie nicht feben zu konnen, ba ihm ber Anblick ihres Gesammtwesens fast lieber ware, als die füßen Einzelnheiten, deren er sich durchs Gefühl versichern barf. Lotten, wie man sie kennt, ist mit einem blinden Manne auch nicht sonderlich geholfen, und so findet fich Gelegenheit, Nicolai's Beginnen bochlich zu fchelten, daß er fich gang unberufen in fremde Angelegenheiten mische. Das Ganze war mit gutem humor geschrieben, und schilderte mit freier Borahnung jenes unglückliche bunkelhafte Beftreben Nicolai's, fich mit Dingen zu befaffen, benen er nicht gewachsen war, wodurch er sich und andern in der Folge viel Berdruß machte, und darüber zulest, bei so entschiebenen Berbiensten, feine literarische Achtung völlig verlor. Das Originalblatt bieses Scherzes ist niemals abgeschrieben worden und seit vielen Jahren verstoben. Ich hatte für die kleine Production eine besondere Vorliebe. Die reine heiße Neigung der beiden jun= ' gen Personen war durch die komisch tragische Lage, in bie sie sich versetzt fanden, mehr erhöht als geschwächt. Die größte Bartlichkeit waltete durchaus, und auch der Gegner war nicht bitter, nur humoristisch behandelt. Richt gang forbaffich :ließ

ich das Büchlein selber sprechen, welches, einen alten Reim nachahmend, sich also ausdrückte:

Mag jener dünkelhafte Mann Mich als gefährlich preisen; Der plumpe, der nicht schwimmen kann, Er will's dem Wasser verweisen! Was schiert mich der Berliner Bann, Geschmäcklerpfassenwesen! Und wer mich nicht verstehen kann, Der lerne besser lesen.

Vorbereitet auf alles was man gegen den Werther vorbringen murde, fand ich fo viele Widerreden feineswegs verdrießlich; aber daran hatte ich nicht gedacht, daß mir burch theilnehmende wohlwollende Seelen eine unleidliche Qual bereitet sep; benn anstatt daß mir jemand über mein Bachlein, wie es lag, etwas Verbindliches gesagt hätte, so wollten fie fämmtlich ein für allemal wissen, was denn eigentlich an der Sache mahr fep; worüber ich benn fehr ärgerlich murbe, und mich meistens hochst unartig dagegen außerte. Denn biefe Frage zu beantworten, batte ich mein Wertchen, an bem ich fo lange gefonnen, um fo manchen Elementen eine poetifche Einheit zu geben, wieder zerrupfen und die Form zerftoren muffen, wodurch ja die wahrhaften Bestandtheile felbst me nicht vernichtet, wenigstens zerstreut und verzettelt worben wären. Näher betrachtet konnte ich jedoch dem Publicum bie Forderung nicht verübeln. Jerusalem's Schickfal hatte großes Auffehn gemacht. Ein gebildeter, liebenswerther, unbeschol tener junger Mann, der Sohn eines der ersten Gottesgelahr ten und Schriftstellers, gesund und wohlhabend, ging auf einmal, ohne bekannte Veranlaffung, aus der Welt. Jedermann

fragte nun, wie das möglich gewesen sep, und als man von einer unglücklichen Liebe vernahm, war bie ganze Jugend, als man von fleinen Verdrießlichkeiten, die ihm in vornehmerer Gesellschaft begegnet, sprach, der gange Mittelftand aufgeregt, und jedermann wunschte bas Genauere zu erfah= ren. Nun erschien im Werther eine ausführliche Schilderung, in der man das Leben und die Sinnesart des genannten Jünglings wieder zu finden meinte. Localität und Perfönlich= feit trafen zu, und bei der großen Natürlichkeit der Darstellung glaubte man sich nun vollkommen unterrichtet und be-Dagegen aber, bei näherer Betrachtung, paste wieder so vieles nicht, und es entstand für die, welche das Bahre suchten, ein unerträgliches Geschäft, indem eine fon= dernde Kritik hundert Zweifel erregen muß. Auf den Grund der Sache war aber gar nicht zu kommen: denn was ich von meinem Leben und Leiden der Composition zugewendet hatte, ließ sich nicht entziffern, indem ich, als ein unbemerkter jun= ger Mensch, mein Wesen zwar nicht heimlich aber doch im Stillen getrieben hatte.

Bei meiner Arbeit war mir nicht unbekannt, wie sehr begünstigt jener Künstler gewesen, dem man Gelegenheit gab, eine Benus aus mehrern Schönheiten herauszustudiren, und so nahm ich mir auch die Erlaubniß, an der Gestalt und den Eigenschaften mehrerer hübschen Kinder meine Lotte zu bilden, obgleich die Hauptzüge von der geliebtesten genommen waren. Das forschende Publicum konnte daher Aehnlichkeiten von verschiedenen Frauenzimmern entdecken, und den Damen war es auch nicht ganz gleichgültig, für die rechte zu gelten. Diese mehreren Lotten aber brachten mir unendliche Qual, weil jedermann der mich nur ansah, entschieden zu wissen verlangte, wo denn die eigentliche wohnhaft sep. Ich suchte mir wie

Nathan mit den drei Ringen durchzuhelfen, auf einem Ausweichliche Befen zukommen mag, wodurch wege, der freilich höheren Wesen zukommen mag, wodurch sich aber weder das gläubige, noch das lesende Publicum wik befriedigen lassen. Dergleichen peinliche Forschungen hoffte ich in einiger Zeit loszuwerden; allein sie begleiteten mich durchs ganze Leben. Ich suchte mich davor auf Neisen durchs Incognito zu retten, aber auch dieses Hülfsmittel wurde mir unversehens vereitelt, und so war der Verfasser jenes Wertleins, wenn er ja etwas Unrechtes und Schädliches gethan, dafür genugsam, ja übermäßig durch solche unausweichliche Zudringlichkeiten bestraft.

Auf diese Weise bedrängt, ward er nur allzu fehr gewahr, daß Autoren und Publicum durch eine ungeheure Kinft getrennt find, wovon fie, zu ihrem Glud, beiderfeits teinen Begriff haben. Wie vergeblich baber alle Borreden feven. hatte er schon längst eingesehen: benn je mehr man feine Absicht flar zu machen gebenkt, zu besto mehr Berwirrung giebt man Anlag. Kerner mag ein Autor bevorworten fo viel er will, das Publicum wird immer fortfahren, die gerberungen an ihn zu machen, die er schon abzulehnen suchte. Mit einer verwandten Eigenheit der Lefer, die und besonders bei denen, welche ihr Urtheil drucken laffen, gang tomifc auffällt, ward ich gleichfalls früh bekannt. Sie leben namlich in bem Bahn, man werde, indem man etwas leiftet, ihr Schulbner, und bleibe jederzeit noch weit zurud hinter dem was fie eigentlich wollten und munichten, ob sie gleich furz vorber, ehe sie unsere Arbeit gesehn, noch gar teinen Begriff batten, daß so etwas vorhanden oder nur möglich sepn könnte. Alles dieses bei Seite geset, so mar nun das größte Gluck ober Unglud, bag jedermann von biefem feltsamen jungen Auter, der so unvermuthet und so fühn hervorgetreten, Reuntuis

gewinnen wollte. Man verlangte ihn zu sehen, zu sprechen, auch in der Ferne etwas von ihm zu vernehmen, und so hatte er einen höchst bedeutenden, bald erfreulichen, bald unerquick-lichen, immer aber zerstreuenden Judrang zu erfahren. Denn es lagen angesangene Arbeiten genug vor ihm, ja es wäre für einige Jahre hinreichend zu thun gewesen, wenn er mit hergebrachter Liebe sich daran hätte halten können; aber er war aus der Stille, der Dämmerung, der Dunkelheit, welche ganz allein die reinen Productionen begünstigen kann, in den Lärmen des Tageslichts hervorgezogen, wo man sich in andern verliert, wo man irre gemacht wird durch Theilnahme wie durch Kälte, durch Lob und durch Tadel, weil die äußern Berührungen niemals mit der Epoche unserer innern Cultur zusammentressen, und uns daher, da sie nicht fördern können, nothwendig schaden müssen.

Doch mehr als alle Zerstreuungen des Tags hielt den Verfasser von Bearbeitung und Vollendung größerer Werte die Lust ab, die über jene Gesellschaft gekommen alles was im Leben einigermaßen Bedeutendes vorging, ju dramatifiren. Was dieses Kunstwort (denn ein solches war es, in jener productiven Gesellschaft), eigentlich bedeutete, ift hier ausein= ander zu segen. Durch ein geistreiches Busammensenn an ben heitersten Tagen aufgeregt, gewöhnte man sich, in augen= blicklichen furgen Darstellungen alles basjenige zu zersplittern, was man sonst zusammengehalten hatte, um größere Compositionen daraus zu erbauen. Ein einzelner einfacher Vorfall, ein glücklich naives, ja ein albernes Wort, ein Migverstand, eine Paradorie, eine geistreiche Bemertung, persönliche Eigen= heiten oder Angewohnheiten, ja eine bedeutende Miene, und was nur immer in einem bunten rauschenden Leben vortom= men mag, alles ward in Form bes Dialogs, der Ratecisation,

einer bewegten Handlung, eines Schauspiels dargestellt, manche mal in Prosa, öfters in Versen.

Un diefer genialisch = leidenschaftlich durchgeseten Uebung bestätigte sich jene eigentlich poetische Dentweise. Man lies nämlich Gegenstände, Begebenheiten, Personen an und für sich, so wie in allen Verhältnissen bestehen, man suchte fie nur deutlich zu fassen und lebhaft abzubilden. Alles Urtheil billigend oder migbilligend, sollte sich vor den Augen des Beschauers in lebendigen Formen bewegen. Man könnte diese Productionen belebte Sinngedichte nennen, bie ohne Scharfe und Spigen, mit treffenden und entscheidenden Bugen reichlich ausgestattet maren. Das Jahrmarktefest ift ein foldes, oder vielmehr eine Sammlung solcher Evigramme. allen dort auftretenden Masten find wirkliche, in jener Gocietat lebende Glieder, oder ihr wenigstens verbundene und einigermaßen bekannte Personen gemeint; aber ber Sinn bes Räthsels blieb den meisten verborgen, alle lachten, und wenige wußten, daß ihnen ihre eigensten Eigenheiten zum Scherze dienten. Der Prolog ju Bahrdt's neuesten Offenbe rungen gilt für einen Beleg anderer Art; die fleinften fin= den sich unter den gemischten Gedichten, fehr viele find gerstoben und verloren gegangen, manche noch übrige laffen fic nicht wohl mittheilen. Was hiervon im Druck erschienen, vermehrte nur die Bewegung im Publicum, und bie Rengierde auf den Verfasser; was handschriftlich mitgetheilt wurde, belebte den nächsten Rreis, der sich immer erweiterte. Doctor Bahrdt, damals in Giegen, besnchte mich, scheinbar höflich und zutraulich; er scherzte über ben Prolog, und munschte ein freundliches Berhältniß. Bir jungen Leute aber fuhren fort tein geselliges Fest zu begeben, ohne mit stiller Schadenfreude und der Eigenheiten au

erfreuen, die wir an andern bemerkt und glücklich dargestellt hatten.

Miffiel es nun dem jungen Autor keineswegs, als ein literarisches Meteor angestaunt zu werden; so suchte er mit freudiger Bescheidenheit den bewährtesten Männern des Ba= terlands seine Achtung zu bezeigen, unter denen vor allen andern der herrliche Justus Möfer zu nennen ist. Dieses unvergleichlichen Mannes kleine Auffäße, staatsbürgerlichen Inhalts, waren schon seit einigen Jahren in den Osnabrucker Intelligenzblättern abgedruckt, und mir burch Herder bekannt geworden, der nichts ablehnte was irgend würdig, zu seiner Beit, besonders aber im Druck sich hervorthat. Tochter, Frau von Voigts, war beschäftigt, diese zerstreuten Blätter zu sammeln. Wir konnten die Herausgabe kaum erwarten, und ich setzte mich mit ihr in Verbindung, um mit aufrichtiger Theilnahme zu versichern, daß die für einen bestimmten Kreis berechneten wirksamen Auffäße, sowohl der Materie als der Form nach, überall zum Nugen und From= men dienen wurden. Sie und ihr Vater nahmen diese Meuße= rung eines nicht ganz unbekannten Fremblings gar wohl auf, indem eine Beforgniß, die fle gehegt, durch diese Erklärung vorläufig gehoben worden.

An diesen kleinen Auffähen, welche sämmtlich in Einem Sinne versaßt, ein wahrhaft Sanzes ausmachen, ist die innigste 'Kenntniß des dürgerlichen Wesens im höchsten Grade merkwürdig und rühmenswerth. Wir sehen eine Versassung auf der Vergangenheit ruhn, und noch als lebendig bestehn. Von der einen Seite hält man am Herkommen sest, von der andern kann man die Bewegung und Veränderung der Dinge nicht hindern. Hier fürchtet man sich vor einer nühlichen Neuerung, dort hat man Lust und Freude am Reuen, auch

wenn es unnüh ja schädlich wäre. Wie vorurtheilsfrei sett der Verfasser die Verhältnisse der Stände aus einander, so wie den Bezug, in welchem die Städte, Flecken und Dörser wechselseitig stehn. Man erfährt ihre Gerechtsame zugleich mit den rechtlichen Gründen, es wird uns bekannt, wo das Grundcapital des Staats liegt und was es für Interessen bringt. Wir sehen den Besitz und seine Vortheile, dagegen aber auch die Abgaben und Nachtheile verschiedener Art, sedann den mannichsaltigen Erwerb; hier wird gleichfalls die ältere und neuere Zeit einander entgegengesetzt.

Osnabrud, als Glied der Hanse, finden wir in der altern Epoche in großer Sandelsthätigkeit. Nach jenen Beitverhalt: nissen hat es eine merkwürdige und schone Lage; es tann sich die Producte des Landes zueignen, und ist nicht allzu weit von der See entfernt, um auch dort felbst mitzuwirken. Nun aber, in der spätern Zeit, liegt es icon tief in ber Mitte des Landes, es wird nach und nach vom Geehandel entfernt und ausgeschlossen. Wie dieß zugegangen, wird von vielen Seiten dargestellt. Bur Sprache kommt der Conflict Englands und der Ruften, der Bafen und des Mittellandes; hier werden die großen Vortheile derer welche ber See anwohnen herausgesett, und ernstliche Borfchläge gethan, wie die Bewohner des Mittellandes sich dieselben gleichfalls zueignen könnten. Sodann erfahren wir gar manches von Se werben und Handwerken, und wie folche durch Fabriken über flügelt, durch Krämerei untergraben werden; wir seben ben Berfall, als den Erfolg von mancherlei Ursachen, und diesen Erfolg wieder als die Ursache neuen Verfalls, in einem ewi gen schwer zu lösenden Cirkel; doch zeichnet ihn der wacker Staatsburger auf eine fo deutliche Beise bin, daß man noch glaubt, sich daraus retten zu können. Durchaus last ber Verfasser die gründlichste Einsicht in die besondersten Umstände sehen. Seine Vorschläge, sein Nath, nichts ist aus der Luft gegriffen, und doch so oft nicht aussührbar, deswegen er auch die Sammlung Patriotische Phantasieen genannt, obgleich alles sich darin an das Wirkliche und Mögeliche hält.

Da nun aber alles Deffentliche auf dem Kamilienwesen ruht, so wendet er auch dahin vorzüglich seinen Blick. **MI9** Begenstände seiner ernsten und icherzbaften Betrachtungen finden wir die Beranderung der Sitten und Gewohnheiten, der Rleidungen, der Diat, des handlichen Lebens, der Er-Man müßte eben alles mas in der bürgerlichen und sittlichen Welt vorgeht rubriciren, wenn man bie Gegenstände erschöpfen wollte, die er behandelt. Und diese Behandlung ist bewundernswürdig. Ein vollkommener Geschäftsmann spricht zum Volke in Wochenblattern, um dasjenige, was eine ein= sichtige wohlwollende Regierung sich vornimmt oder ausführt, einem jeden von der rechten Seite faglich zu machen; keines= wegs aber lehrhaft, sondern in den mannichfaltigsten Formen, die man poetisch nennen könnte, und die gewiß in dem besten Sinn für rhetorisch gelten muffen. Immer ift er über seinen Gegenstand erhaben, und weiß und eine heitere Ansicht des Ernstesten zu geben; bald hinter dieser bald hinter jener Maste halb versteckt, bald in eigner Person sprechend, immer vollständig und erschöpfend, dabei immer froh, mehr oder wenis ger ironisch, durchaus tuchtig, rechtschaffen, wohlmeinend, ja manchmal derb und heftig, und dieses alles so abgemessen, daß man zugleich den Geist, den Verstand, die Leichtigkeit, Gewandtheit, den Geschmack und Charafter des Schriftstellers bewundern muß. In Absicht auf Wahl gemeinnütiger Gegenstände, auf tiefe Einsicht, freie Uebersicht, gludliche

Behandlung, so gründlichen als frohen Humor, wüßte ich ihm niemand als Franklin zu vergleichen.

Ein solcher Mann imponirte und unendlich und hatte den größten Einfluß auf eine Jugend, die auch etwas Tüchtiges wollte, und im Begriff stand, es zu erfassen. In die Formen seines Vortrags glaubten wir uns wohl auch sinden zu können; aber wer durfte hossen, sich eines so reichen Sehalts zu bemächtigen, und die widerspenstigsten Gegenstände mit so viel Freiheit zu handhaben.

Doch das ist unser schönster und süßester Wahn, den wir nicht aufgeben dürfen, ob er uns gleich viel Pein im Leben verursacht, daß wir das was wir schähen und verehren, uns auch wo möglich zueignen, ja aus uns selbst hervorbringen und darstellen möchten.

## Vierzehntes Buch.

Mit jener Bewegung nun, welche sich im Publicum verbreitete, ergab sich eine andere, für den Versasser vielleicht von größerer Bedeutung, indem sie sich in seiner nächsten Umgebung ereignete. Aeltere Freunde, welche jene Dichtungen, die nun so großes Aussehen machten, schon im Manuscript gefanut hatten, und sie deßhalb zum Theil als die ihrigen ansahen, triumphirten über den guten Erfolg, den sie, kühn genug, zum voraus geweissagt. Zu ihnen fanden sich neue Theilnehmer, besonders solche, welche selbst eine productive Kraft in sich spärten, oder zu erregen und zu hegen wünschten.

Unter den erstern that sich Lenz am lebhaftesten und gar sonderbar hervor. Das Aenserliche dieses merkwürdigen Mensichen ist schon umrissen, seines humoristischen Talents mit Liebe gedacht; nun will ich von seinem Sharakter mehr in Resultaten als schildernd sprechen, weil es unmöglich wäre, ihn durch die Umschweise seines Lebensganges zu begleiten, und seine Eigenheiten darstellend zu überliefern.

Man kennt jene Selbstquälerei, welche, da man von außen und von andern keine Noth hatte, an der Tagesordnung war, und gerade die vorzüglichsten Geister beunruhigte. Was gewöhn= liche Menschen, die sich nicht selbst beobachten, nur vorüber= gehend quält, was sie sich aus dem Sinne zu schlagen suchen,

das ward von den besseren scharf bemerkt, beachtet, in Schriften, Briefen und Tagebuchern aufbewahrt. Nun aber gefellten sich die strengsten sittlichen Forderungen an sich und andere zu der größten Fahrlässigkeit im Thun, und ein aus diefer halben Gelbstfenntniß entspringender Dünkel verführte zu den feltsamsten Angewohnheiten und Unarten. Bu einem folden Abarbeiten in der Gelbstbeobachtung berechtigte jedoch die aufmachende empirische Psychologie, die nicht gerade alles was uns innerlich beunruhigt für bos und verwerflich erklären wollte, aber boch auch nicht alles billigen konnte; und so war ein ewiger nie beizulegender Streit erregt. Diefen zu führen und ju unterhalten übertraf nun Lenz alle übrigen Un= ober Salb: beschäftigten, welche ihr Inneres untergruben, und so litt er im allgemeinen von der Zeitgesinnung, welche durch die Schilderung Werther's abgeschlossen sepn sollte; aber ein individueller Zuschnitt unterschied ihn von allen Uebrigen, bie man durchaus für offene redliche Seelen anerkennen mußte. Er hatte nämlich einen entschiedenen Sang zur Intrigue, und zwar zur Intrigue an sich, ohne daß er eigentliche Zwede, verständige, selbstische, erreichbare 3mede babei gehabt batte; vielmehr pflegte er fich immer etwas Fragenhaftes vorzuseben, und eben deswegen diente es ihm zur beständigen Unterhal-Auf diese Weise war er Zeitlebens ein Schelm in ber Einbildung, seine Liebe wie sein Haß waren imaginar, mit feinen Vorstellungen and Gefühlen verfuhr er willfürlich, bemit er immerfort etwas zu thun haben mochte. Durá die verkehrtesten Mittel suchte er seinen Reigungen und Abneigungen Realität zu geben, und vernichtete fein Wert immer wieder felbst; und so hat er niemanden den er liebte, jemals genütt, niemanden den er hafte, jemale geschadet, und im Sanzen ichien er nur zu fundigen, um fich ftrafen, mur gu

intriguiren, um eine neue Fabel auf eine alte pfropfen zu können.

Aus wahrhafter Tiefe, aus unerschöpflicher Productivität ging sein Talent hervor, in welchem Bartheit, Beweglichkeit und Spigfindigfeit mit einander wettelferten, das aber, bei aller seiner Schönheit, durchaus frankelte, und gerade diese Talente sind am schwersten zu beurtheilen. Man konnte in seinen Arbeiten große Buge nicht verkennen; eine liebliche Bärtlichkeit schleicht sich durch zwischen den albernsten und barockesten Krapen, die man selbst einem so gründlichen und anspruchlosen humor, einer wahrhaft tomischen Sabe faum verzeihen fann. Seine Tage waren aus lauter Nichts zusammengesett, dem er durch seine Rührigkeit eine Bedeutung zu geben mußte, und er konnte um fo mehr viele Stunden verschlendern, als die Zeit, die er zum Lesen anwendete, ihm bei einem glücklichen Gedachtniß immer viel Krucht brachte, und seine originelle Denkweise mit mannichfaltigem Stoff bereicherte.

Man hatte ihn mit liefländischen Cavalieren nach Straßburg gesendet, und einen Mentor nicht leicht unglücklicher
wählen können. Der ältere Baron ging für einige Zeit ins
Vaterland zurück, und hinterließ eine Geliebte an die er sest
geknüpft war. Lenz, um den zweiten Bruder, der auch um
dieses Frauenzimmer warb, und andere Liebhaber zurückzudrängen, und das kostbare Herz seinem abwesenden Freunde
zu erhalten, beschloß nun selbst sich in die Schöne verliebt zu
stellen, oder, wenn man will, zu verlieben. Er setze hiese
seine These mit der hartnäckigsten Anhänglichkeit an das
Ideal, das er sich von ihr gemacht hatte, durch, ohne gewahr
werden zu wollen, daß er so gut als die Uebrigen ihr nur
zum Scherz und zur Unterhaltung diene. Desto bester sür

ihn! Denn bei ihm war es auch nur Spiel, welches dests länger dauern konnte als sie es ihm gleichfalls spielend erwieberte, ihn bald anzog, bald abstieß, bald hervorrief, bald hintansetze. Man sep überzeugt, daß wenn er zum Bewustssepn kam, wie ihm denn das zuweilen zu geschehen psiegte, er sich zu einem solchen Fund recht behaglich Glück gewünscht habe.

Uebrigens lebte er, wie seine Böglinge, meistens mit Offizieren der Garnison, wobei ihm die wundersamen Anschauungen, die er später in dem Lustspiel "die Goldaten" aufstellte, mogen geworben fepn. Indeffen hatte biefe frube Befanntschaft mit dem Militar die eigene Folge für ibn, daß er fich für einen großen Renner des Baffenwesens bielt: auch hatte er wirklich bieses Fach nach und nach fo im Detail studirt, daß er einige Jahre später ein großes Memeire an den frangofischen Kriegsminister aufsette, wovon er fic ben besten Erfolg versprach. Die Gebrechen jenes Bustandes waren ziemlich gut gesehn, die Heilmittel dagegen lächerlich und unausführbar. Er aber hielt sich überzeugt, daß er daburch bei Hofe großen Ginfluß gewinnen tonne, und wußte es ben Freunden schlechten Dant, die ihn, theile burch Grunbe, theils durch thätigen Wiberstand, abhielten, bieses phantaftische Wert, das icon sauber abgeschrieben, mit einem Briefe begleitet, couvertirt und formlich adressirt war, zuruckubelten, und in der Kolge zu verbrennen.

Mündlich und nachher schriftlich hatte er mir die sammtlichen Irrgänge seiner Kreuz: und Querbewegungen in Bezug auf jenes Frauenzimmer vertraut. Die Poesse die er in das Gemeinste zu legen wußte, setzte mich oft in Erstaunen, so daß ich ihn dringend bat, den Kern dieses weitschweisigen Abenteuers geistreich zu befruchten, und einen kleinen Roman. daraus zu bilden; aber es war nicht seine Sache, ihm konnte nicht wohl werden, als wenn er sich gränzenles im Einzelnen verstoß und sich an einem unendlichen Faden ohne Absicht hinspann. Vielleicht wird es dereinst möglich, nach diesen Prämissen, seinen Lebensgang, bis zu der Zeit da er sich in Wahnsinn verlor, auf irgend eine Weise anschaulich zu machen; gegenwärtig halte ich mich an das Nächste, was eigentlich hierher gehört.

Raum war Got von Berlichingen erschienen, als mir Lenz einen weitläufigen Auffat zusendete, auf geringes Conceptpapier geschrieben, dessen er sich gewöhnlich bediente, ohne den mindesten Rand weder oben noch unten, noch an den Seiten zu lassen. Diese Blätter waren betitelt: Ueber unsere Che, und sie murden, maren sie noch vorhanden, und gegen= wärtig mehr aufklären als mich damals, da ich über ihn und sein Wesen noch sehr im Dunkeln schwebte. Das Hauptabsehen dieser weitläufigen Schrift war, mein Talent und das feinige neben einander zu stellen; bald schien er sich mir zu sub= ordiniren, bald sich mir gleich zu seten; bas alles aber geschah mit so humoristischen und zierlichen Bendungen, das ich bie Unsicht, die er mir dadurch geben wollte, um fo lieber auf nahm, als ich seine Gaben wirklich sehr boch schäfte und immer nur darauf drang, daß er aus dem formlosen Schwei= fen sich zusammenziehen, und die Bildungsgabe, die ihm angeboren war, mit funstgemäßer Fassung benugen möchte. Ich erwiederte sein Vertrauen freundlichst, und weil er in feinen Blättern auf die innigste Verbindung drang (wie benn auch schon der munderliche Titel andeutete), so theilte ich ihm. von nun an alles mit, sowohl das schon Gearbeitete als was ich vorhatte; er sendete mir dagegen nach und nach seine Manuscripte, den hofmeister, den nenen Menota die Goldsten,

Nachbildungen des Plautus, und jene Uebersetung des englisichen Stuck als Zugabe zu den Anmerkungen über das Theater.

Bei diesen war es mir einigermaßen auffallend, daß er in einem lakonischen Vorberichte sich dahin äußerte, als sey der Inhalt dieses Aussass, der mit Heftigkeit gegen das regelmäßige Theater gerichtet war, schon vor einigen Jahren, als Vorlesung, einer Sesellschaft von Literaturfreunden bekannt geworden, zu der Zeit also, wo Göt noch nicht geschrieben gewesen. In Lenzens Straßburger Verhältnissen schien ein literarischer Cirkel, den ich nicht kennen sollte, etwas problematisch; allein ich ließ es hingehen, und verschaffte ihm zu dieser wie zu seinen übrigen Schriften bald Verleger, ohne auch nur im mindesten zu ahnen, daß er mich zum vorzügzlichsten Gegenstande seines imaginären Hasse, und zum Verzügzlichsten Gegenstande seines imaginären Berfolgung auserzsehn hatte.

Vorübergehend will ich nur, der Folge wegen, noch eines guten Gesellen gedenken, der, obgleich von keinen außerordentlichen Gaben, doch auch mitzählte. Er hieß Wagner, erst ein Glied der Straßburger, dann der Frankfurter Gesellschaft; nicht ohne Geist, Talent und Unterricht. Er zeigte sich als ein Strebender, und so war er willtommen. Auch hielt er treulich an mir, und weil ich aus allem was ich vorhatte kein Geheimniß machte, so erzählte ich ihm wie andern meine Absicht mit Faust, besonders die Katastrophe von Gretchen. Er saste das Süjet auf, und benutzte es für ein Trauerspiel, die Kindes mörderin. Es war das erstemal, daß mir jemand etwas von meinen Vorsähen wegschnappte; es verdrof mich, ohne daß ich's ihm nachgetragen hätte. Ich habe der gleichen Gedankenraub und Vorwegnahmen nachher noch oft genus

erlebt, und hatte mich, bei meinem Zaubern und Beschwähen so manches Vorgesetzten und Eingebildeten, nicht mit Recht zu beschweren.

Wenn Redner und Schriftsteller, in Betracht ber großen. Wirkung, welche dadurch hervorzubringen ist, sich gern ber Contraste bedienen, und follten sie auch erst aufgesucht und herbeigeholt werden; fo muß es bem Berfaffer um fo angenehmer fenn, daß ein entschiedener Gegensas sich ibm anbie tet, indem er nach Lenzen von Klingern zu sprechen bat. Beide waren gleichzeitig, bestrebten sich in ihrer Jugend mit und neben einander. Leng jedoch, als ein vorübergebendes Meteor, zog nur augenblicklich über den Horizont der deutschen Literatur hin und verschwand ploglich, ohne im Leben eine Spur zurnatzulaffen; Klinger hingegen, als einflupreicher, Schriftsteller, als thätiger Geschäftsmann, erhalt fic noch bis auf diese Zeit. Von ihm werde ich nun ohne weitere Bergleichung, die sich von felbst ergiebt, sprechen, in so fern es nothig ist, da er nicht im Verborgenen so manches geleistet, und so vieles gewirft, sondern beides, in weiterem und nabet rem Kreise, noch in gutem Andenken und Ansehn steht.

Klinger's Aeußeres — denn von diesem beginne ich immer am liebsten — war sehr vortheilhaft. Die Natur hatte ihm eine große, schlanke, wohlgebaute Gestalt und eine regelmäßige Gesichtsbildung gegeben; er hielt auf seine Persson, trug sich nett, und man konnte ihn für das hübscheste Mitglied der ganzen kleinen Gesellschaft ansprechen. Sein Betragen war weder zuvorkommend noch abstoßend, und wenn es nicht innerlich stürmte, gemäßigt.

Man liebt an dem Mädchen was es ist, und an dem Jüngling was er anfündigt, und so war ich Klinger's Freund, sobald ich ihn kennen lernte. Er empfahl sich durch eine reine Gemüthlichkeit, und ein unverkennbar entschiedener Sharakter erwarb ihm Antrauen. Auf ein ernstes Wesen war er von Jugend auf hingewiesen; er, nebst einer eben so schonen und wackern Schwester, hatte für eine Mutter zu sorgen, die, als Wittwe, solcher Kinder bedurfte, um sich aufrecht zu erhalten. Alles was an ihm war, hatte er sich selbst verschafft und geschaffen, so daß man ihm einen Aug von stolzer Unabhängigzeit, der durch sein Betragen durchging, nicht verargte. Entschiedene natürliche Anlagen, welche allen wohlbegabten Menschen gemein sind, leichte Fassungstraft, vortressliches Gedächtnis, Sprachengabe besaß er in hohem Grade; aber alles schien er weniger zu achten als die Festigkeit und Beharrlichkeit, die sich ihm, gleichfalls angeboren, durch Umstände völlig bestätigt hatten.

Einem solchen Inngling mußten Rousseau's Werte vorzüglich zusagen. Emil war sein Saupte und Grundbuch, und jene Gesinnungen fruchteten um so mehr bei ihm, als fie über die ganze gebildete Welt allgemeine Wirkung ausübten, ja bei ihm mehr als bei andern. Denn auch er war ein Rind ber Natur, auch er hatte von unten auf angefangen; bas mes andere wegwerfen follten, hatte er nie befeffen, Berbaltuife, aus welchen fie fich retten follten, hatten ihn nie beengt; und so konnte er für einen ber reinsten Junger jenes Ratur Evangeliums angesehen werben, und in Betracht feines ernften Bestrebens, seines Betragens als Mensch und Gohn, recht wohl ausrufen: alles ist gut, wie es aus ben Sanben ber Natur fommt! — Aber auch ben Nachsat: alles verschlim mert fich unter den Sanden der Menschen! drangte ibm eine widerwartige Erfahrung auf. Er hatte nicht mit fich felbft, aber außer fich mit ber Welt bes hertommens ju tampfen. von deren Feffeln der Burger von Genf uns gu erlöfen gedachte. Weil nun, in des Jünglings Lage, dieser Rampfoft schwer und sauer ward, so fühlte er sich gewaltsemer in
sich zurückgetrieben, als daß er durchaus zu einer frohen und
freudigen Ausbildung hätte gelangen können: vielmehr mußte;
er sich durchstürmen, durchdrängen; daher sich ein hittererBug in sein Wesen schlich, den er in der Folge zum Theil;
gehegt und genährt, mehr aber bekämpft und besiegt hat.

In feinen Productionen, in fo fern fie mir gegenwärtig: find, zeigt fich ein strenger Verstand, ein bieberer Ginn, eine rege Einbildungsfraft, eine gluctliche Beobachtung ber menfchlichen Mannichfaltigkeit, und eine charakteristische Rachbildung der generischen Unterschiede. Seine Madchen und Anaben sind frei und lieblich, seine Jünglinge glübend, seine Männerschlicht und verständig, die Figuren die er ungunstig barftellt. nicht zu sehr übertrieben; ihm fehlt es nicht an Beiterkeit und guter Laune, Wig und glacklichen Ginfallen; Allegorien und Symbole stehen ihm zu Gebot; er weiß uns zu unterhalten und zu vergnügen, und der Genuß würde noch reiner fenn, wenn er sich und und den heitern bedeutenden Scherznicht durch ein bitteres Miswollen hier und da verkummerte. Doch dieß macht thn eben zu dem was er ist, und baburch wird ja bie Gattung der Lebenden und Schreibenden fo man= nichfaltig, daß ein jeder theoretisch zwischen Erkennen und Irren, praktisch zwischen Beleben und Vernichten bin und wieder wogt.

Rlinger gehört unter die, welche sich aus sich selbst, aus ihrem Gemüthe und Verstande heraus zur Welt gebildet hatz ten. Weil nun dieses mit und in einer größeren Masse geschah, und sie sich unter einander einer verständlichen, aus der allgemeinen Natur und aus der Volkseigenthämslichkeit hersließenden Sprache mit Kraft und Wirkung bedienten, so

waren ihnen früher und später alle Schulformen äußerst zuwider, besonders wenn sie, von ihrem lebendigen Ursprung
getrennt, in Phrasen ausarteten, und so ihre erste frische Bedeutung gänzlich verloren. Wie nun gegen neue Meinungen, Ansichten, Systeme, so erklären sich solche Männer auch gegen
neue Ereignisse, hervortretende bedeutende Menschen, welche
große Veränderungen ankündigen oder bewirken: ein Verfahren,
das ihnen keineswegs so zu verargen ist, weil sie dassenige
von Grund aus gefährdet sehen, dem sie ihr eignes Daseyn
und Bildung schuldig geworden.

Jenes Beharren eines tüchtigen Charafters aber wird nun besto murdiger, wenn es sich durch das Welt= und Ge schäftsleben burcherhalt, und wenn eine Behandlungsart bes Borkommlichen, welche manchem schroff, ja gewaltsam erscheinen mochte, zur rechten Beit angewandt, am ficherften jum Biele führt. Dieß geschah bei ihm, da er ohne Biegsamkeit (welches ohnedem die Tugend der geborenen Reichsburger nie mals gewesen), aber besto tüchtiger, fester und redlicher, fic zu bedeutenden Posten erhob, sich darauf zu erhalten mußte. und mit Beifall und Gnade seiner bochften Gonner fortwirfte. dabei aber niemals weder seine alten Freunde, noch den Beg den er zurückgelegt, vergaß. Ja er suchte die vollkommenfte Stetigkeit bes Anbenkens durch alle Grade der Abwesenbeit und Trennung hartnäckig zu erhalten; wie es denn gewiß angemerkt zu werben verdient, daß er, als ein anderer Wil ligis, in seinem durch Ordenszeichen geschmudten Bappen, Merkmale seiner frühesten Beit zu verewigen nicht verschmebte.

Es dauerte nicht lange, so kam ich auch mit La vatern in Verbindung. Der Brief des Pastors an seinen Collegen hatte ihm stellenweise sehr eingeleuchtet: denn manches tres mit seinen Sesinnungen vollkommen überein. Bei seinem unablässigen Treiben ward unser Briefwechsel bald sehr lebhaft. Er machte so eben ernstliche Anstalten zu seiner größern Physisognomit, deren Einleitung schon früher in das Publicum gelangt war. Er forderte alle Welt auf, ihm Zeichnungen, Schattenrisse, besonders aber Shristusbilder zu schicken, und ob ich gleich so gut wie gar nichts leisten konnte, so wollte er doch von mir ein für allemal auch einen Heiland gezeichnet, haben, wie ich mir ihn vorstellte. Dergleichen Forderungen des Unmöglichen gaben mir zu mancherlei Scherzen Anlas, und ich wußte mir gegen seine Eigenheiten nicht auders zu helsen, als daß ich die meinigen hervorkehrte.

Die Anzahl berer, welche teinen Glauben an Die Phpfiognomif hatten, oder doch wenigstens fie für ungewiß und trüglich hielten, war fehr groß, und fogar viele bie es mit Lavatern gut meinten, fühlten einen Rigel, ibn zu versuchen und ihm wo möglich einen Streich zu fpielen. Er hatte fic in Frankfurt, bei einem nicht ungeschickten Maler, die Profile mehrerer namhaften Menschen bestellt. Der Absender erlaubte sich ben Schert, Bahrdt's Portrait querft statt des meinigen abzuschicken, mogegen eine zwar muntere aber bonnernbe Epistel zurudtam, mit allen Trumpfen und Betheurungen, daß dieß mein Bild nicht fen, und was Lavater fonft alles, zu Bestätigung der physiognomischen Lehre, bei diefer Gelegenheit mochte zu fagen haben. Mein wirkliches nachgesenbetes ließ er eher gelten; aber auch hier schon that sich der Widerstreit hervor, in welchem er sich sowohl mit den Malern als mit den Individuen befand. Tene kounten ibm niemals wahr und genug arbeiten, diese bei allen Borgugen, welche sie haben mochten, blieben doch immer zu weit hinter ber Idee zurud, die er von der Menschheit und den Menschen hegte, als daß er nicht durch das Besondere, wabened der

Einzelne zur Person wird, einigermaßen hatte abgestoßen werden sollen.

Der Begriff von der Menschheit, der fich in ihm und an feiner Menschheit herangebildet hatte, war fo genau mit ber Vorstellung verwandt, die er von Christo lebendig in sich trug, daß es ihm unbegreiflich schien, wie ein Mensch leben und athmen könne, ohne zugleich ein Chrift zu fepn. Mein Verhältniß zu ber driftlichen Religion lag blos in Sinn und Gemuth, und ich hatte von jener phyfischen Bermandticaft, zu welcher Lavater fich hinneigte, nicht den mindeften Begriff. Aergerlich war mir daher die heftige Zudringlichteit eines fo geist = als herzvollen Mannes, mit der er auf mich so wie auf Mendelssohn und andere los ging, und behauptete, man muffe entweder mit ihm ein Christ, ein Christ nach seiner Art werden, oder man muffe ihn zu fich hinüberziehen, man muffe ihn gleichfalls von demjenigen überzeugen, worin man feine Beruhigung finde. Diese Forberung, so unmittelbar bem liberalen Weltsinn, zu dem ich mich nach und nach auch befannte, entgegen stehend, that auf mich nicht die beste Wirtung. Alle Befehrungeversuche, wenn sie nicht gelingen, machen denjenigen, den man zum Proselpten ausersab, fterr und verstockt, und dieses war um so mehr mein Kall, als Lavater zulest mit bem harten Dilemma hervortrat: "Entweder Christ oder Atheist!" 3ch erklärte darauf, daß wenn er mir mein Christenthum nicht laffen wollte, wie ich es bisher gehegt hatte, fo konnte ich mich auch wohl jum Atheismus entschließen, zumal da ich fabe, daß niemand recht wiffe, was beibes eigentlich heißen folle.

Dieses Hin= und Wiederschreiben, so heftig es auch war, störte das gute Verhältniß nicht. Lavater hatte eine unglandliche Geduld, Beharrlichkeit, Ausbauer; er war seiner Lehre

gewiß, und bei dem entschiedenen Borsas, seine Ueberzeugung in der Welt auszubreiten, ließ er fich's gefallen, was nicht durch Rraft geschehen konnte, durch Abwarten und Milbe durchzuführen. Ueberhaupt gehörte er zu ben menigen glud: lichen Menschen, beren außerer Beruf mit bem innern volltommen übereinstimmt, und deren fruheste Bildung, stetig jufammenhangend mit der spätern, ihre Kabigfeiten naturgemäß Mit den gartesten sittlichen Anlagen geboren, bestimmte er sich jum Geistlichen. Er genoß bes nöthigen Unterrichts und zeigte viele Fähigkeiten, ohne fich jedoch zu jener Ausbildung hinzuneigen, die man eigentlich gelehrt nennt. Denn auch er, um so viel früher geboren ale wir, ward von dem Freiheite = und Naturgeist der Zeit ergriffen, der jedem fehr schmeichlerisch in die Ohren raunte: man habe, ohne viele außere Sulfsmittel, Stoff und Sehalt genug in fic felbst, alles tomme nur barauf an, baß man ihn gehorig ent= falte. Die Pflicht des Geistlichen, sittlich im täglichen Ginne, religide im höheren, auf die Menschen zu wirken, traf mit seiner Dentweise vollkommen überein. Redliche und fromme Besinnungen, wie er sie fühlte, den Menfchen mitzutheilen, sie in ihnen zu erregen, war des Jünglings entschiebenster, Trieb, und feine liebste Beschäftigung, wie auf fich felbst, fo auf andere zu merken. Jenes ward ihm burch ein inneres Bartgefühl, diefes durch einen scharfen Blick auf das außere erleichtert, ja aufgedrungen. Bur Beschaulichkeit war er jedoch nicht geboren, zur Darftellung im eigentlichen Ginne hatte er keine Gabe; er fühlte sich vielmehr mit allen feinen Rraften zur Thätigkeit, zur Wirksamkeit gedrängt, so daß ich niemand gefannt habe, ber ununterbrochener handelte als er. Weil nun aber unser inneres sittliches Wesen in angeren De dingungen verkörpert ift, es fep nun das wir einer Statiffte,

einem Stande, einer Gilbe, einer Stadt, ober einem Staate angehören, so mußte er zugleich, in so fern er wirken wollte, alle diese Meußerlichkeiten berühren und in Bewegung feten, wodurch denn freilich mancher Anstoß, manche Berwickelung entsprang, besonders da das Gemeinwesen, als deffen Glieb er geboren mar, in der genauften und bestimmtesten Beschränfung einer löblichen bergebrachten Freiheit genoß. Schon ber republitanische Anabe gewöhnt sich über das öffentliche Wefen zu benten und mitzusprechen. In ber erften Bluthe feiner Tage fieht fich der Jungling, ale Bunftgenoffe, balb in bem Rall, seine Stimme zu geben und zu versagen. Will er gerecht und selbstständig urtheilen, so muß er sich von dem Werth seiner Mitburger vor allen Dingen überzeugen, er muß fie tennen lernen, er muß sich nach ihren Gefinnungen, nach ihren Kraften umthun, und so, indem er andere zu erforschen tractet, immer in seinen eignen Busen zurücklehren.

In solchen Verhältnissen übte sich Lavater früh, und eben diese Lebensthätigkeit scheint ihn mehr beschäftigt zu haben als Sprachstudien, als jene sondernde Kritik, die mit ihnen verwandt, ihr Grund so wie ihr Ziel ist. In späteren Jahren, da sich seine Kenntnisse, seine Einsichten unendlich weit ausgebreitet hatten, sprach er doch im Ernst und Scherz oft genug aus, daß er nicht gelehrt sep; und gerade einem selchen Mangel von eindringendem Studium muß man zuschreiben, daß er sich an den Buchstaben der Bibel, ja der Bibelübersehung hielt, und freilich für das was er suchte und beabsichtigte, hier genugsame Nahrung und Hilfsmittel fand.

Aber gar bald ward jener zunft: und gilbemäßig langsam bewegte Wirkungstreis dem lebhaften Naturell zu enge. Gerecht zu sepn wird dem Jüngling nicht schwer, und ein reines Gemüth verabscheut die Ungerechtigkeit, deren es sich selbst noch nicht schuldig gemacht hat. Die Bedrückungen eines Landvogts lagen offenbar vor den Augen der Bürger, schwerer waren sie vor Gericht zu bringen. Lavater gesellt sich einen Freund zu, und beide bedrohen, ohne sich zu nennen, jenen straswürdigen Mann. Die Sache wird ruchbar, man sieht sich genöthigt, sie zu untersuchen. Der Schuldige wird bestraft, aber die Veranlasser dieser Gerechtigkeit werden getabelt, wo nicht gescholten. In einem wohleingerichteten Staate soll das Rechte selbst nicht auf unrechte Weise geschehn.

Auf einer Reise, die Lavater durch Deutschland macht, sett er sich mit gelehrten und wohldenkenden Rannern in Berührung; allein er befestigt sich dabei nur mehr in seinen eignen Sedanken und Ueberzeugungen; nach Hause zurückzetommen, wirkt er immer freier aus sich selbst. Als ein edler guter Mensch, fühlt er in sich einen herrlichen Begriff von der Mensch, und was diesem allenfalls in der Ersahrung widerspricht, alle die unläugbaren Rängel, die einen jeden von der Vollkommenheit ablenken, sollen ausgeglichen werden durch den Begriff der Gottheit, die sich, in der Mitte der Zeiten, in die menschliche Natur herabgesenkt, um ihr früherres Ebenbild vollkommen wiederherzustellen.

So viel vorerst von den Anfängen dieses merkwärdigen Mannes, und nun vor allen Dingen eine heitere Schilderung unseres persönlichen Zusammentressens und Beisammensepnst. Denn unser Briefwechsel hatte nicht lange gedauert, als er mir und andern ankündigte, er werde bald, auf einer vorzunehmenden Rheinreise, in Franksurt einsprechen. Sogletch entstand im Publicum die größte Bewegung; alle waren neus gierig, einen so merkwürdigen Mann zu sehen; viele pissen für ihre sittliche und religiöse Bildung zu gewenden!

Zweifler dachten sich mit bedeutenden Einwendungen hervorzuthun, die Einbildischen waren gewiß, ihn durch Argumente, in denen sie sich selbst bestärkt hatten, zu verwirren und zu beschämen, und was sonst alles Williges und Unwilliges einen bemerkten Menschen erwartet, der sich mit dieser gemischten Welt abzugeben gedenkt.

Unser erstes Begegnen war herzlich; wir umarmten und aufs freundlichste, und ich fand ihn gleich wie mir ihn so manche Bilder schon überliefert hatten. Ein Individuum, einzig, ausgezeichnet wie man es nicht gesehn hat und nicht wieder sehn wird, sah ich lebendig und wirksam vor mir. Er hingegen verrieth im ersten Augenblick durch einige sonderbare Ausrusungen, daß er mich anders erwartet habe. Ich versicherte ihm dagegen, nach meinem angeborenen und angebildeten Realismus, da es Gott und der Natur nun einmal gefallen habe, mich so zu machen, wir es auch dabei wollten bewenden lassen. Nun kamen zwar sogleich die bedeutendsten Punkte zur Sprache, über die wir uns in Briefen am wenigsten vereinigen konnten, allein dieselben aussührlich zu behandeln ward und nicht Naum gelassen, und ich ersuhr was mir noch nie vergekommen.

Wir andern, wenn wir uns über Angelegenheiten bes Seistes und Herzens unterhalten wollten, pflegten uns von der Menge, ja von der Gesellschaft zu entfernen, weil es, bei der vielsachen Denkweise und den verschiedenen Bildungsstufen, schon schwer fällt sich auch nur mit Wenigen zu verständigen. Allein Lavater war ganz anders gesinnt; er liebte seine Wirtungen ins Weite und Breite auszudehnen, ihm ward uicht wohl als in der Gemeine, für deren Belehrung und Unterhaltung er ein besonderes Talent besaß, welches auf jener großen physiognomischen Sabe ruhte. Ihm war eine richtige

Unterscheidung der Personen und Geister verlieben, so daß er einem jeden geschwind ansah, wie ihm allenfalls ju Muthe fenn möchte. Fügte fich biegu nun ein aufrichtiges Betenntnis, eine treuherzige Frage, so wuste er and der großen Aulle innerer und äußerer Erfahrung, ju jedermanns Befriedigung, das Gehörige zu erwiedern. Die tiefe Sanftmuth seines Blick, die bestimmte Lieblichkeit seiner Lippen, selbst ber burch fein Hochdeutsch durchtonende treuberzige Schweizer=Dialekt, und wie manches andere was ihn auszeichnete, gab allen, zu benen er sprach, die angenehmste Sinnesberuhigung; ja seine, bei flacher Bruft, etwas vorgebogene Körperhaltung, trug nicht wenig dazu bei, die Uebergewalt seiner Gegenwart mit der übrigen Gesellschaft auszugleichen. Gegen Anmagung Duntel wußte er sich fehr ruhig und geschickt zu benehmen: benn indem er auszuweichen schien, wendete er auf einmal eine große Anficht, auf welche ber beschränkte Gegner niemals denfen konnte, wie einen diamantnen Schild hervor, und wußte denn doch das daher entspringende Licht so angenehm zu mäßigen, daß dergleichen Menschen, wenigstens in seiner Gegenwart, sich belehrt und überzeugt fühlten. Bielleicht bat der Eindruck bei Manchen fortgewirkt: denn selbstische Menschen sind wohl zugleich auch gut; es kommt nur darauf an, daß die harte Schale, die den fruchtbaren Kern umschließt, durch gelinde Einwirkung aufgelöst merbe.

Was ihm dagegen die größte Pein verursachte, war die Gegenwart solcher Personen, deren äußere Häßlichkeit sie zu entschiedenen Feinden jener Lehre von der Bedeutsamkeit der Gestalten unwiderruslich stempeln mußte. Sie wendeten gewöhnlich einen hinreichenden Menschenverstand, ja sonstige Gaben und Talente, leidenschaftlich miswollend und kleinlich zweiselnd an, um eine Lehre zu entkräften, die institt

Personlichkeit beleidigend schien: denn es fand sich nicht leicht jemand so großdenkend wie Sokrates, der gerade seine faunische Hulle zu Gunsten einer erworbenen Sittlichkeit gedeutet hatte. Die Härte, die Verstockung solcher Gegner war ihm fürchterzlich, sein Gegenstreben nicht ohne Leidenschaft, so wie das Schmelzseuer die widerstrebenden Erze als lästig und seindsselig anfachen muß.

Unter solchen Umständen mar an ein vertrauliches Gespräch, an ein solches das Bezug auf uns selbst gehabt batte, nicht zu denken, ob ich mich gleich burch Beobachtung ber Art, wie er die Menschen behandelte, sehr belehrt, jedoch nicht gebildet fand: denn meine Lage war ganz von ber seinigen verschieden. Wer sittlich wirkt, verliert feine feiner Bemühungen: denn es gebeiht bavon weit mehr, als bas Evangelium vom Samanne allzu bescheiden eingesteht; wer aber funftlerifc verfährt, der hat in jedem Werke alles verloren, wenn es nicht als ein solches anerkannt wird. Run weiß man, wie ungedulbig meine lieben theilnehmenden Leser mich zu machen pflegten, und aus welchen Ursachen ich bochst abgeneigt war, mich mit ihnen zu verständigen. Nun fühlte ich ben Abstand zwischen meiner und der Lavater'schen Wirksamkeit nur allzu fehr: die seine galt in der Gegenwart, die meine in der Abwesenheit; wer mit ihm in der Ferne unzufrieden war, befreundete sich ihm in der Nähe; und wer mich nach meinen Werken für liebenswürdig hielt, fand sich sehr getäuscht, weun er an einen starren ablehnenden Menschen anstieß.

Merck, der von Darmstadt sogleich herübergekommen war, spielte den Mephistopheles, spottete besonders über das zur dringen der Weiblein, und als einige derselben die Zimmer die man dem Propheten eingeräumt, und besonders auch das Schlafzimmer, mit Ausmertsamkeit untersuchten, sagte der

Schalk: die frommen Seelen wollten doch sehen, wo man den Herrn hingelegt habe. — Mit alle dem mußte er sich so gut wie die andern erorcisiren lassen: denn Lips, der Lavatern begleitete, zeichnete sein Prosil so aussührlich und brav, wie die Bildnisse bedeutender und unbedeutender Menschen, welche dereinst in dem großen Werke der Physiognomis angehäuft werden sollten.

Für mich war der Umgang mit Lavatern höchst wichtig und lehrreich: denn seine dringenden Anregungen brachten mein ruhiges künstlerisch beschauliches Wesen in Umtried; freilich nicht zu meinem augenblicklichen Vortheil, indem die Zerstreuung die mich schon ergrissen hatte, sich nur vermehrte; allein es war so viel unter uns zur Sprache gekommen, daß in mir die größte Sehnsucht entstand, diese Unterhaltung sortzusehen. Daher entschloß ich mich, ihn, wenn er nach Ems gehen würde, zu begleiten, um unterwegs, im Wagen eingeschlossen und von der Welt abgesondert, diesenigen Segenstände, die uns wechselseitig am Herzen lagen, frei abzuhandeln.

Sehr merkwürdig und folgereich waren mir indessen die Unterhaltungen Lavater's und der Fräulein von Klettenberg. Hier standen nun zwei entschiedene Christen gegen einander über, und es war ganz deutlich zu sehen, wie sich eben dasselbe Bekenntniß nach den Gesinnungen verschiedener Personen umbildet. Man wiederholte so oft in jenen toleranten Zeiten, jeder Mensch habe seine eigne Religion, seine eigne Art der Gottesverehrung. Ob ich nun gleich dieß nicht geradezu behauptete, so konnte ich doch im gegenwärtigen Fall bemerken, daß Männer und Frauen einen verschiedenen Heiland bedürsen. Fräulein von Klettenberg verhielt sich zu dem ihrigen wie zu einem Geliebten, dem man sich unbedingt hingiebt, alle Freude und Hossnung auf seine Person legt, und ihm ohne Kweisel

und Bedenken das Schicksal des Lebens anvertraut, Lavater hingegen behandelte den seinigen als einen Freund, dem man neidlos und liebevoll nacheisert, seine Verdienste anerkennt, sie hochpreist, und eben deswegen ihm ähnlich, ja gleich zu werden bemüht ist. Welch ein Unterschied zwischen beiderlei Richtung! wodurch im allgemeinen die geistigen Bedürsnisse der zwei Geschlechter ausgesprochen werden. Daraus mag es auch zu erklären seyn, daß zärtere Männer sich an die Rutter Gottes gewendet, ihr, als einem Ausbund weiblicher Schönheit und Tugend, wie Sannazar gethan, Leben und Talente gewidmet, und allenfalls nebenher mit dem göttlichen Knaben gespielt haben.

Wie meine beiden Freunde zu einander standen, wie sie gegen einander gesinnt waren, erfuhr ich nicht allein aus Gesprächen, denen ich beiwohnte, sondern auch aus Erössungen, welche mir beide ingeheim thaten. Ich konnte weder dem einen noch dem andern völlig zustimmen: denn mein Christus hatte auch seine eigne Gestalt nach meinem Sinne angenommen. Weil sie mir aber den meinigen gar nicht wollten gelten lassen, so quälte ich sie mit allerlei Paradoxien und Extremen, und wenn sie ungeduldig werden wollten, entfernte ich mich mit einem Scherze.

Der Streit zwischen Wissen und Glauben war noch nicht an der Tagekordnung, allein die beiden Worte und die Begriffe die man damit verknüpft, kamen wohl auch gelegentlich vor, und die wahren Weltverächter behaupteten, eins sep so unzuverlässig als das andere. Daher beliebte es mir, mich zu Gunsten beider zu erklären, ohne jedoch den Beisall meiner Freunde gewinnen zu können. Beim Glauben, sagte ich, komme alles darauf an, daß man glaube; was man glaube, sep völlig gleichgültig. Der Glaube sep ein großes Gesähl von

Sicherheit für die Gegenwart und Zukunft, und diese Sicher peit entspringe aus dem Butrauen auf ein übergroßes, übermächtiges und unerforschliches Wefen. Auf die Unerschütterlichkeit bieses Zutrauens komme alles an; wie wir uns aber dieses Wesen benten, bieß bange von unfern übrigen Kabig= feiten, ja von den Umständen ab, und fep gang gleichgultig. Der Glaube fep ein beiliges Gefäß, in welches ein jeber fein Gefühl, seinen Verstand, seine Einbildungsfraft, so gut als er vermöge, zu opfern bereit stehe. Mit dem Wiffen ser es gerade das Gegentheil; es komme gar nicht darauf an, daß man wisse, sondern was man wisse, wie gut und wie viel man wisse. Daber könne man über bas Wiffen streiten, weil es sich berichtigen, sich erweitern und verengern laffe. Das Wiffen fange vom Einzelnen an, fep endlos und gestaltlos, und könne niemals, höchstens nur traumerisch, zusammengefast werden, und bleibe alfo bem Glauben geradezu entgegengesett.

Dergleichen Halbwahrheiten und die baraus entspringenden Irrsale mögen, poetisch dargestellt, aufregend und unterhaltend sepn, im Leben aber stören und verwirren sie das Gesspräch. Ich ließ daher Lavatern gern mit allen denjenigen allein, die sich an ihm und mit ihm erbauen wollten, und sand mich für diese Entbehrung genugsam entschädigt durch die Reise, die wir zusammen nach Ems antraten. Ein schönes Sommerwetter begleitete uns, Lavater war heiter und allerzliebst. Denn bei einer religiösen und sittlichen, keineswegs ängstlichen Richtung seines Geistes, blieb er nicht unempsindzlich, wenn durch Lebensvorfälle die Gemüther munter und lustig aufgeregt wurden. Er war theilnehmend, geistreich, wisig, und mochte das Gleiche gern an andern, nur das es innerhalb der Gränzen bliebe, die seine zarten Gesinnungen ihm vorschrieben. Wagte man sich allenfalls darüber hinanstihm vorschrieben.

wegenen durch ein treuherziges Bisch guet! zur Sitte auszufordern. Diese Reise gereichte mir zu mancherlei Belehrung
und Belebung, die mir aber mehr in der Kenntniß seines
Charafters als in der Reglung und Bildung des meinigen zu
Theil ward. In Ems sah ich ihn gleich wieder von Gesellschaft
aller Art umringt, und kehrte nach Frankfurt zurück, weil
meine kleinen Geschäfte gerade auf der Bahn waren, so daß
ich sie kaum verlassen durfte.

Aber ich follte sobald nicht wieder zur Rube tommen: benn Bafebow traf ein, berührte und ergriff mich von einer andern Seite. Einen enticbiedeneren Contrast fonnte man nicht sehen als diese beiden Männer. Schon ber Anblia Bafedow's deutete auf das Gegentheil. Wenn Lavater's Gefichtszüge sich dem Beschauenden frei hergaben, so maren bie Bafedow'schen zusammengepact und wie nach innen gezogen. Lavater's Auge flar und fromm, unter fehr breiten Augenliedern, Bafedow's aber tief im Ropfe, flein, fdwarg, fcarf, unter struppigen Augenbrauen hervorblinkend, dahingegen Lavater's Stirnfnochen von ben fanftesten braunen Saarbogen eingefaßt erschien. Basedow's heftige raube Stimme, seine schnellen und scharfen Aeußerungen, ein gewisses bobnifces Lachen, ein schnelles herumwerfen des Gesprachs, und mes ihn fonst noch bezeichnen mochte, alles war den Eigenschaften und bem Betragen entgegengefest, durch bie und Lavater verwöhnt hatte. Auch Bafedow ward in Krankfurt febr gefucht. und seine großen Geistesgaben bewundert; allein er war nicht ber Mann, weber die Gemuther zu erbauen, noch zu leufen. Ihm war einzig barum zu thun, jenes große Kelb, bas er fich bezeichnet hatte, beffer anzubauen, damit die Menfchbeit funftig bequemer und naturgemäßer darin ihre Bobnung nehmen sollte; und auf diesen Zweck eilte er uur allzu gerrade los.

Mit seinen Planen konnte ich mich nicht befreunden, ja mir nicht einmal feine Absichten beutlich machen. Dag er allen Unterricht lebendig und naturgemäß verlangte, konnte mir wohl gefallen; daß die alten Sprachen an der Gegenwart genbt werden follten, schien mir lobenswurdig, und gern erfannte ich an, was in seinem Borhaben gur Beforberung ber Thätigkeit und einer frischeren Weltanschauung lag: allein mir miffiel, daß die Zeichnungen feines Elementarwerts noch mehr ale die Gegenstände felbst zerstreuten, ba in ber mirtlichen Welt doch immer nur das Mögliche beisammenfteht, und sie beghalb, ungeachtet aller Mannichfaltigfeit und schein= barer Verwirrung, immer noch in allen ihren Theilen etwas Geregeltes bat. Jenes Elementarwert hingegen zersplittert sie gang und gar, indem das was in der Weltanschauung feineswegs zusammentrifft, um ber Berwandtschaft ber Begriffe willen neben einander steht; weswegen es auch jener sinnlich = methodischen Vorzüge ermangelt, die wir abnlichen Arbeiten bes Amos Comenius zuertennen muffen.

Viel wunderbarer jedoch, und schwerer zu begreifen als seine Lehre, war Basedow's Betragen. Er hatte bei dieser Reise die Absicht, das Publicum durch seine Persönlichkeit für sein philanthropisches Unternehmen zu gewinnen, und zwar nicht etwa die Semüther, sondern geradezu die Beutel aufzuschließen. Er wußte von seinem Vorhaben groß und überzeugend zu sprechen, und jedermann gab ihm gern zu was er behauptete. Aber auf die unbegreislichste Weise verletzte er die Semüther der Menschen, denen er eine Beistener abgewinnen wollte, ja er beleidigte sie ohne Noth, indem er seine Meinungen und Grillen über religiöse Gegenstände nicht

gurudhalten tonnte. Auch hierin erfchien Bafebow als bas Gegenstück von Lavatern. Wenn bieser bie Bibel buchstäblich und mit ihrem gangen Inhalte, ja Wort vor Wort, bis auf den beutigen Tag für geltend annahm und für anwendbar hielt, so fühlte jener den unruhigsten Kißel alles zu verneuen, und sowohl die Glaubenslehren als die äußerlichen Kirchlichen Bandlungen nach eignen einmal gefaßten Grillen umzumodeln. Um unbarmberzigsten jedoch, und am unvorsichtigsten verfuhr er mit denjenigen Vorstellungen, die sich nicht unmittelbar aus der Bibel, sondern von ihrer Auslegung berschreiben. mit jenen Ausbruden, philosophischen Runstworten, ober finnlichen Gleichnissen, womit die Rirchenväter und Concilien fic das Unaussprechliche zu verdeutlichen, oder die Reger zu bestreiten gesucht haben. Auf eine harte und unverantwortliche Weise erklärte er sich vor jedermann als den abgesagtesten Feind der Dreieinigkeit, und konnte gar nicht fertig werben. gegen dieß allgemein zugestandene Geheimniß zu argumentiren. Auch ich hatte im Privatgespräch von dieser Unterhaltung sehr viel zu leiben, und mußte mir die Hppostasis und Oufic, so wie das Prosopon immer wieder vorführen laffen. 'De gegen griff ich zu den Waffen der Paradorie, überflügelte seine Meinungen und wagte das Verwegne mit Verwegnerem M bekämpfen. Dieß gab meinem Geifte wieber neue Anregung. und weil Basedow viel belesener mar, auch die Fecterstreiche des Disputirens gewandter als ich Naturalist zu führen wußte, fo hatte ich mich immer mehr anzustrengen, je wichtigere Vunkte unter uns abgebandelt wurden.

Eine so herrliche Gelegenheit mich, wo nicht aufzuklären, doch gewiß zu üben, konnte ich nicht kurz vorübergehen laffen. Ich vermochte Vater und Freunde, die nothwendigsten Geschäfte zu übernehmen, und fuhr nun, Basedow begleitend,

abermals von Frankfurt ab. Welchen Unterschied empfand ich aber, wenn ich der Anmuth gedachte, die von Lavatern ausging! Reinlich wie er war, verschaffte er sich auch eine rein= liche Umgebung. Man ward jungfräulich an feiner Seite, um ihn nicht mit etwas Widrigem zu berühren. Basebow hingegen, viel zu sehr in sich gedrängt, konnte nicht auf sein Aeußeres merten. Schon daß er ununterbrochen schlechten Tabat rauchte, fiel außerst lastig, um so mehr als er einen unreinlich bereiteten, schnell Keuer fangenden, aber häßlich dunstenden Schwamm, nach ausgerauchter Pfeife, sogleich wieder aufschlug, und jedesmal mit den ersten Zügen die Luft unerträglich verpestete. 3ch nannte biefes Praparat Basedowschen Stinkschwamm, und wollte ihn unter biesem Titel in der Naturgeschichte eingeführt wissen; woran er großen Spaß hatte, mir die wiberliche Bereitung, recht gum Etel, umftandlich auseinandersete, und mit großer Schaden= freude sich an meinem Abscheu behagte. Denn dieses war eine von den tiefgewurzelten üblen Eigenheiten bes fo treff= lich begabten Mannes, daß er gern zu neden und die Unbefangensten tückisch anzustechen beliebte. Ruben konnte er niemand sehn; durch grinsenden Spott mit heiserer Stimme reizte er auf, durch eine überraschende Frage sette er in Berlegenheit, und lachte bitter, wenn er feinen 3med er= reicht hatte, war es aber wohl zufrieden, wenn man, schuell gefaßt, ihm etwas dagegen abgab.

Um wie viel größer war nun meine Sehnsucht nach Lavatern. Auch er schien sich zu freuen, als er mich wieder sah, vertraute mir manches bisher Erfahrne, besonders was sich auf den verschiedenen Charakter der Mitgäste bezog, unter denen er sich schon viele Freunde und Anhänger zu verschaffen gewußt. Nun fand ich selbst manchen alten Bekannten, und

Goethe, fammtl. Werke. XXII.

an denen die ich in Jahren nicht gesehn, sing ich an die Besmerkung zu machen, die uns in der Jugend lange verborgen bleibt, daß die Manner altern, und die Frauen sich verändern. Die Gesellschaft nahm täglich zu. Es ward unmäßig getanzt, und, weil man sich in den beiden großen Badehäusern ziemlich nahe berührte, bei guter und genauer Bekanntschaft mancherlei Scherz getrieben. Einst verkleibete ich mich in einen Dorfgeistlichen, und ein namhafter Freund in dessen Gattin; wir sielen der vornehmen Gesellschaft durch allzu große Höslichkeit ziemlich zur Last, wodurch denn jedermann in guten Humor versetzt wurde. An Abend-, Mitternachtund Morgenständchen sehlte es auch nicht, und wir Jüngern genossen des Schlafs sehr wenig.

Im Gegensaße zu diesen Zerstreuungen brachte ich immer einen Theil der Nacht mit Basedow zu. Dieser legte sich nie zu Bette, sondern dictirte unaushörlich. Manchmal warf er sich aufs Lager und schlummerte, indessen sein Tiro, die Feder in der Hand, ganz ruhig sisen blieb, und sogleich bereit war fortzuschreiben, wenn der halberwachte seinen Gedanken wieder freien Lauf gab. Dieß alles geschah in einem dichtverschlossenen, von Tabaks und Schwammdamps erfüllten Zimmer. So oft ich nun einen Tanz aussetze, sprang ich zu Basedow hinauf, der gleich über jedes Problem zu sprechen und zu dieputiren geneigt war, und, wenn ich nach Verlauf einiger Zeit wieder zum Tanze hineilte, noch eh ich die Thür hinter mit anzog, den Faden seiner Abhandlung so ruhig dictirend anfinahm, als wenn weiter nichts gewesen wäre.

Wir machten dann zusammen auch manche Fahrt in die Nachbarschaft, besuchten die Schlösser, besonders adliger Frauen, welche durchaus mehr als die Männer geneigt waren. etwas Seistiges und Geistliches aufzunehmen. Zu Nassau, bei Fran

pon Stein, einer höchstehrmurdigen Dame, die der allgemeinsten Achtung genoß, fanden wir große Gesellschaft. von La Roche war gleichfalls gegenwärtig, an jungen Frauenzimmern und Kindern fehlte es auch nicht. hier follte nun Lavater in physiognomische Versuchung geführt werden, welche meist darin bestand, daß man ihn verleiten wollte, Bufällig= keiten der Bildung für Grundform zu halten; er war aber beaugt genug, um sich nicht täuschen zu lassen. Ich sollte nach wie vor die Wahrhaftigkeit der Leiden Werthers und den Wohnort Lottens bezeugen, welchem Ansinnen ich mich nicht auf die artigste Weise entzog, dagegen die Kinder um mich versammelte, um ihnen recht seltsame Mährchen zu erzählen, welche aus lauter bekannten Gegenständen zusammengesonnen waren; wobei ich den großen Vortheil hatte, daß kein Glied meines Hörfreises mich etwa zudringlich gefragt hätte, was denn wohl daran für Wahrheit oder Dichtung zu halten sepn möchte.

Basedow brachte das einzige vor das Noth sey, nämlich eine bessere Erziehung der Jugend; weßhalb er die Vornehmen und Begüterten zu ansehnlichen Beiträgen aufforderte. Kaum aber hatte er, durch Gründe sowohl als durch leidenschaftliche Beredsamkeit, die Semüther wo nicht sich zugewendet, doch zum guten Billen vorbereitet, als ihn der bose antitrinitarische Seist ergriff, und er, ohne das mindeste Sesühl wo er sich besinde, in die wunderlichsten Reden ausbrach, in seinem Sinne höchst religiös, nach Ueberzeugung der Sesellschaft höchst lästerlich. Lavater, durch sansten Ernst, ich durch ableitende Scherze, die Frauen durch zerstreuende Spaziergänge, suchten Mittel gegen dieses Unheil; die Verstimmung jedoch konntenicht geheilt werden. Eine christliche Unterhaltung, die man sich von Lavater's Segenwart versprochen, eine pädagogische,

wie man sie von Basedow erwartete, eine fentimentale, ju ber ich mich bereit finden follte, alles war auf einmal gestört und aufgehoben. Auf dem Beimwege machte Lavater ibm Bormurfe, ich aber bestrafte ihn auf eine lustige Beise. Es war beiße Beit, und ber Tabaksbampf mochte Basebow's Saumen noch mehr getrocknet haben; febnlichst verlangte er nach einem Glase Bier, und als er an der Landstraße von weitem ein Wirthshaus erblickte, befahl er hochft gierig bem Rutfcher, dort stille zu halten. Ich aber, im Augenblicke baß berselbe anfahren wollte, rufe ihm mit Gewalt gebieterisch zu, er solle weiter fahren! Basedow, überrascht, konnte kaum mit beiserer Stimme das Gegentheil hervorbringen. 3ch trieb ben Auticher nur heftiger an, der mir gehorchte. Basedow verwünschte mich, und hatte gern mit Fausten zugeschlagen; ich aber erwiederte ibm mit der größten Gelaffenbeit: Bater, fend ruhig! Ihr habt mir großen Dant zu fagen. Gluctlicherweise faht ihr das Bierzeichen nicht! Es ist aus zwei verschränften Triangeln zusammengesett. Nun werbet ibr über Einem Triangel gewöhnlich schon toll; waren euch die beiden zu Gesicht gekommen, man hatte euch muffen an Retten legen. Dieser Spaß brachte ihn zu einem unmäßigen Belächter, zwischendurch schalt und verwünschte er mich, und Lavater abte feine Geduld an dem alten und jungen Thoren.

Als nun in der Halfte des Juli Lavater sich zur Abreise bereitete, fand Basedow seinen Vortheil, sich anzuschließen, und ich hatte mich in diese bedeutende Gesellschaft schon so eingewohnt, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, sie zu verlassen. Eine sehr angenehme, Herz und Sinn erfreuende Fahrt hatten wir die Lahn hinab. Beim Anblick einer merk würdigen Burgruine schrieb ich jenes Lied: "Hoch auf dem alten Thurme steht" in Lipsens Stammbuch, und als es wehl

aufgenommen wurde, um, nach meiner bosen Art, den Einsdruck wieder zu verderben, allerlei Knittelreime und Possen auf die nächsten Blätter. Ich freute mich den herrlichen Rhein wiederzusehn, und ergötzte mich an der Uederraschung derer, die dieses Schauspiel noch nicht genossen hatten. Nun landeten wir in Soblenz; wohin wir traten, war der Judrang sehr groß, und jeder von und Oreien erregte nach seiner Art Antheil und Neugierde. Basedow und ich schienen zu wettzeisern, wer am unartigsen seyn könnte; Lavater benahm sich vernünstig und klug, nur daß er seine Herzensmeinungen nicht verbergen konnte, und dadurch, mit dem reinsten Willen, allen Menschen vom Mittelschlag höchst auffallend erschien.

Das Andenken an einen wunderlichen Wirthstisch in Soblenz habe ich in Knittelversen ausbewahrt, die nun auch, mit ihrer Sippschaft, in meiner nenen Ausgabe stehn mögen. Ich saß zwischen Lavater und Basedow: der erste belehrte einen Landgeistlichen über die Geheimnisse der Offenbarung Iohannis, und der andere bemühte sich vergebens, einem hartnäckigen Tanzmeister zu beweisen, daß die Tause ein versalteter und für unsere Zeiten gar nicht berechneter Sebrauch sep. Und wie wir nun fürder nach Söln zogen, schried ich in irgend ein Album:

Unb, wie nach Emmaus, weiter ging's Mit Sturm - und Feuerschritten: Prophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in ber Mitten.

Slücklicherweise hatte dieses Weltkind auch eine Seite die nach dem Himmlischen deutete, welche nun auf eine ganz eigne Weise berührt werden sollte. Schon in Ems hatte ich mich gefreut, als ich vernahm, daß wir in Soln die Gebrüder

Jacobi treffen follten, welche mit andern vorzäglichen und aufmerksamen Männern sich jenen beiben mertwürdigen Retfenden entgegen bewegten. Ich an meinem Theile hoffte von ihnen Vergebung wegen kleiner Unarten zu erhalten, die aus unserer großen, durch Herders scharfen humor veranlagten Unart entsprungen waren. Jene Briefe und Gedichte, worin Gleim und Georg Jacobi sich öffentlich an einander erfreuten, batten und zu mancherlei Scherzen Gelegenheit gegeben, und wir bebachten nicht, daß eben fo viel Gelbstgefälligfeit bazu gehore, andern die sich behaglich fühlen, webe zu thun, als sich felbst oder seinen Freunden überflussiges Gute zu erzeigen. Es war dadurch eine gewisse Mißhelligkeit zwischen bem Oberund Unterrhein entstanden, aber von fo geringer Bedeutung, daß sie leicht vermittelt werden fonnte, und hierzu waren bie Frauen vorzüglich geeignet. Schon Sophie La Roche gab uns den besten Begriff von diesen edlen Brudern; Demoiselle Kahlmer, von Duffeldorf nach Frankfurt gezogen, und jenem Rreise innig verwandt, gab durch die große Zartheit ihres Gemuthe, durch die ungemeine Bilbung des Geistes, ein Beugniß von dem Werth ber Gesellschaft in der fie berange= wachsen. Sie beschämte und nach und nach durch ihre Gedulb mit unserer grellen oberdeutschen Manier, sie lebrte uns Schonung, indem fie und fühlen ließ, daß wir derfelben auch wohl bedürften. Die Treuherzigkeit der jungern Jacobi'fchen Schwester, die große Seiterfeit der Gattin von Fris Jacobi, leiteten unsern Geist und Ginn immer mehr und mehr nad ienen Gegenden. Die lettgedachte mar geeignet, mich vollig einzunehmen: ohne eine Spur von Sentimentalitat richtig fühlend, fich munter ausbrückend, eine herrliche Rieberlanberin. die, ohne Ausdruck von Sinnlichkeit, durch ihr tuchtiges Wesen an die Rubens'schen Frauen erinnerte. Genannte Damen

hatten, bet längerem und kürzerem Anfenthalte in Frankfurt, mit meiner Schwester die engste Verbindung geknüpft, und das ernste starre, gewissermaßen lieblose Wesen Corneliens aufgeschlossen und erheitert, und so war und denn ein Düsseld dorf, ein Pempelsort dem Geist und Herzen nach in Frankfurt zu Theil geworden.

Unfer erstes Begegnen in Coln konnte daber fogleich offen und zutraulich seyn: denn jener Frauen gute Meinung von uns hatte gleichfalls nach Sause gewirkt; man behandelte mich nicht, wie bisher auf der Reise, bloß als den Dunstschweif jener beiben großen Wanbelsterne, sonbern man wendete fic auch besonders an mich, um mir manches Gute zu ertheilen, und schien geneigt, auch von mir zu empfangen. Ich war meiner bisherigen Thorheiten und Frechheiten mabe, hinter denen ich boch eigentlich nur ben Unmuth verbarg, daß für mein Berg, für mein Gemuth auf diefer Reise so wenig gesorgt werbe; es brach daher mein Inneres mit Gewalt her= vor, und dieß mag die Ursache sepn, warum ich mich ber einzelnen Vorgänge wenig erinnere. Das was man gebacht, die Bilber die man gesehn, laffen fich in dem Verstand und in der Einbildungsfraft wieder hervorrufen; aber das Herz ift nicht so gefällig, es wiederholt uns nicht bie schonen Gefühle, und am wenigsten sind wir vermögend, und enthusiastische Momente wieder zu vergegenwärtigen; man wird unvorbereitet davon überfallen und überläßt sich ihnen unbewußt. Andere die und in folden Augenblicen beobachten, haben deßhalb davon eine klarere und reinere Anficht als wir selbst.

Religidse Gespräche hatte ich bisher sachte abgelehnt, und verständige Anfragen selten mit Bescheidenheit erwiedert, weil sie mir gegen das was ich suchte, nur allzu beschräuft schienen. Wenn man mir feine Gefühle, feine Meinungen über meine eignen Productionen aufdringen wollte, besonders aber wenn man mich mit den Forderungen des Alltageverstandes peinigte und mir febr entschieden vortrug, was ich batte thun und laffen follen, dann zerriß der Geduldsfaden, und bas Gefprach zerbrach ober zerbröckelte sich, so bag niemand mit einer fonderlich günstigen Meinung von mir scheiden konnte. Wiel natürlicher wäre mir gewesen, mich freundlich und gart 28 erweisen; aber mein Gemuth wollte nicht geschulmeistert, fondern burch freies Wohlwollen aufgeschlossen, und burch mabre Theilnahme zur hingebung angeregt fenn. Ein Gefühl aber, das bei mir gewaltig überhand nahm, und sich nicht munder fam genug außern konnte, war die Empfindung der Bergangenheit und Gegenwart in Eins: eine Anschauung, die etwas Bespenstermäßiges in die Begenwart brachte. Gie ist in vielen meiner größern und fleinern Arbeiten ausgedrückt und wirft im Gedicht immer wohlthätig, ob sie gleich im Augenblic, wo sie sich unmittelbar am Leben und im Leben felbst aud brudte, jedermann feltsam, unerklärlich, vielleicht unerfreulich scheinen mußte.

Edln war der Ort, wo das Alterthum eine solche unzuberechnende Wirkung auf mich ansüben konnte. Die Anine
des Doms (denn ein nichtfertiges Werk ist einem zerstörten
gleich) erregte die von Straßburg ber gewohnten Gefühle.
Kunstbetrachtungen konnte ich nicht anstellen, mir war zu viel
und zu wenig gegeben, und niemand fand sich, der mir aus
dem Labprinth des Geleisteten und Beabsichtigten, der That
und des Vorsaßes, des Erbauten und Angedeuteten hätte
heraushelsen können, wie es jest wohl durch unsere sleisigen
beharrlichen Freunde geschieht. In Gesellschaft bewunderte ich
zwar diese merkwürdigen Hallen und Pfeiler, aber einsam

versentte ich mich in dieses, mitten in seiner Erschaffung, fern von der Bollondung schon erstarrte Weltzebäude, immer mißmuthig. Hier war abermals ein ungeheurer Gedanke nicht zur Aussührung gekommen! Scheint es doch, als wäre die Architektur nur da, um uns zu überzeugen, daß durch mehrere Menschen, in einer Folge von Zeit, nichts zu leisten ist, und daß in Künsten und Thaten nur dassenige zu Stande kommt, was, wie Minerva, erwachsen und gerüstet aus des Ersinders Haupt hervorspringt.

In diesen mehr druckenden als bergerhebenden Augen= bliden ahnete ich nicht, daß mich das zarteste und schönste Gefühl so ganz nah erwartete. Man führte mich in Ja= bach's Wohnung, wo mir das was ich fonst nur innerlich zu bilden pflegte, wirklich und sinnlich entgegentrat. Familie mochte langst ausgestorben sepn, aber in dem Untergeschoß, das an einen Garten stieß, fanden wir nichts veranbert. Ein durch braunrothe Ziegelrauten regelmäßig verziertes Estrich, hohe geschnitte Geffel mit ausgenähten Sigen und Rücken, Tischblätter, künstlich eingelegt, auf schweren Füßen, metallene Sangeleuchter, ein ungeheueres Ramin und bem angemessenes Feuergeräthe, alles mit jenen früheren Tagen übereinstimmend und in dem ganzen Raume nichts neu, nichts heutig als wir selber. Was nun aber die hiedurch wundersam aufgeregten Empfindungen überschwenglich vermehrte und vollendete, war ein großes Familiengemälde über dem Ramin. Der ehmalige reiche Inhaber bieser Wohnung saß mit seiner Frau, von Rindern umgeben, abgebildet: alle gegenwärtig. frisch und lebendig wie von gestern, ja von heute, und boch waren sie schon alle vorübergangen. Auch diese frischen rund= bäckigen Kinder hatten gealtert, und ohne diese kunstreiche Abbilbung ware tein Gebachtnis von ihnen übrig geblieben.

Wie ich, überwältigt von diesen Eindrücken, mich verhielt und benahm, wüßte ich nicht zu sagen. Der tiesste Grund meiner menschlichen Anlagen und dichterischen Fähigkeiten ward durch die unendliche Herzensbewegung aufgedeckt, und alles Gute und Liebevolle was in meinem Gemüthe lag, mochte sich aufschließen und hervorbrechen: denn von dem Augenblick an ward ich, ohne weitere Untersuchung und Verhandlung, der Neisgung, des Vertrauens jener vorzüglichen Männer für mein Leben theilhaft.

In Gefolg von diesem Seelen = und Geistesverein, wo alles was in einem jeden lebte zur Sprache kam, erbot ich mich, meine neusten und liebsten Balladen zu recitiren. Der König von Thule, und "Es war ein Buhle frech genung" thaten gute Wirkung, und ich trug sie um so gemüthlicher vor, als meine Gedichte mir noch and Herz geknüpst waren, und nur selten über die Lippen kamen. Denn mich hinderten leicht gewisse gegenwärtige Personen, denen mein überzartes Gefühl vielleicht unrecht thun mochte; ich ward manchmal mitten im Recitiren irre und konnte mich nicht wieder zurecht sinden. Wie oft bin ich nicht deshalb des Eigenstnus und eines wunderlichen grillenhaften Wesens angeklagt worden!

Db mich nun gleich die dichterische Darstellungsweise am meisten beschäftigte, und meinem Naturell eigentlich zusagte, so war mir doch auch das Nachdenken über Gegenstände aller Art nicht fremd, und Jacobi's originelle, seiner Natur gemäße Richtung gegen das Unerforschliche höchst willtommen und gemüthlich. Hier that sich kein Widerstreit hervor, nicht ein christlicher wie mit Lavater, nicht ein didaktischer wie mit Basedow. Die Gedanken, die mir Jacobi mittheilte, entsprangen unmittelbar aus seinem Gefühl, und wie eigen war ich durchdrungen, als er mir, mit unbedingtem Vertrauen,

die tiefsten Seelenforderungen nicht verhehlte. Aus einer fo mundersamen Vereinigung von Bedürfniß, Leidenschaft und Ideen konnten auch für mich nur Vorahnungen entspringen dessen, was mir vielleicht fünftig deutlicher werden follte. Glücklicherweise hatte ich mich auch schon von dieser Seite we nicht gebildet, doch bearbeitet und in mich bas Dafenn und die Denkweise eines außerordentlichen Mannes aufgenommen, amar nur unvollständig und wie auf den Raub, aber ich em= pfand davon doch schon bedeutende Wirfungen. Diefer Seift. der so entschieden auf mich wirkte, und der auf meine ganze Dentweise so großen Ginfluß haben sollte, mar Spinoga. Nachdem ich mich nämlich in aller Welt um ein Bildungsmittel meines wunderlichen Befens vergebens umgefebn batte, gerieth ich endlich an die Ethik dieses Mannes. Bas ich mir aus dem Werke mag berausgelesen, was ich in daffelbe mag hineingelesen haben, bavon mußte ich feine Rechenschaft zu geben, genug ich fand bier eine Beruhigung meiner Leiben= schaften, es schien sich mir eine große und freie Aussicht über die sinnliche und sittliche Welt aufzuthun. Was mich aber besonders an ihn fesselte, mar die granzenlose Uneigennübigkeit, die aus jedem Saße hervorleuchtete. Jenes wunderliche Wort: "Wer Gott recht liebt, muß nicht verlangen, baß Gott ihn wieder liebe," mit allen ben Vorderfäßen worauf es rubt, mit allen den Folgen die daraus entspringen, erfullte mein ganzes Nachdenken. Uneigennüßig zu sepn in allem, am un= eigennüßigsten in Liebe und Freundschaft, war meine bochste Lust, meine Maxime, meine Ausübung, so daß jenes freche spätere Wort "Wenn ich dich liebe, was geht's dich an?" mir recht aus dem Herzen gesprochen ist. Uebrigens möge auch hier nicht verkannt werden, daß eigentlich die innigsten Berbindungen nur aus dem Entgegengeseten folgen. Die alles

ausgleichende Anhe Spinoza's contrastirte mit meinem alles aufregenden Streben, seine mathematische Methode war das Widerspiel meiner poetischen Sinnes= und Darstellungsweise, und eben jene geregelte Behandlungsart, die man sittlichen Gegenständen nicht angemessen sinden wollte, machte mich zu seinem leidenschaftlichen Schüler, zu seinem entschiedensten Werehrer. Geist und Herz, Werstand und Sinn suchten sich mit nothwendiger Wahlverwandtschaft, und durch diese kam die Vereinigung der verschiedensten Wesen zu Stande.

Nun war aber alles in ber ersten Wirkung und Gegenwirkung, gahrend und fiedend. Frit Jacobi, ber Erfte ben ich in dieses Chaos hinein bliden ließ, er, deffen Ratur gleichfalls im Tiefsten arbeitete, nahm mein Bertrauen berglich auf, erwiederte daffelbe und suchte mich in feinen Sinn einzuleiten. Auch er empfand ein unaussprechliches geistiges Bedürfniß, auch er wollte es nicht durch fremde Sulfe beschwichtigt, sondern aus sich felbst berausgebildet und aufgeflart haben. Was er mir von dem Buftande feines Gemutbes mittheilte, konnte ich nicht fassen, um so weniger, als ich mir feinen Begriff von meinem eignen machen fonnte. Doch er, der in philosophischem Denken, selbst in Betrachtung bes Spinoza, mir weit vorgeschritten war, suchte mein bunfles Bestreben zu leiten und aufzuklären. Gine folche reine Geistesverwandtschaft mar mir neu, und erregte ein leidenschaft liches Verlangen fernerer Mittheilung. Nachts, als wir uns fcon getrennt und in die Schlafzimmer gurudgezogen hatten, suchte ich ihn nochmals auf. Der Mondschein gitterte über dem breiten Rheine, und wir, am Fenster stebend, fowelsten in der Fulle bes Sin = und Wiedergebens, bas in jener herrlichen Beit der Entfaltung so reichlich aufquillt.

Doch mußte ich von jenem Unaussprechlichen gegenwärtig

teine Rechenschaft zu liefern; beutlicher ist mir eine Kahrt nach dem Jagbschloffe Beneberg, bas, auf ber rechten Seite des Rheins gelegen, der herrlichsten Aussicht genoß. mich daselbst über die Maagen entzückte, waren die Bandverzierungen burch Weenir. Bohlgeordnet lagen alle Thiere, welche die Jagd nur liefern tann, ringe umber wie auf bem Sociel einer großen Saulenhalle: über sie binaus fab man in eine weite Landschaft. Jene entlebten Geschöpfe zu beleben, batte der außerordentliche Mann sein ganzes Talent erschöpft, und in Darstellung des mannichfaltigsten thierischen Ueberfleibes, der Borsten, ber Haare, ber Febern, bes Geweihes, der Klauen, sich der Natur gleichgestellt, in Absicht auf Wirtung sie übertroffen. Satte man die Kunftwerte im Gangen genugsam bewundert, so ward man genothigt, über die Sand= griffe nachzudenken, wodurch folde Bilder fo geiftreich als mechanisch hervorgebracht werben konnten. Man begriff nicht, wie sie durch Menschenhande entstanden seven und durch was Der Pinsel war nicht hinreichend; man für Instrumente. mußte ganz eigne Vorrichtungen annehmen, durch welche ein so Mannichfaltiges möglich geworben. Man näherte, man entfernte sich mit gleichem Erstaunen: die Ursache war so bewundernswerth als die Wirkung.

Die weitere Fahrt rheinabwärts ging froh und glücklich von statten. Die Ausbreitung des Flusses ladet auch das Gemüth ein, sich auszubreiten und nach der Ferne zu sehen. Wir gelangten nach Düsseldorf und von da nach Pempelfort, dem angenehmsten und heitersten Aufenthalt, wo ein gerämmiges Wohngebäude an weite wohlunterhaltene Gärten stoßend, einen sinnigen und sittigen Kreis versammelte. Die Familienglies der waren zahlreich und an Fremden sehlte es nie, die sich in diessen reichlichen und angenehmen Verhältnissen gar wohl gestelen.

In der Dusseldorfer Galerie konnte meine Worliebe str die niederländische Schule reichliche Nahrung sinden. Der tüchtigen, derben, von Naturfülle glänzenden Bilder fanden sich ganze Säle, und wenn auch nicht eben meine Einsicht vermehrt wurde, meine Kenntniß ward doch bereichert und meine Liebhaberei bestärkt.

Die schöne Rube, Behaglichkeit und Beharrlichkeit, welche den Hauptcharakter dieses Familienvereins bezeichneten, belebten sich gar balb vor den Augen des Gastes, indem er mobl bemerten tonnte, daß ein weiter Wirtungsfreis von bier ausging und anderwärts eingriff. Die Thätigfeit und Boblbabenheit benachbarter Städte und Ortschaften trug nicht wenig bei, das Gefühl einer inneren Zufriedenheit zu erhoben. besuchten Elberfeld und erfreuten und an der Rübrigkeit so mancher wohlbestellten Fabrifen. hier fanden wir unfern Jung, genannt Stilling, wieder, der uns ichon in Coblenz entgegengekommen war, und der ben Glauben an Gott und die Treue gegen die Menschen immer zu feinem toft lichen Geleit hatte. hier faben wir ihn in feinem Rreise und freuten und bes Butrauens, das ihm feine Mitburger schenkten, die mit irbischem Erwerb beschäftigt, die himmlischen Güter nicht außer Acht ließen. Die betriebsame Gegenb gab einen beruhigenden Anblich, weil bas Rugliche bier aus Ordnung und Reinlichkeit hervortrat. Wir verlebten in die fen Betrachtungen glückliche Tage.

Rehrte ich dann wieder zu meinem Freunde Jacobi zurück, so genoß ich des entzückenden Gefühls einer Werbindung
durch das innerste Gemüth. Wir waren beide von der lebendigsten Hoffnung gemeinsamer Wirkung belebt, dringend forderte ich ihn auf, alles was sich in ihm rege und bewege, in
irgend einer Form fräftig darzustellen. Es war das Mittel,

wodurch ich mich aus so viel Verwirrungen herausgerissen hatte, ich hosste, es solle auch ihm zusagen. Er säumte nicht, es mit Muth zu ergreisen, und wie viel Gutes, Schönes, Herzerfreuendes hat er nicht geleistet! Und so schieden wir endlich in der seligen Empfindung ewiger Vereinigung, ganz ohne Vorgefühl, daß unser Streben eine entgegengesetzte Richtung nehmen werde, wie es sich im Lause des Lebens nur allzu sehr offenbarte.

Was mir ferner auf dem Rückwege rheinauswarts begeg: net, ist mir ganz aus der Erinnerung verschwunden, theils weil der zweite Anblick der Gegenstände in Sedanken mit dem ersten zu versließen pslegt, theils auch, weil ich, in mich getehrt, das Viele was ich ersahren hatte, zurecht zu legen, das was auf mich gewirkt, zu verarbeiten trachtete. Von einem wichtigen Resultat, das mir eine Zeit lang viel Beschäftigung gab, indem es mich zum Hervordringen aufforzberte, gedenke ich gegenwärtig zu reden.

Bei meiner überfreien Gesinnung, bei meinem völlig zweck= und planlosen Leben und Handeln, konnte mir nicht verborgen bleiben, daß Lavater und Basedow geistige, ja geistliche Mittel zu irdischen Zwecken gebrauchten. Mir, der ich mein Talent und meine Tage absichtslos vergeudete, mußte schnell auffallen, daß beide Männer, jeder auf seine Art, insem sie zu lehren, zu unterrichten und zu überzeugen bemüht waren, doch auch gewisse Absichten im Hinterhalte verbargen, an deren Beförderung ihnen sehr gelegen war. Lavater ging zart und klug, Basedow heftig, frevelhaft, sogar plump zu Werte; auch waren beide von ihren Liebhabereien, Unternehmungen und von der Vortresslichseit ihres Treibens so überzeugt, daß man sie für redliche Männer halten, sie lieben und verehren mußte. Lavatern besonders konnte man zum

Ruhme nachsagen, daß er wirklich hohere Swede batte und, wenn er weltklug handelte, wohl glauben burfte, ber Swed heilige die Mittel. Indem ich nun beide beobachtete, ja ihnen frei heraus meine Meinung gestand, und die ihrige dagegen vernahm, so murde der Gebante rege, baß freilich der vorzügliche Mensch das Göttliche, was in ihm ist, auch außer sich verbreiten möchte. Dann aber trifft er auf die robe Welt, und um auf sie zu wirken, muß er sich ibr gleich= stellen; hierdurch aber vergiebt er jenen hohen Vorzügen gar fehr, und am Ende begiebt er fich ihrer ganglich. Das himmlische, Ewige wird in den Körper irdischer Absichten eingefentt und zu vergänglichen Schicksalen mit fortgeriffen. betrachtete ich den Lebensgang beider Manner aus diesem Gesichtspunkt, und sie schienen mir eben so ehrmurdig als bedauernswerth: denn ich glaubte vorauszusehn, daß beibe fic genöthigt finden könnten, das Obere dem Unteren aufzuopfern. Weil ich nun aber alle Betrachtungen dieser Art bis aufs Meußerste verfolgte, und über meine enge Erfahrung binaus, nach ähnlichen Källen in der Geschichte mich umfah, fo entwickelte fich bei mir der Borfat, an dem Leben Mabomet's, ben ich nie als einen Betrüger hatte ansehen konnen, jene von mir in der Wirklichkeit so lebhaft angeschauten Bege, die anstatt jum Seil, vielmehr jum Berberben führen, bramatisch darzustellen. Ich hatte kurz vorher das Leben des orientalischen Propheten mit großem Interesse gelesen und studirt, und war daher, als der Gedante mir aufging, giemlich vorbereitet. Das Ganze näherte sich mehr ber regelmäßigen Form, zu der ich mich schon wieder hinneigte, ob ich mich gleich der dem Theater einmal errungenen Greibeit, mit Beit und Ort nach Belieben ichalten ju burfen, maßig bediente. Das Stud fing mit einer homne an, welche Mahomet allein unter bem beiteren Nachthimmel anstimmt. Erst verehrt er die unendlichen Gestirne als eben so viele Bötter; dann steigt ber freundliche Stern Gad (unfer Jupiter) hervor, und nun wird diesem, als bem König ber Ge= stirne, ausschließliche Verebrung gewidmet. Nicht lange, so bewegt sich der Mond herauf und gewinnt Aug' und Herz des Anbetenden, der sodann, burch die hervortretende Sonne herrlich erquickt und gestärkt, zu neuem Preife aufgerufen wird. Aber dieser Wechsel, wie erfreulich er auch sepn mag, ist dennoch beunruhigend, das Gemüth empfindet; das es sich nochmals überbieten muß; es erhebt fich zu Gott, dem Ginzigen, Ewigen, Unbegränzten, bem alle biese begränzten herr= lichen Wesen ihr Dasepn zu verdanken haben. Diese Symne hatte ich mit viel Liebe gedichtet; sie ist verloren gegangen, würde sich aber zum Zweck einer Cantate wohl wieder berstellen lassen, und sich dem Musiker durch die Mannichfaltigkeit des Ausdrucks empfehlen. Man müßte fich aber, wie es auch damals schon die Absicht war, den Anführer einer Karavane mit seiner Kamilie und dem ganzen Stamme deuten, und fo murbe für die Abwechselung der Stimmen und bie Macht der Chöre wohl gesorgt sevn.

Nachdem sich also Mahomet selbst bekehrt, theilt er diese Sesühle und Sesinnungen den Seinigen mit; seine Frau und Ali fallen ihm unbedingt zu. Im zweiten Act versucht er selbst, heftiger aber Ali, diesen Slauben in dem Stamme weiter auszubreiten. Hier zeigt sich Beistimmung und Wisdersehlichkeit, nach Verschiedenheit der Charakter. Der Zwist beginnt, der Streit wird gewaltsam, und Mahomet mußentsiehn. Im dritten Act bezwingt er seine Gegner, macht seine Religion zur öffentlichen, reinigt die Kaaba von den Gößenbildern; weil aber doch nicht alles durch Kraft zu thun

ist, so muß er auch zur List seine Zuslucht nehmen. Das Irdische wächs't und breitet sich aus, das Göttliche tritt zurück
und wird getrübt. Im vierten Acte verfolgt Mahomet seine Eroberungen, die Lehre wird mehr Vorwand als Zweck, alle
denkbaren Mittel müssen benutt werden; es sehlt nicht an
Grausamkeiten. Eine Frau, deren Mann er hat hinrichten
lassen, vergistet ihn. Im fünsten fühlt er sich vergistet. Seine
große Fassung, die Wiederkehr zu sich selbst, zum höheren
Sinne, machen ihn der Bewunderung würdig. Er reinigt
seine Lehre, besestigt sein Neich und stirbt.

So war der Entwurf einer Arbeit, die mich lange im Geist beschäftigte: denn gewöhnlich mußte ich erst etwas im Sinne beisammen haben, eh ich zur Ausführung schritt. Alles was das Genie durch Charakter und Geist über die Menschen vermag, sollte dargestellt werden, und wie es dabei gewinnt und verliert. Mehrere einzuschaltende Gesänge wurden vorläusig gedichtet, von denen ist allein noch übrig, was, überschrieben Mahomet's Gesang, unter meinen Sedichten steht. Im Stücke sollte Ali, zu Ehren seines Meisters, auf dem höchsten Punkte des Gelingens diesen Gesang vortragen, kurz vor der Umwendung, die durch das Gift geschieht. Ich erinnere mich auch noch der Intentionen einzelner Stellen, doch würde mich die Entwickelung derselben hier zu weit führen.

## Fünfzehntes 👺 ndy.

Von so vielfachen Zerstreuungen, die doch meist zu ernsten, ja religiösen Betrachtungen Anlaß gaben, kehrte ich immer wieder zu meiner edlen Freundin von Klettenberg gurud, deren Gegenwart meine sturmischen, nach allen Seiten hinstrebenden Reigungen und Leidenschaften, wenigstens für einen Augenblick beschwichtigte, und der ich von solchen Bor= fähen, nach meiner Schwester am liebsten Rechenschaft gab. Ich hätte wohl bemerken konnen, daß von Zeit zu Zeit ihre Gesundheit abnahm, allein ich verhehlte mir's, und durfte dieß um so eber, als ihre Heiterkeit mit der Krankheit zu= nahm. Sie pflegte nett und reinlich am Fenster in ihrem Seffel zu sigen, vernahm die Erzählungen meiner Ausfluge mit Wohlwollen, so wie dasjenige was ich ihr vorlas. Manchmal zeichnete ich ihr auch etwas bin, um bie Gegenden leichter zu beschreiben, die ich gesehn hatte. Eines Abends, als ich mir eben mancherlei Bilder wieder hervorgerufen, kam bei unter= gehender Sonne, sie und ihre Umgebung mir wie verklärt vor, und ich konnte mich nicht enthalten, so gut es meine Unfähigkeit zuließ, ihre Person und die Gegenstände des Bimmere in ein Bild zu bringen, das unter den händen eines funstfertigen Malers, wie Rersting, höchst anmuthig geworden wäre. Ich sendete es an eine auswärtige Freundin und legte als Commentar und Supplement ein Lied hinzu.

Sieh in biesem Zauberspiegel Einen Traum, wie lieb und gut, Unter ihres Gottes Flügel, Unsre Freundin leidend ruht.

Shaue, wie sie sich hinüber Aus des Lebens Woge stritt; Sieh bein Bild ihr gegenüber Und den Gott ber für euch litt.

Fühle, was ich in dem Weben Dieser himmelsluft gefühlt, Als mit ungebuld'gem Streben Ich die Zeichnung bingewühlt.

Wenn ich mich in diesen Strophen, wie auch sonst wohl manchmal geschah, als einen Auswärtigen, Fremden, sogar als einen Heiden gab, war ihr dieses nicht zuwider, vielmehr versicherte sie mir, daß ich ihr so lieber sep als früher, da ich mich der christlichen Terminologie bedient, deren Anwendung mir nie recht habe glücken wollen; ja es war schon hergebracht, wenn ich ihr Missionsberichte vorlas, welche zu hören ihr immer sehr angenehm war, daß ich mich der Völker gegen die Missionarien annehmen, und ihren früheren Justand dem neuern vorziehen durste. Sie blied immer freundlich und sanst, und schien meiner und meines Heils wegen nicht in der mindesten Sorge zu seyn.

Daß ich mich aber nach und nach immer mehr von jenem

Bekenntnig entfernte, kam daber, weil ich daffelbe mit allen aroßem Ernst, mit leidenschaftlicher Liebe zu ergreifen gesucht hatte. Seit meiner Annäherung an die Brüdergemeine batte meine Neigung zu dieser Gesellschaft, die sich unter der Siegesfahne Christi versammelte, immer zugenommen. positive Religion hat ihren größten Reiz, wenn sie im Werden begriffen ist; deswegen ist es so angenehm sich in die Beiten der Apostel zu denken, wo sich alles noch frisch und unmittelbar geistig dargestellt, und die Brudergemeine batte hierin etwas Magisches, daß sie jenen ersten Zustand fortzusegen, ja zu verewigen schien. Sie knüpfte ihren Ursprung an die frühsten Beiten an, sie war niemals fertig geworden, sie hatte sich nur in unbemerkten Ranken durch die robe Welt hindurchgewunden; nun schlug ein einzelnes Auge, unter dem Schut eines frommen vorzüglichen Mannes, Burgel, um fich abermals aus unmerklichen, zufällig scheinenden Anfängen, weit über die Welt auszubreiten. Der wichtigste Punkt hier= bei war der, daß man die religiöse und bürgerliche Verfassung unzertrennlich in eins zusammenschlang, daß der Lehrer zu= gleich als Gebieter, der Vater zugleich als Richter dastand; ja was noch mehr war, das göttliche Oberhaupt, dem man in geistlichen Dingen einen unbedingten Glauben geschenkt hatte, ward auch zu Lenkung weltlicher Angelegenheiten angerufen, und seine Antwort, sowohl was die Verwaltung im Sanzen, als auch was jeden Einzelnen bestimmen follte, durch den Ausspruch des Looses mit Ergebenheit vernommen. schöne Ruhe, wie sie wenigstens das Aeußere bezeugte, war hochst einladend, indem von der andern Seite, durch ben Missionsberuf, alle Thatfraft, die in dem Menschen liegt, in Unspruch genommen wurde. Die trefflichen Manner, die ich auf dem Spnodus zu Marienborn, wohin mich Legationsrath

Morit, Geschäftsträger ber Grafen von Isenburg, mitnabm, kennen lernte, hatten meine ganze Verehrung gewonnen, und es wäre nur auf sie angekommen, mich zu dem Ihrigen zu machen. Ich beschäftigte mich mit ihrer Geschichte, mit ihrer Lehre, der Herkunft und Ausbildung derselben, und fand mich in dem Kall, davon Rechenschaft zu geben, und mich mit Theilnehmenden darüber zu unterhalten. Ich mußte jedoch bemerken, daß die Brüder so wenig als Fraulein von Klettenberg mich für einen Christen wollten gelten laffen, welches mich anfangs beunruhigte, nachher aber meine Reigung einigermaßen erfältete. Lange konnte ich jedoch den eigentlichen Unterscheidungsgrund nicht auffinden, ob er gleich ziemlich am Tage lag, bis er mir mehr zufällig als burch Forschung ent: gegendrang. Was mich nämlich von der Brüdergemeine so wie von andern werthen Christenseelen absonderte, war bas selbige, worüber bie Kirche schon mehr als Einmal in Spaltung gerathen war. Ein Theil behauptete, daß die menschliche Natur durch den Sündenfall dergestalt verdorben fen, das auch bis in ihren innersten Kern nicht das minbeste Sute an ihr zu finden, deßhalb der Mensch auf seine eignen Krafte durchaus Verzicht zu thun, und alles von der Gnade und ihrer Einwirkung zu erwarten habe. Der andere Theil gab zwar die erblichen Mängel der Menschen sehr gern zu, wollte aber der Natur inwendig noch einen gewissen Reim zugestebn, welcher, durch gottliche Gnade belebt, zu einem froben Baume geistiger Glückseligkeit empormachsen könne. Bon biefer let tern Ueberzeugung war ich aufs innigste durchdrungen, obne es felbst zu wissen, obwohl ich mich mit Mund und Reber zu dem Gegentheile befannt hatte; aber ich dammerte fo bin, das eigentliche Dilemma hatte ich mir nie ausgesprochen. Aus diesem Traume wurde ich jedoch einst ganz unvermuthet gerissen, als ich diese meine, wie mir schien, höchst unschulz dige Meinung, in einem geistlichen Gespräch ganz unbewunden eröffnete, und deßhalb eine große Straspredigt erdulden mußte. Dieß sep eben, behauptete man mir entgegen, der wahre Pelagianismus, und gerade zum Unglück der neueren Zeit, wolle diese verderbliche Lehre wieder um sich greisen. Ich war hierüber erstaunt, ja erschrocken. Ich ging in die Kirchengeschichte zurück, betrachtete die Lehre und die Schicksale des Pelagius näher, und sah nun deutlich, wie diese beiden unvereinbaren Meinungen durch Jahrhunderte hin und her gewogt, und von den Menschen, je nachdem sie mehr thätiger oder leidender Natur gewesen, ausgenommen und bekannt worden.

Mich hatte der Lauf der vergangenen Jahre unablässig zu Uebung eigner Kraft aufgefordert, in mir arbeitete eine rastlose Thätigkeit, mit dem besten Billen, zu moralischer Ausbildung. Die Außenwelt forderte, daß diese Thatigkeit geregelt und zum Rugen anderer gebraucht werden follte, und ich hatte diese große Forderung in mir selbst zu verarbeiten. Nach allen Seiten hin war ich an die Natur gewiesen, fie war mir in ihrer Herrlichkeit erschienen; ich hatte so viel wackere und brave Menschen kennen gelernt, die sich's in ihrer Pflicht, um der Pflicht willen, sauer werden ließen; ihnen, ja mir selbst zu entsagen, schien mir unmöglich; die Rluft die mich von jener Lebre trennte ward mir deutlich, ich mußte also auch aus dieser Gesellschaft scheiben, und ba mir meine Reigung zu den heiligen Schriften so wie zu bem Stifter und zu den früheren Bekennern nicht geraubt werben fonnte, so bildete ich mir ein Christenthum zu meinem Privatgebrauch, und suchte dieses durch fleißiges Studium der Geschichte, und durch genaue Bemertung derjenigen, die sich zu meinem Sinne hingeneigt hatten, zu begründen und aufzubauen.

Weil nun aber alles, was ich mit Liebe in mich aufnahm, sich sogleich zu einer dichterischen Form anlegte, so ergriff ich den wunderlichen Einfall, die Geschichte des ewigen Juden, die sich schon früh durch die Volksbücher bei mir eingebrückt hatte, episch zu behandeln, um an diesem Leitfaden die hervorstehenden Punkte der Religions und Kirchengeschichte nach Besinden darzustellen. Wie ich mir aber die Fabel gebildet, und welchen Sinn ich ihr unterlegt, gedenke ich nunmehr zu erzählen.

In Jerusalem befand sich ein Schuster, dem die Legende den Namen Ahasverus giebt. Bu diesem hatte mir mein Dresdner Schuster die Grundzüge geliefert. 3ch hatte ibn mit eines handwerksgenossen, mit hans Sachsens Beift und humor bestens ausgestattet, und ihn durch eine Reigung an Christo veredelt. Weil er nun, bei offener Werkstatt, fic gern mit den Borbeigehenden unterhielt, sie neckte und, auf Sokratische Weise, jeden nach seiner Art anregte, so verweilten bie Nachharn und andre vom Volk gern bei ihm, auch Pharifäer und Saddugäer sprachen zu, und, begleitet von feinen Jüngern, mochte der Heiland felbst wohl auch manchmal bei ihm verweilen. Der Schuster, dessen Sinn bloß auf die Welt gerichtet war, faste doch zu unserem herrn eine besondere Reigung, die sich hauptsächlich dadurch außerte, daß er den boben Mann, deffen Ginn er nicht faßte, zu seiner eignen Dents und Handelsweise bekehren wollte. Er lag daber Chrifto febr anständig an, doch aus der Beschaulichkeit hervorzutreten. nicht mit solchen Müßiggangern im Lande herumzuzieben, nicht das Volk von der Arbeit hinweg an sich in die Einobe gu loden: ein versammeltes Bolt fev immer ein aufgeregtes. und es werde nichts Gutes daraus entstehn.

Dagegen suchte ihn der Herr von seinen höheren Ansich= ten und Zwecken sinnbildlich zu belehren, die aber bei bem derben Manne nicht fruchten wollten. Daber, als Christus immer bedeutender, ja eine öffentliche Person ward, ließ sich der wohlwollende Handwerker immer schärfer und heftiger ver= nehmen, stellte vor, daß hieraus nothwendig Unruhen und Aufstände erfolgen, und Christus felbst genothigt fenn murbe, sich als Parteihaupt zu erklären, welches boch unmöglich seine Absicht sep. Da nun der Verlauf der Sache wie wir wiffen erfolgt, Christus gefangen und verurtheilt ist, so wird Ahas= verus noch heftiger aufgeregt, als Judas, der scheinbar den Herrn verrathen, verzweifelnd in die Werkstatt tritt, und jammernd seine mißlungene That erzählt. Er sep nämlich, so gut als die klügsten der übrigen Anhänger, fest überzeugt gewesen, daß Christus sich als Regent und Volkshaupt erflären werde, und habe das bisher unüberwindliche Zaudern des Herrn mit Gewalt zur That nöthigen wollen, und deß wegen die Priesterschaft zu Thätlichkeiten aufgereizt, welche auch diese bisher nicht gewagt. Von der Jünger Seite sep man auch nicht unbewaffnet gewesen, und wahrscheinlicher Weise wäre alles gut abgelaufen, wenn der Herr sich nicht felbst ergeben und sie in den traurigsten Bustanden zuruckges lassen hätte. Ahasverus, durch diese Erzählung keineswegs zur Milde gestimmt, verbittert vielmehr noch den Bustand des armen Exapostels, so daß diesem nichts übrig bleibt, als in der Eile sich aufzuhängen.

Als nun Jesus vor der Werkstatt des Schusters vorbet zum Tode geführt wird, ereignet sich gerade dort die bekannte Scene, daß der Leidende unter der Last des Kreuzes erliegt; und Simon von Eprene dasselbe weiter zu tragen gezwungen wird. Hier tritt Ahasverus hervor, nach hart verständiger

Menschen Art, bie, wenn sie jemand durch eigne Schuld un= gluctlich febn, tein Mitleid fühlen, ja vielmehr durch unzeitige Gerechtigfeit gedrungen, bas Uebel durch Bormurfe vermehren; er tritt heraus und wiederholt alle fruberen Barnungen, die er in heftige Beschuldigungen verwandelt, won ihn seine Reigung für den Leidenden zu berechtigen scheint. Dieser antwortet nicht, aber im Augenblice bedectt die liebende Veronica des Heilands Gesicht mit dem Tuche, und de fie es wegnimmt, und in die Hohe halt, erblickt Abasverus darauf das Antlig des herrn, aber feineswegs des in Gegenwart leidenden, sondern eines herrlich Verklärten, und himm: lisches Leben Ausstrahlenden. Geblendet von dieser Erscheinung wendet er die Augen weg, und vernimmt die Worte: du mandelst auf Erden, bis du mich in dieser Gestalt wieber erblickst. Der Betroffene tommt erft einige Beit nachber in sich selbst zurück, findet, da alles sich zum Gerichtsplat ge drängt hat, die Straßen Jerusalems obe, Unruhe und Sebnsucht treiben ihn fort, und er beginnt seine Banderung.

Von dieser und von dem Ereigniß, wodurch das Gedict zwar geendigt, aber nicht abgeschlossen wird, vielleicht ein andermal. Der Anfang, zerstreute Stellen, und der Schluß waren geschrieben; aber mir fehlte die Sammlung, mir sehlte die Zeit, die nothigen Studien zu machen, daß ich ihm hätte den Gehalt, den ich wünschte, geben können, und es blieben die wenigen Blätter um desto eher liegen, als sich eine Epoche in mir entwickelte, die sich schon als ich den Werther schrieb, und nachher dessen Wirkungen sah, nothwendig anspinnen mußte.

Das gemeine Menschenschicksal, an welchem wir alle zu tragen haben, muß denjenigen am schwersten aufliegen, deren Geisteskräfte sich früher und breiter entwickeln. Wir mögen unter dem Schup von Eltern und Verwandten emportommen,

wir mögen und an Geschwister und Freunde anlehnen, durch Befannte unterhalten, burch geliebte Personen begluckt werden, so ist doch immer das Final, daß der Mensch auf sich jurudgewiesen wirb, und es scheint, es habe fogar die Gott= heit fich fo zu dem Menschen gestellt, daß fie beffen Ehrfurcht, Butrauen und Liebe nicht immer, wenigstens nicht gerade im dringenden Augenblick, erwiedern kann. 3ch hatte jung genug gar oft erfahren, daß in den hulfsbedurftigften Momenten und zugerufen wird: "Arzt, hilf dir felber!" und wie oft hatte ich nicht schmerzlich ausseufzen muffen: "ich trete bie Kelter allein." Indem ich mich also nach Bestätigung ber Selbstständigkeit umsah, fand ich als die ficherste Base derfelben mein productives Talent. Es verließ mich feit einigen Jahren keinen Augenblick; was ich wachend am Tage gemahr wurde, bilbete fich fogar öfters Nachts in regelmäßige Träume, und wie ich die Augen aufthat, erschien mir entweder ein wunderliches neues Ganze, oder der Theil eines ichon Borhandenen. Gewöhnlich schrieb ich alles zur frühsten Tages= zeit; aber auch Abends, ja tief in die Nacht, wenn Bein und Geselligkeit die Lebensgeister erhöhten, konnte man von mir fordern was man wollte; es fam nur auf eine Gelegenheit an, die einigen Charafter hatte, fo mar ich bereit und fertig. Wie ich nun über diese Naturgabe nachdachte und fand, daß sie mir ganz eigen angehöre und durch nichts Fremdes weder begünstigt noch gehindert werden könne, so mochte ich gern hierauf mein ganzes Dafepn in Gedanten gründen. Vorstellung verwandelte sich in ein Bild, die alte mythologische Figur des Prometheus fiel mir auf, der, abgesondert von den Gottern, von seiner Werkstätte aus eine Welt bevölkerte. Ich fühlte recht gut, daß fich etwas Bedeutenbes nur produciren laffe, wenn man fich tfolire. Meine Gaden,

bie so viel Beifall gefunden hatten, waren Kinder der Einssamkeit, und seitdem ich zu der Welt in einem breitern Vershältniß stand, sehlte es nicht an Kraft und Lust der Ersindung, aber die Ausführung stockte, weil ich weder in Prosa noch in Versen eigentlich einen Styl hatte, und bei einer jeden neuen Arbeit, je nachdem der Segenstand war, immer wieder von vorne tasten und versuchen mußte. Indem ich nun hierbei die Hülfe der Menschen abzulehnen, ja auszuschließen hatte, so sonderte ich mich, nach Prometheischer Weise, auch von den Göttern ab, um so natürlicher, als bei meinem Sharakter und meiner Denkweise Eine Sessnung jederzeit die übrigen verschlang und abstieß.

Die Fabel des Prometheus ward in mir lebendig. Das alte Titanengewand schnitt ich mir nach meinem Buchfe zu, und fing, ohne weiter nachgebacht ju haben, ein Stud ju schreiben an, worin das Migverhältniß dargestellt ift, in welches Prometheus zu dem Zeus und den neuern Göttern gerath, indem er auf eigne Sand Menschen bilbet, fie burch Gunft der Minerva belebt, und eine britte Dynastie stiftet. Und wirklich hatten die jest regierenden Götter fich zu beschweren völlig Ursache, weil man fie als unrechtmäßig zwischen die Titanen und Menschen eingeschobene Wesen betrachten konnte. Bu dieser seltsamen Composition gebort als Monolog jenes Gedicht, das in der deutschen Literatur bedeutend ge worden, weil dadurch veranlaßt, Lessing über wichtige Puntte des Denfens und Empfindens sich gegen Jacobi erklärte. Es biente jum Bundfraut einer Explosion, welche bie gebeimften Verhältnisse murdiger Manner entdecte und zur Sprace brachte: Berhältniffe, die ihnen felbst unbewußt, in einer fonst höchst aufgeklärten Gesellschaft schlummerten. Rif war so gewaltsam, daß wir darüber, bei eintretenden

Bufälligkeiten, einen unserer würdigsten Männer, Mendelssobn, verloren.

Db man nun wohl, wie auch geschehn, bei biesem Gegenstande philosophische, ja religiose Betrachtungen anstellen fann, so gehört er doch ganz eigentlich der Poesse. Die Titanen sind die Folie des Polytheismus, so wie man als Folie des Monothersmus den Teufel betrachten kann; doch ist diefer fo wie der einzige Gott, dem er entgegensteht, teine poetische Kigur. Der Satan Milton's, brav genug gezeichnet, bleibt immer in dem Nachtheil der Subalternität, indem er die herrliche Schöpfung eines oberen Wesens zu zerstören sucht, Prometheus hingegen im Bortheil, der, zum Trug höherer Wesen, zu schaffen und zu bilden vermag. Auch ist es ein schöner, der Poesse zusagender Gedanke, die Menschen nicht durch den obersten Weltherrscher, sondern durch eine Mittelfigur hervorbringen zu lassen, die aber doch, als Abkömmling der ältesten Dynastie, hierzu murdig und wichtig genug ift; wie denn überhaupt die griechische Mythologie einen unerschöpf=' lichen Reichthum göttlicher und menschlicher Symbole barbietet.

Der titanisch=gigantische, himmelstürmende Sinn jedoch verlieh meiner Dichtungsart keinen Stoff. Eher ziemte sich mir, darzustellen jenes friedliche, plastische, allenfalls duldende Widerstreben, das die Obergewalt anerkannt, aber sich ihr gleichsehen möchte. Doch auch die kühneren jenes Geschlechts, Tantalus, Irion, Sisphus, waren meine Heiligen. In die Gesellschaft der Götter ausgenommen, mochten sie sich nicht untergeordnet genug betragen, als übermüthige Gäste ihres wirthlichen Gönners Jorn verdient und sich eine traurige Verbannung zugezogen haben. Ich bemitleidete sie, ihr Zustand war von den Alten schon als wahrhaft tragisch anerkannt, und wenn ich sie als Glieder einer ungeheuren Opposition im

Hintergrunde meiner Iphigenie zeigte, so bin ich ihnen wohl einen Theil der Wirkung schuldig, welche dieses Stuck hervorzubringen das Glück hatte.

Bu jener Beit aber ging bei mir bas Dichten und Bilben unaufhaltsam miteinander. Ich zeichnete die Portraite meiner Freunde im Profil auf grau Papier mit weißer und schwarzer Wenn ich dictirte oder mir vorlesen ließ, entwarf Areide. ich die Stellungen der Schreibenden und Lesenden, mit ihrer Umgebung; die Aehnlichkeit war nicht zu verkennen und bie Blätter wurden gut aufgenommen. Diesen Bortbeil baben Dilettanten immer, weil sie ihre Arbeit umsonst geben. Des Unzulängliche dieses Abbildens jedoch fühlend, griff ich wieder ju Sprache und Rhythmus, die mir beffer ju Gebote standen. Wie munter, froh und rafch ich dabei zu Werte ging, bevon zeugen manche Gedichte, welche die Kunftnatur und bie Naturfunst enthusiastisch verfündend, im Augenblice bes Entstehens sowohl mir als meinen Freunden immer neuen Muth beförderten.

Als ich nun einst in dieser Epoche und so beschäftigt, bei gesperrtem Lichte in meinem Zimmer saß, dem wenigstens der Schein einer Künstlerwerkstatt hierdurch verliehen war, überzieß auch die Wände mit halbsertigen Arbeiten besteckt und behangen das Vorurtheil einer großen Thätigkeit gaben, so trat ein wohlgebildeter schlanker Mann bei mir ein, den ich zuerst in der Halbdämmerung für Friß Jacobi hielt, bald aber meinen Irrthum erkennend als einen Fremden begrüßte. An seinem freien anständigen Betragen war eine gewisse militärische Haltung nicht zu verkennen. Er nannte mir seinen Namen von Knebel, und aus einer kurzen Erössung vernahm ich, daß er, im preußischen Dienste, bei einem längern Aufenthalt in Berlin und Potsdam, mit den dortigen

Literatoren und der deutschen Literatur überhaupt ein gutes und thätiges Verhältniß angeknüpft habe. An Ramlern hatte er sich vorzüglich gehalten und dessen Art, Gedichte zu recitiren, angenommen. Auch war er genau mit allem bekannt, was Söß geschrieben, der unter den Deutschen damals noch keinen Namen hatte. Durch seine Veranskaltung war die Waddchenzinsel dieses Dichters in Potsdam abgedruckt worden und sogar dem König in die Hände gesommen, welcher sich günstig darüber geäußert haben soll.

Raum hatten wir diese allgemein deutschen literarischen Gegenstände durchgesprochen, als ich zu meinem Vergnügen erfuhr, daß er gegenwärtig in Weimar angestellt und zwar dem Prinzen Conftantin jum Begleiter bestimmt fen. Won den dortigen Verhältnissen batte ich schon manches Gunstige vernommen: benn es famen viele Frembe von baber zu uns, die Zeugen gewesen waren, wie die Herzogin Amalia zu Erziehung ihrer Prinzen die vorzüglichsten Manner berufen; wie die Akademie Jena durch ihre bedeutenden Lehrer zu diesem schönen 3med gleichfalls bas Ihrige beigetragen; wie die Kunste nicht nur von gedachter Fürstin geschütt, sondern selbst von ihr gründlich und eifrig getrieben würden. Auch vernahm man, daß Wieland in vorzüglicher Gunst stehe; wie benn auch der deutsche Merkur, der die Arbeiten so mancher auswärti= gen Gelehrten versammelte, nicht wenig zu dem Rufe der Stadt beitrug, wo er berausgegeben murde. Eins der besten deutschen Theater war dort eingerichtet, und berühmt durch Schauspieler sowohl als Autoren, die dafür arbeiteten. Diefe schönen Anstalten und Anlagen schienen jedoch durch ben schrecklichen Schloßbrand, der im Mai beffelben Jahres fich ereignet hatte, gestört und mit einer langen Stockung bedrubt; allein das Butrauen auf den Erbprinzen war fo groß, bas

jedermann sich überzeugt hielt, die fer Schade werde nicht allein bald erfest, sondern auch beffen ungeachtet jede andere Hoffnung reichlich erfüllt werben. Wie ich mich nun, gleichsam als ein alter Befannter, nach diefen Perfonen und Gegens ständen erkundigte und den Wunsch außerte, mit den bortigen Berhältnissen näher bekannt zu fenn, so versette der Ankömmling gar freundlich: es fep nichts leichter als biefes, denn so eben lange der Erbpring mit feinem Berrn Bruber, dem Prinzen Conftantin, in Frankfurt an, welche mich zu sprechen und zu kennen munschten. Ich zeigte fogleich bie größte Bereitwilligkeit ihnen aufzuwarten, und ber neue Freund versette, daß ich damit nicht faumen folle, weil ber Anfenthalt nicht lange dauern werbe. Um mich hiezu anzuschicken, führte ich ihn zu meinen Eltern, die über seine Ankunft und Botschaft höchst verwundert, mit ihm sich ganz vergnüglich unterhielten. 3ch eilte nunmehr mit demfelben zu ben jungen Kürsten, die mich sehr frei und freundlich empfingen, so wie auch der Kührer des Erbprinzen, Graf Gort, mich nicht ungern zu sehen schien. Ob es nun gleich an literarischer Unterhaltung nicht fehlte, so machte boch ein Sufall die befte Einleitung, daß fie gar bald bedeutend und fruchtbar mer den konnte.

Es lagen nämlich Möser's patriotische Phantasieen und zwar der erste Theil, frisch geheftet und unaufgeschnitten, auf dem Tische. Da ich sie nun sehr gut, die Gesellschaft sie aber wenig kannte, so hatte ich den Vortheil, davon eine aussährliche Nelation liesern zu können; und hier fand sich der schicklichste Anlaß zu einem Gespräch mit einem jungen Fürsten, der den besten Willen und den sesten Vorsat hatte, an seiner Stelle entschieden Gutes zu wirken. Möser's Darstellung, so dem Inhalt als dem Sinne nach, muß einem jeden Deutschen

bochft interessant seyn. Wenn man sonst dem Deutschen Reiche Bersplitterung, Anarchie und Ohnmacht vorwarf, so erschien aus dem Möser'schen Standpunkte gerade die Menge kleiner Staaten als höchsterwunscht zu Ausbreitung der Cultur im Einzelnen, nach den Bedürfniffen, welche aus der Lage und Beschaffenheit der verschiedensten Provinzen hervorgehn; und wenn Möfer von der Stadt, vom Stift Odnabrud ausgehend und über den westphälischen Kreis sich verbreitend, nunmehr deffen Verhältniß zu dem ganzen Reiche zu schildern wußte, und bei Beurtheilung der Lage, das Vergangene mit dem Begenwärtigen zusammenknüpfend, dieses aus jenem ableitete und daburch, ob eine Veränderung lobens- oder tadelnswürdig fen, gar deutlich auseinander setzte; so durfte nur jeder Staatsverweser, an seinem Ort, auf gleiche Beise verfah= ren, um die Verfassung seines Umfreises und beren Ver= knüpfung mit Nachbarn und mit dem Ganzen aufs beste kennen zu lernen, und sowohl Gegenwart als Zukunft zu beurtheilen.

Bei dieser Gelegenheit kam manches aufs Tapet, was den Unterschied der Ober = und Niedersächsischen Staaten betraf, und wie sowohl die Naturproducte als die Sitten, Gesehe und Gewohnheiten sich von den frühesten Zeiten her anders gebildet und, nach der Regierungsform und der Religion, bald auf die eine bald auf die andere Weise gelenkt hatten. Man versuchte die Unterschiede von beiden etwas genauer herauszusehen, und es zeigte sich gerade daran, wie vortheilhaft es sen, ein gutes Muster vor sich zu haben, welches, wenn man nicht dessen Einzelnheiten, sondern die Methode betrachtet nach welcher es angelegt ist, auf die verschiedensten Fälle angewendet und eben dadurch dem Urtheil höchst ersprießlich werden kann.

Bei Tafel murden diese Gespräche fortgeset, und fie erregten für mich ein besseres Vorurtheil als ich vielleicht verdiente. Denn anstatt daß ich diejenigen Arbeiten, die ich felbst zu liefern vermochte, zum Gegenstand bes Gesprache gemacht, für das Schauspiel, für den Roman eine ungetheilte Aufmerkfamkeit gefordert hätte, so schien ich vielmehr in Mösern solche Schriftsteller vorzuziehen, deren Talent aus dem thätigen Leben ausging und in dasselbe unmittelbar nüglich fogleich wieder zurückfehrte, während eigentlich poetische Arbeiten, die über dem Sittlichen und Sinnlichen schweben, erst durch einen Umschweif und gleichsam nur zufällig nüten Bei diesen Gesprächen ging es nun wie bei ben Mährchen der Taufend und Ginen Nacht: es schob fich eine bedeutende Materie in und über die andere, manches Thema klang nur an, ohne daß man es hätte verfolgen können: und fo ward, weil der Aufenthalt der jungen Berrschaften in Frankfurt nur turg fenn tonnte, mir bas Berfprechen abgenommen, daß ich nach Mainz folgen und dort einige Tage zubringen sollte, welches ich denn herzlich gern ablegte und mit dieser vergnügten Nachricht nach hause eilte, um folde meinen Eltern mitzutheilen.

Meinem Vater wollte es jedoch keineswegs gefallen: denn nach seinen reichsbürgerlichen Gesinnungen hatte er sich jederzeit von den Großen entfernt gehalten, und obgleich mit den Geschäftsträgern der umliegenden Fürsten und Herren in Verbindung, stand er doch keineswegs in persönlichen Verhältnissen zu ihnen; ja es gehörten die Höse unter die Gegenstände, worüber er zu scherzen pflegte, auch wohl gern sah, wenn man ihm etwas entgegensetze, nur mußte man sich dabei, nach seinem Bedünken, geistreich und wisig verhalten. Hatten wir ihm das Procul a Jove procul a kulmine gelten

laffen, boch aber bemertt, bag beim Blige nicht fomobl vom Bober ale vom Wohin die Rebe fep, fo brachte er bas alte Spruchlein, mit großen herren fev Rirfcheffen nicht gut, auf Die Bahn. Bir erwieberten, es fen noch folimmer, mit genafchigen Leuten aus Ginem Rorbe fpeifen. Das wollte er nicht läugnen, batte aber ichnell einen andern Spruchreim jur Sand, der und in Berlegenheit feben follte. ba Sprudworte und Denfreime vom Bolle ausgehn, welches, weil es geborchen muß, doch wenigstens gern reben mag, bie Oberen bagegen burch bie That fich ju entschäbigen miffen; ba ferner die Poefie bes fechzehnten Jahrhunderts faft burchaus fraftig bibattifch ift, fo fann es in unfrer Sprache an Ernft und Scherg nicht fehlen, ben man von unten nach oben hinauf ausgenbt bat. Und fo übten wir Jungeren und nun auch von oben berunter, indem wir und mad Großes einbilbenb, auch bie Partet ber Großen gu nehmen beliebten, von welchen Reden und Begenreden ich Giniges einschalte:

A.

Lang bei Bofe, lang bei BBU!

∄.

Dort marmt fich mancher gute Befell!

A.

So wie ich bin, bin ich mein eigen; Dir foll niemanb eine Gunft erzeigen.

M.

Das willft bu bich ber Gunft benn icamen ? Willft bu fle geben, mußt bu fle nehmen.

2.

Willft bu bie Roth bee Bofes icauen: Da wo bich's fudt, barfft bu nicht trauen! **B**.

Wenn ber Rebner zum Bolke spricht, Da wo er fraut, ba judt's ihn nicht.

91.

Hat einer Anechtschaft sich erkoren, Ist gleich die Gälfte des Lebens verloren; Ergeb' sich was da will, so benk' er, Die andere Gälft' geht auch zum henker.

B.

Wer sich in Fürsten weiß zu schiden, Dem wird's heut ober morgen glüden; Wer sich in ben Pöbel zu schiden sucht, Der hat sein ganzes Jahr verflucht.

A.

Wenn dir der Weizen bei Hofe blüht, So benke nur, daß nichts geschieht; Und wenn du benkst, du hättest's in der Schener, Da ist es eben nicht geheuer.

**B**.

Und blüht ber Weizen, so reift er auch, Das immer so ein alter Brauch; Und schlägt ber Sagel bie Ernte nieber, 's andre Jahr trägt ber Boben wieber.

A.

Wer ganz will sein eigen seyn, Schließe sich ins Säuschen ein, Geselle sich zu Frau und Kindern, Genieße leichten Rebenmost Und überdieß frugale Kost, Und nichts wird ihn am Leben hindern. 3

Du willst dem Herrscher dich entziehn? So sag', wohin willst du benn sliehn? D nimm es nur nicht so genau! Denn es beherrscht dich beine Frau, Und die beherrscht ihr dummer Bube, So bist du Knecht in beiner Stube.

So eben da ich aus alten Denkblättchen die vorstehenden Reime zusammensuche, fallen mir mehr solche lustige Uebungen in die Hände, wo wir alte deutsche Kernworte amplisicirt und ihnen sodann andere Sprüchlein, welche sich in der Erfahrung eben so gut bewahrheiten, entgegengesetzt hatten. Sine Aus-wahl derselben mag dereinst als Epilog der Puppenspiele zu einem heiteren Denken Anlaß geben.

Durch alle solche Erwiederungen ließ sich jedoch mein Vater von seinen Gesinnungen nicht abwendig machen. Er pflegte gewöhnlich sein stärkstes Argument bis zum Schlusse der Unterpaltung aufzusparen, da er denn Voltaire's Abenteuer mit Friedrich dem Zweiten umständlich ausmalte: wie die überzgroße Gunst, die Familiarität, die wechselseitigen Verbindzlichseiten auf einmal aufgehoben und verschwunden, und wir das Schauspiel erlebt, daß jener außerordentliche Dichter und Schriftsteller, durch Franksurter Stadtsoldaten, auf Requisition des Residenten Freitag und nach Besehl des Burgerzmeisters von Fichard, arretirt und eine ziemliche Zeit im Gasthof zur Rose auf der Zeil gefänglich angehalten worden. Hierauf hätte sich zwar manches einwenden lassen, unter aus dern, daß Voltaire selbst nicht ohne Schuld gewesen; aber wir gaben uns aus kindlicher Achtung jedesmal gefangen.

Da nun auch bei diefer Gelegenheit, auf folche und dbeliche Dinge angespielt wurde, so wußte ich faum wie ich mich benehmen follte: denn er warnte mich unbewunden und behauptete, die Einladung fen nur, um mich in eine Falle gu locken, und wegen jenes gegen ben begunstigten Bieland verübten Muthwillens Rache an mir zu nehmen. Wie febr ich nun auch vom Gegentheil überzeugt war, indem ich nur allau deutlich sah, daß eine vorgefaßte Meinung, durch hypochon= drische Traumbilder aufgeregt, ben würdigen Mann beangstige, so wollte ich gleichwohl nicht gerade wider seine Ueberzeugung handeln, und konnte boch auch keinen Vorwand finden, unter dem ich, ohne undankbar und unartig zu erscheinen, mein Versprechen wieder zurücknehmen durfte. Leider war unsere Freundin von Klettenberg bettlägrig, auf die wir in abnlichen Fällen und zu berufen pflegten. An ihr und meiner Mutter hatte ich zwei vortreffliche Begleiterinnen: ich nannte fie nur immer Rath und That: benn wenn jene einen beitern ja seligen Blick über die irdischen Dinge warf, so entwirrte fich vor ihr gar leicht was und andere Erdenkinder verwirrte, und sie wußte den rechten Weg gewöhnlich anzudeuten, eben weil sie ind Labyrinth von oben herabsah und nicht selbst darin befangen war; hatte man sich aber entschieben, so konnte man sich auf die Bereitwilligkeit und auf die Thatkraft meiner Mutter verlassen. Wie jener bas Schauen, so tam biefer ber Glaube zu Gulfe, und weil fie in allen Källen ihre Beiterfeit behielt, fehlte es ihr auch niemals an Sulfsmitteln, bas Bor gesehte oder Gewünschte zu bewerkstelligen. Gegenwärtig wurde sie nun an die franke Freundin abgesendet, um deren Sut achten einzuholen, und da dieses für meine Seite gunstig ausfiel, sodann ersucht, die Einwilligung des Vaters zu erlangen, der denn auch, obgleich ungläubig und ungern, nachgab.

Ich gelangte also in sehr kalter Jahreszeit zur bestimmten Stunde nach Mainz, und wurde von den jungen herrschaften und ihren Begleitern, ber Einladung gemäß, gar freundlich aufgenommen. Der in Frankfurt geführten Gespräche erin= nerte man sich, die begonnenen wurden fortgefest, und als von der neuesten deutschen Literatur und von ihren Kühn= heiten die Rede war, fügte es sich ganz natürlich, daß auch ienes famose Stud, Götter, helben und Wieland, gur Sprache fam, wobei ich gleich anfangs mit Vergnügen bemerkte, daß man die Sache heiter und lustig betrachtete. Wie es aber mit dieser Posse, welche so großes Aufsehn erregt, eigentlich zugegangen, war ich zu erzählen veranlaßt, und so konnte ich nicht umbin, vor allen Dingen einzugestehn, daß wir, als wahrhaft oberrheinische Gesellen, sowohl der Neigung als Abneigung feine Granzen fannten. Die Verehrung Shaffpeare's ging bei und bis zur Anbetung. Wieland hatte hingegen, bei ber entschiedenen Eigenheit sich und seinen Lefern das Interesse zu verderben und den Enthusiasmus zu verkümmern, in den Noten zu feiner Uebersetzung gar manches an dem großen Autor getadelt, und zwar auf eine Beife, die und äußerst verdroß und in unsern Augen das Verdienst dieser Arbeit schmälerte. Wir sahen Wielanden, den wir als Dichter so hoch verehrten, der und als Ueberseger so großen Vortheil gebracht, nunmehr als Kritiker, launisch, einseitig und ungerecht. Hiezu kam noch, baß er sich auch gegen un= < fere Abgötter, die Griechen, erklärte und baburch unfern bofen Willen gegen ihn noch schärfte. Es ist genugsam bekannt, daß die griechischen Götter und Helden nicht auf meralischen, sondern auf verklärten physischen Eigenschaften ruben, weßhalb sie auch dem Künstler so herrliche Gestalten anbieten. Nun hatte Wieland in der Alceste Belben und Salbgotter

nach moderner Art gebildet; wogegen denn auch nichts ware zu fagen gewesen, weil ja einem jeden freisteht, die poetischen Ergditionen nach seinen 3weden und seiner Dentweise umauformen. Allein in den Briefen, die er über gedachte Oper in den Merkur einrückte, schien er und diefe Behandlungsart allzu parteiisch hervorzuheben und sich an den trefflichen Alten und ihrem höhern Styl unverantwortlich ju verfündigen, indem er die derbe gesunde Natur, die jenen Productionen zum Grunde liegt, feinesweges anerkennen wollte. schwerden hatten wir taum in unserer fleinen Societat leiden: schaftlich durchgesprochen, als die gewöhnliche Buth alles zu bramatisiren mich eines Sonntags Nachmittags anwandelte, und ich bei einer Flasche guten Burgunders, bas ganze Stud wie es jest daliegt, in Einer Sitzung niederschrieb. nicht sobald meinen gegenwärtigen Mitgenoffen vorgelesen und von ihnen mit großem Jubel aufgenommen worden, als ich bie Handschrift an Lenz nach Strafburg schickte, welcher gleich falls davon entzuckt schien und behauptete, es muffe auf ber Stelle gedruckt werden. Nach einigem hin= und Wieder: schreiben gestand ich es zu, und er gab es in Strafburg eilig unter die Presse. Erst lange nachher erfuhr ich, bag bieses einer von Lenzens erften Schritten gewesen, wodurch er mir zu schaden und mich beim Publicum in üblen Ruf zu fesen die Absicht hatte; wovon ich aber zu jener Zeit nichts spurte noch ahnete.

Und so hatte ich meinen neuen Sönnern mit aller Nais vetät diesen arglosen Ursprung des Stücks so gut wie ich ihn selbst wußte, vorerzählt, um sie völlig zu überzeugen, daß hiebei keine Persönlichkeit noch eine andere Absicht obwalte, auch die lustige und verwegene Art mitgetheilt, wie wir und untereinander zu neden und zu verspotten psiegten. Hierauf

sah ich die Semüther völlig erheitert, und man bewunderte und beinah, daß wir eine so große Furcht hatten, es möge irgend jemand auf seinen Lorbeern einschlasen. Man verglich eine solche Gesellschaft jenen Flibustiers, welche sich in jedem Augenblick der Ruhe zu verweichlichen fürchteten, weßhalb der Anführer, wenn es keine Feinde und nichts zu rauben gab, unter den Gelagtisch eine Pistole losschoß, damit es auch im Frieden nicht an Wunden und Schmerzen sehlen möge. Nach manchen Hin= und Wiederreden über diesen Gegenstand ward ich endlich veranlaßt, Wielanden einen freundlichen Brief zu schreiben, wozu ich die Gelegenheit sehr gern ergriff, da er sich schon im Merkur über diesen Jugendstreich sehr liberal erklärt und, wie er es in literarischen Fehden meist gethan, geistreich abschließend benommen hatte.

Die wenigen Tage des Mainzer Aufenthalts verstrichen fehr angenehm: benn wenn die neuen Gonner burch Bisiten und Gastmähler außer dem Sause gehalten wurden, blieb ich bei den Ihrigen, portraitirte manchen und fuhr auch wohl Schlittschuh, wozu die eingefrorenen Festungsgraben die beste Gelegenheit verschafften. Voll von dem Guten was mir dort begegnet war, kehrte ich nach Hause zurück und stand im Begriff beim Eintreten mir durch umständliche Erzählung das Herz zu erleichtern; aber ich sah nur verstörte Gesichter, und es blieb mir nicht lange verborgen, daß unsere Freundin Riet= tenberg von uns geschieden sep. Ich war hierüber sehr be= troffen, weil ich ihrer gerade in meiner gegenwärtigen Lage mehr als jemals bedurfte. Man erzählte mir zu meiner Beruhigung, daß ein frommer Tod sich an ein seliges Leben angeschlossen und ihre gläubige Heiterkeit sich bis ans Ende ungetrübt erhalten habe. Noch ein anderes hinderniß ftette sich einer freien Mittheilung entgegen: mein Bater, auftatt

sich über den guten Ausgang dieses kleinen Abenteuers zu freuen, verharrte auf seinem Sinne und behauptete, biefes alles sev von jener Seite nur Verstellung, und man gedente vielleicht in der Kolge etwas Schlimmeres gegen mich auszuführen. Ich war daher mit meiner Erzählung zu den jungern Freunden hingedrängt, denen ich denn freilich die Sace nicht umständlich genug überliefern konnte. Aber auch hier entsprang aus Reigung und gutem Willen eine mir bocht unangenehme Folge: benn turz barauf erschien eine Klugschrift, Prometheus und seine Recensenten, gleichfalls in dramatischer Form. Man hatte darin den nedischen Ginfall ausgeführt, anstatt der Personennamen, kleine Solgschuittfiguren zwischen den Dialog zu setzen, und burch allerlei fatyrische Bilder diejenigen Kritiker zu bezeichnen, die fich über meine Arbeiten und was ihnen verwandt war, öffentlich hatten vernehmen laffen. hier stieß ber Altonaer Postreiter ohne Ropf ins horn, hier brummte ein Bar, dort schnatterte eine Gans; der Merkur war auch nicht vergeffen, und manches wilde und zahme Geschöpf suchte ben Bildner in feiner Werkstatt irre zu machen, welcher aber, ohne fonderlich Rotig zu nehmen, seine Arbeit eifrig fortsette und dabei nicht verschwieg, wie er es überhaupt zu halten denfe. Dieser unerwartet hervorbrechende Scherz fiel mir fehr auf, weil er bem Styl und Ton nach von jemand aus unserer Gesellschaft senn mußte, ja man hätte das Werklein für meine eigne Arbeit balten follen. Um unangenehmsten aber war mir, bas Wre metheus einiges verlauten ließ, was sich auf ben Mainzer Aufenthalt und die dortigen Aeußerungen bezog, und was eigentlich niemand als ich wissen sollte. Mir aber bewies es, daß der Verfasser von denjenigen sey, die meinen engsten Rreis bildeten und mich jene Ereignisse und Umstände weitlanfie

n erzählen hören. Wir sahen einer den andern an, und hatte die übrigen im Verdacht; ber unbekannte Verfasser e sich gut zu verstellen. Ich schalt sehr heftig auf ihn, es mir außerst verdrießlich war, nach einer so gunstigen abme und so bebeutender Unterhaltung, nach meinem an and geschriebenen zutraulichen Briefe hier wieder Anlässe euem Mißtrauen und frische Unannehmlichkeiten zu feben. Ungewißheit hierüber dauerte jedoch nicht lange: denn ch in meiner Stube auf und abgebend mir das Buchlein vorlas, horte ich an den Einfällen und Wendungen ganz ich die Stimme Wagner's, und er war es auch. Wie rämlich zur Mutter hinunter sprang, ihr meine Entng mitzutheilen, gestand sie mir, daß sie es schon wiffe. Autor, beangstigt über ben schlimmen Erfolg bei einer, ihm däuchte, so guten und löblichen Absicht, hatte sich ntdect und um Fursprache gebeten, damit meine ausgene Drohung ich wurde mit dem Verfasser, wegen miß= hten Vertrauens, keinen Umgang mehr haben, an ihm erfüllt werben mochte. hier fam ihm nun fehr zu statdaß ich es selbst entdeckt hatte und durch das Behagen, n ein jedes eigene Gewahrwerden begleitet wird, zur öhnung gestimmt war. Der Fehler war verziehen, der inem solchen Beweis meiner Spürkraft Gelegenheit ge= 1 hatte. Indessen mar das Publicum so leicht nicht zu zeugen, daß Wagner der Verfasser sep, und daß ich keine ) mit im Spiel gehabt habe. Man traute ihm biese seitigfeit nicht zu, weil man nicht bedachte, baß er alles in einer geistreichen Gesellschaft seit geraumer Beit best und verhandelt worden, anzufassen, zu merten und in r bekannten Manier wohl darzustellen vermochte, ohne alb ein ausgezeichnetes Talent zu besißen. Und fo batte ich nicht allein eigene Thorheiten, sondern auch den Leichtsinn, die Uebereilung meiner Freunde dießmal und in der Folge sehr oft zu büßen.

Erinnert durch mehrere zusammentreffende Umstande, will ich noch einiger bedeutenden Manner gedenken, die ju verschiedener Beit vorüber reisend, theile in unserm Saufe gewohnt, theils freundliche Bewirthung angenommen haben. Klopstock steht hier billig abermals oben an. Ich hatte schon mehrere Briefe mit ihm gewechselt, als er mir anzeigte, daß er nach Carlsruhe zu gehen und daselbst zu wohnen ein geladen fen; er werde gur bestimmten Beit in Friedberg ein treffen, und munsche, daß ich ihn daselbst abhole. 3ch verfehlte nicht, zur rechten Stunde mich einzufinden; allein er war auf seinem Wege zufällig aufgehalten worden, und neddem ich einige Tage vergebens gewartet, kehrte ich nach Saufe gurud, wo er benn erft nach einiger Beit eintraf, fein Anfenbleiben entschuldigte und meine Bereitwilligfeit ihm entgegen zu kommen sehr wohl aufnahm. Er war klein von Person. aber gut gebaut, sein Betragen ernft und abgemeffen, obne steif zu sepn, seine Unterhaltung bestimmt und angenehm. Im Ganzen hatte seine Gegenwart etwas von ber eines Diplomaten. Ein solcher Mann unterwindet fich der schweren Aufgabe, zugleich seine eigene Burbe und bie Burbe eines Höheren, dem er Rechenschaft schuldig ist, durchzuführen, seinen eigenen Vortheil neben dem viel wichtigern eines Rurften. ia ganger Staaten zu befördern, und fich in diefer bebenklichen Lage vor allen Dingen den Menschen gefällig zu machen. Und fo schien sich auch Klopstock als Mann von Werth und als Stellvertreter höherer Wesen, der Religion, der Sittlickt und Freiheit, zu betragen. Eine andere Eigenheit ber Belt leute hatte er auch angenommen, nämlich nicht leicht von Gegenständen zu reben, über die man gerade ein Gespräch erwartet und wünscht. Von poetischen und literarischen Dingen hörte man ihn selten sprechen. Da er aber an mir und mei= nen Freunden leidenschaftliche Schlittschuhfahrer fand, so unterbielt er sich mit uns weitläufig über biefe edle Kunft, die er gründlich durchgedacht und was dabei zu suchen und zu meiden fep, sich wohl überlegt hatte. Ebe wir jedoch seiner geneigten Belehrung theilhaft werben konnten, mußten wir und gefallen laffen, über den Ausbruck felbst, ben wir verfehlten. zurecht gewiesen zu werben. Wir sprachen nämlich auf gut Oberdeutsch von Schlittschuhen, welches er burchaus nicht wollte gelten laffen: benn das Wort fomme feineswegs von Schlitten, ale wenn man auf fleinen Rufen babin führe, sondern von Schreiten, indem man, den homerischen Gottern gleich, auf diesen geflügelten Sohlen über bas jum Boben gewordene Meer hinschreite. Run tam es an bas Wertzeug selbst; er wollte von den hohen hohlgeschliffenen Schrittschuben nichts wissen, sondern empfahl die niedrigen breiten flachge= schliffenen Friesländischen Stähle, als welche zum Schnelllaufen die dienstlichsten sepen. Bon Runststuden, die man bei dieser Uebung zu machen pflegt, war er kein Freund. Ich schaffte mir nach seinem Gebot so ein paar flache Schube mit langen Schnabeln, und habe folche, obschon mit einiger Un= bequemlichkeit, viele Jahre geführt. Auch vom Kunstreiten und sogar vom Bereiten der Pferbe wußte er Rechenschaft ju geben und that es gern; und so lehnte er, wie es schien vorfählich, das Gespräch über sein eigen Metier gewöhnlich ab, um über fremde Rünste, die er als Liebhaberei trieb, defts unbefangener zu sprechen. Von diefen und andern Eigenthumlichkeiten bes außerordentlichen Mannes wurde ich noch manches erwähnen tonnen, wenn nicht Personen, die langer mit ihm gelebt, und bereits genugsam hievon unterrichtet hätten; aber einer Betrachtung kann ich mich nicht erwehren, daß nämlich Menschen, denen die Natur außerordentliche Vorzüge gegeben, sie aber in einen engen oder wenigstens nicht verhältnismäßigen Wirkungskreis gesetzt, gewöhnlich auf Sowderbarkeiten verfallen, und weil sie von ihren Gaben keinen directen Gebrauch zu machen wissen, sie auf außerordentlichen und wunderlichen Wegen geltend zu machen versuchen.

Bimmermann war gleichfalls eine Beit lang unfet Gaft. Diefer, groß und ftart gebaut, von Ratur heftig und gerade vor sich hin, hatte doch sein Meußeres und fein Be tragen völlig in der Gewalt, so daß er im Umgang als ein gewandter weltmännischer Arxt erschien, und seinem innerlich ungebändigten Charafter nur in Schriften und im vertras testen Umgang einen ungeregelten Lauf ließ. Seine Unterhaltung war mannichfaltig und hochst unterrichtend; und konnte man ihm nachsehen, daß er sich, seine Personlichkeit, feine Verdienste, fehr lebhaft vorempfand, fo mar tein Umgang munschenswerther zu finden. Da mich nun überhaupt das mas man Citelfeit nennt, niemals verlette, und ich mir dagegen auch wieder eitel zu fenn erlaubte, bas beißt, bas jenige unbebenklich hervorkehrte, was mir an mir felbst Freude machte, so fam ich mit ihm gar wohl überein, wir liefen und wechselsweise gelten und schalten, und weil er fich burch: aus offen und mittheilend erwies, fo lernte ich in furger Beit fehr viel von ihm.

Beurtheil' ich nun aber einen solchen Mann dantbar, wohlwollend und gründlich, so darf ich nicht einmal sagen, daß er eitel gewesen. Wir Deutschen mißbrauchen das Wort eitel nur allzu oft: denn eigentlich führt es den Begriff von Leerheit mit sich, und man bezeichnet damit billiger Weise

nur einen der die Freude an feinem Nichts, die Zufriedenheit mit einer hohlen Eristenz nicht verbergen fann. Bei Bimmermann war gerade das Gegentheil, er hatte große Verdienste und kein inneres Behagen; wer sich aber an seinen Natur= gaben nicht im Stillen erfreuen kann, wer fich bei Ausübung derselben nicht selbst seinen Lohn dahin nimmt, sondern erst darauf wartet und hofft, daß andere das Geleistete anerkennen und es gehörig mürdigen sollen, der findet sich in einer übeln Lage, weil es nur allzu bekannt ist, daß die Menschen den Beifall fehr fvärlich austheilen, daß sie das Lob verkummern, ja wenn es nur einigermaßen thunlich ist, in Tadel verwan= Wer ohne hierauf vorbereitet zu seyn, öffentlich auftritt, der kann nichts als Verdruß erwarten: denn wenn er das was von ihm ausgeht, auch nicht überschäßt, so schäßt er es doch unbedingt, und jede Aufnahme die wir in der Welt erfahren, wird bedingt fepn; und sodann gehört ja für Lob und Beifall auch eine Empfänglichkeit, wie für jedes Ber-Man wende dieses auf Zimmermann an, und man wird auch hier gestehen mussen: was einer nicht schon mitbringt, kann er nicht erhalten.

Will man die se Entschuldigung nicht gelten lassen, so werden wir diesen merkwürdigen Mann wegen eines andern Fehlers noch weniger rechtsertigen können, weil das Glück anderer dadurch gestört, ja vernichtet worden. Es war das Betragen gegen seine Kinder. Eine Tochter, die mit ihm reiste, war, als er sich in der Nachbarschaft umsah, bei uns geblieben. Sie konnte etwa sechzehn Jahr alt sepn. Schlank und wohlgewachsen, trat sie auf ohne Zierlichkeit; ihr regelmäßiges Gesicht wäre angenehm gewesen, wenn sich ein Zug von Theilnahme darin aufgethan hätte; aber sie sah immer so ruhig aus wie ein Bild, sie äußerte sich selten, in der

Gegenwart ihres Vaters nie. Kaum aber war sie einige Tage mit meiner Mutter allein, und hatte die heitere liebevolle Gegenwart dieser theilnehmenden Frau in sich aufgenommen. als sie sich ihr mit aufgeschlossenem herzen zu Kußen warf und unter taufend Thränen bat, sie da zu behalten. dem leidenschaftlichsten Ausbruck erklarte fie: ale Magb, als Sflavin wolle fie zeitlebens im Saufe bleiben, nur um nicht zu ihrem Vater zurückzukehren, von dessen Härte und Tyrannei man fich keinen Begriff machen konne. Ihr Bruder fev über diese Behandlung mahnsinnig geworden; sie habe es mit Noth fo lange getragen, weil sie geglaubt, es fep in jeder Kamilie nicht anders, oder nicht viel besfer; da sie aber nun eine fo liebevolle, heitere, zwanglose Behandlung erfahren, so merbe ihr Buftand zu einer mahren Hölle. Meine Mutter mar febr bewegt, als sie mir diesen leidenschaftlichen Erguß hinterbrachte, ja sie ging in ihrem Mitleiden so meit, daß sie nicht undent: lich zu verstehen gab, sie würde es wohl zufrieden senn bas Rind im Sause zu behalten, wenn ich mich entschließen konnte. sie zu heirathen. — Wenn es eine Baife mare, verfest' id, so ließe sich darüber denken und unterhandeln, aber Gott be wabre mich vor einem Schwiegervater, ber ein folcher Bater ist! Meine Mutter gab sich noch viel Mühe mit dem guten Kinde, aber es ward dadurch nur immer unglücklicher. Man fand zulest noch einen Ausweg, sie in eine Penfion zu thun. Sie hat übrigens ihr Leben nicht hoch gebracht.

Dieser tadelnswürdigen Eigenheit eines so verdienstvollen Mannes würde ich kaum erwähnen, wenn dieselbe nicht schon öffentlich wäre zur Sprache gekommen, und zwar als man nach seinem Tode der unseligen Hppochondrie gedachte, womit er sich und andere in seinen letten Stunden gequalt. Denn auch jene Härte gegen seine Kinder war Hppochondrie, ein

partieller Wahnsinn, ein fortdauerndes moralisches Morden, das er, nachdem er seine Kinder aufgeopfert hatte, zulett gegen sich selbst kehrte. Wir wollen aber bedenken, daß dieser so rüstig scheinende Mann in seinen besten Jahren leidend war, daß ein Leibesschaden unheilbar den geschickten Arzt qualte, ihn der so manchem Kranken geholfen hatte und half. Ja dieser brave Mann führte bei äußerem Ansehen, Ruhm, Ehre, Kang und Vermögen, das traurigste Leben, und wer sich davon, aus vorhandenen Druckschriften, noch weiter unterrichten will, der wird ihn nicht verdammen, sondern bedauern.

Erwartet man nun aber, daß ich von der Wirkung dieses bedeutenden Mannes auf mich nähere Rechenschaft gebe, so muß ich im allgemeinen jener Beit abermals gebenken. Die Epoche, in der wir lebten, fann man die fordernde nennen: denn man machte, an sich und andere, Forderungen, auf das was noch kein Mensch geleistet hatte. Es war nämlich vor= züglichen, denkenden und fühlenden Geistern ein Licht aufge= gangen, daß die unmittelbare originelle Ansicht der Natur und ein barauf gegrundetes Sandeln bas Befte fen, mas ber Mensch sich wünschen könne, und nicht einmal schwer zu er= langen. Erfahrung war also abermals das allgemeine Losungs= wort, und jedermann that die Augen auf so gut er konnte; eigentlich aber waren es die Aerzte, die am meisten Ursache hatten, barauf zu bringen und Gelegenheit fich barnach um= hier leuchtete ihnen aus alter Zeit ein Gestirn ent= gegen, welches als Beispiel alles Wünschenswerthen gelten Die Schriften die uns unter dem Namen Sippofrates zugekommen waren, gaben das Muster, wie der Mensch die Welt anschauen und das Gesehene, ohne sich selbst hinein zu mischen, überliefern follte. Allein niemand bedachte, bas

wir nicht seben können wie die Griechen, und das wir niemals wie sie dichten, bilden und heilen werben. Bugegeben aber auch, daß man von ihnen lernen tonne, fo war unterdeffen unendlich viel und nicht immer so rein erfahren worden, und gar oft hatten sich die Erfahrungen nach den Meinungen gebildet. Dieses aber sollte man auch wissen, unterscheiden und sichten; abermals eine ungeheure Korderung; dann follte man auch personlich umherblicend und handelnd, die gefunde Natur felbst fennen lernen, eben als wenn fie zum erstenmal beachtet und behandelt murbe; hiebei follte benn nur bas Wechte und Rechte geschehen. Allein weil sich die Gelahrtheit über haupt nicht wohl ohne Polyhistorie und Pedanterie, die Praris aber wohl schwerlich ohne Empirie und Charlatanerie benten läßt; so entstand ein gewaltiger Conflict, indem man ben Mißbrauch vom Gebrauch sondern und der Kern bie Oberhand über die Schale gewinnen sollte. Wie man nun auch bier zur Ausübung schritt, so sah man, am fürzesten fem gulest aus ber Sache zu kommen, wenn man das Genie zu Belfe riefe, das durch seine magische Gabe den Streit schlichten und bie Forderungen leiften murde. Der Verstand mischte fich in: deffen auch in die Sache, alles follte auf flare Begriffe gebrecht und in logischer Form bargelegt werden, bamit jedes Borne theil beseitigt und aller Aberglanbe zerstört werbe. Beil nun wirklich einige außerordentliche Menschen, wie Boerbave und Haller, das Unglaubliche geleistet, so schien man fic berechtigt von ihren Schülern und Nachkömmlingen noch mehr ju fordern. Man behauptete, die Bahn fep gebrochen, be doch in allen irdischen Dingen selten von Bahn die Rede feun tann; benn wie das Waffer das durch ein Schiff verbrangt wird, gleich hinter ihm wieder zusammenstürzt, fo folieft sich auch der Jrrthum, wenn vorzügliche Geister ihn bei Seite

gedrangt und fich Plat gemacht haben, hinter ihnen febr gefcwind wieder naturgemäß gufammen.

Aber hieron wollte sich ber brave Jimmermann ein für allemal teinen Begriff machen; er wollte nicht eingestehen, daß das Absurde eigentlich die Welt erfülle. Bis zur Buth ungeduldig schlug er auf alles los, was er für unrecht erkannte und hielt. Ob er sich mit dem Krankenwärter oder mit Parascelsus, mit einem Harnpropheten oder Spomisten balgte, war ihm gleich; er bieb ein wie das anderemal zu, und wenn er sich außer Athem gearbeitet batte, war er höchlich erstaunt, daß die sämmtlichen Köpse dieser Hodra, die er mit Füßen zu treten geglaubt, ihm schon wieder ganz frisch von unzähligen Hälsen die Bähne wiesen.

Ber feine Schriften, besonbers fein tuchtiges Bert uber die Erfahrung lieft, wirb bestimmter einsehen, mas gwi= fchen diefem trefflichen Manne und mir verhandelt morben; welches auf mich um fo fraftiger wirlen mußte, ba er zwanzig Jahr alter mar als ich. Ale berühmter Ergt mar er vorzuglich in den bobern Standen beschäftigt, und bier tam bie Derberbniß ber Beit, burd Bermeichlichung und Uebergenuß, jeben Augenblid gur Gprache; und fo brangten auch feine argtlichen Reden, wie die der Philosophen und meiner bichterifden Freunde mich wieber auf bie Ratur gurud. Geine leibenichaftliche Berbefferungemuth tonnte ich vollenbe nicht mit ibm theilen. 3ch jog mich vielmehr, nachbem wir und getrennt, gar balb wieber in mein eigenthumliches Fach jurid und fuchte die von ber Ratur mir verliebenen Gaben mit magiger Unftrengung angumenden, und in beiterem Biberftreit gegen bas mas ich migbilligte, mir einigen Raum ju verichaffen, unbeforgt wie weit meine Wirfungen reichen und wohin fie mich fuhren fonnten.

Non Salis, der in Marschlins die große Pensions: anstalt errichtete, ging ebenfalls bei uns vorüber, ein ernster verständiger Mann, der über die genialisch tolle Lebensweise unserer kleinen Gesellschaft gar wunderliche Anmertungen im Stillen wird gemacht haben. Ein gleiches mag Sulzern, der uns auf seiner Reise nach dem südlichen Frankreich berührte, begegnet sepn; wenigstens scheint eine Stelle seiner Reisebeschreibung, worin er mein gedenkt, dahin zu deuten.

Diese so angenehmen als forderlichen Besuche maren aber auch mit solchen burchwebt, die man lieber abgelebnt batte. Wahrhaft dürftige und unverschämte Abenteurer wendeten fic an den zutraulichen Jüngling, ihre dringenden Forberungen durch wirkliche wie durch vorgebliche Verwandtschaften oder Schickfale unterstütend. Sie borgten mir Geld ab, und festen mich in den Kall wieder borgen zu muffen, so bag ich mit begüterten und wohlwollenden Freunden darüber in bas unangenehmste Verhältniß gerieth. Wünschte ich nun folche Budringliche allen Raben zur Beute, fo fühlte fich mein Bater aleichfalls in der Lage des Zauberlehrlings, der wohl fein haus gerne rein gewaschen sähe, sich aber entset, wenn bie Fluth über Schwellen und Stufen unaufhaltsam einhergestürzt tommt. Denn es ward durch das allzu viele Gute der maßige Lebensplan, ben fich mein Bater für mich ausgedacht hatte, Schritt für Schritt verrückt, verschoben und von einem Tag jum andern wider Erwarten umgestaltet. Der Aufenthalt ju Me geneburg und Wien war so gut als aufgegeben, aber bod sollte auf dem Wege nach Italien eine Durchreise statt finden. damit man wenigstens eine allgemeine Uebersicht gewonne. Dagegen aber maren andere Freunde, die einen fo großen Um weg ins thätige Leben zu gelangen, nicht billigen konnten, der Meinung, man folle ben Augenblick, wo fo manche Gunft Ach aufthat, benuhen und an eine bleibende Einrichtung in der Baterstadt benken. Denn ob ich gleich erst durch den Großvater, sodann aber durch ben Oheim, von dem Rathe ausges schlossen war, so gab es doch noch manche dürgerliche Stellen, an die man Anspruch machen, sich einstweilen festlehen und die Butunft erwarten konnte. Manche Agentschaften gaben zu thun genug, und ehrenvoll waren die Residenten-Stellen. Ich ließ mir davon vorreden und glaubte wohl auch, daß ich mich dazu schief, ohne mich geprüft zu haben, od eine solche Lebense und Geschäftsweise, welche fordert, daß man am liebsten in der Zerstreuung zweckmäßig thatig sep, sür mich passen möchte: und nun gesellte sich zu diesen Vorschlagen und Vorsahen noch eine zarte Neigung, welche zu bestimmter Häuslichkeit auszussordern und jenen Entschluß zu beschleunigen schien.

Die fruber ermabnte Befellicaft namlich von jungen Mannern und Frauengimmern, welche meiner Schwefter mo nicht den Urfprung boch bie Confifteng perbantte, mar nach ihrer Berbeirathung und Abreife noch immer bestanben, weil man fich einmal an einander gewöhnt batte, und einen Abend in der Boche nicht beffer ale in diefem freundschaftlichen Girtel jugubringen mußte. Auch jener munberliche Redner, ben wir icon aus bem fecheten Buche fennen, mar nach mancherlei Schidfalen gefdeibter und verfehrter ju uns gurudgemanbert, und fpielte abermale ben Befeggeber bes fleinen Ctaate. Er batte fich in Befolg von jenen frubern Scherzen etwas Mebn: liches ausgebacht: es follte namlich alle acht Tage geloof't werden, nicht um, wie vormale, liebende Paare, fonbern mabrhafte Chegatten ju bestimmen. Bie man fich gegen Geliebte betrage, bas fer und befannt genug; aber wie fich Gatte und Gattin in Gefellicaft ju nehmen batten, bas fep und unbewußt und muffe nun, bei junehmenben Jahren, vor allen

Dingen gelernt werden. Er gab die Regeln an im allgemeinen welche bekanntlich darin bestehen, daß man thun musse, als wenn man einander nicht angehöre; man dürse nicht neben einander sißen, nicht viel mit einander sprechen, vielweniger sich Liebkosungen erlauben: dabei aber habe man nicht allein alles zu vermeiden, was wechselseitig Verdacht und Unannehmslichkeit erregen könnte, ja man würde im Gegentheil das größte Lob verdienen, wenn man seine Gattin auf eine ungezwungene Weise zu verbinden wisse.

Das Loos wurde hierauf zur Entscheidung herbeigeholt, über einige barocke Paarungen, die es beliebt, gelacht und gescherzt, und die allgemeine Ehestands-Komödie mit gutem Humor begonnen und jedesmal am achten Tage wiederum erneuert.

hier traf es fich nun munderbar genug, bag mir bes Loos gleich von Anfang eben dasselbe Frauenzimmer aweimal bestimmte, ein fehr gutes Wesen, gerabe von ber Art, bie man fich als Frau gerne benten mag. Ihre Gestalt war foie und regelmäßig, ihr Geficht angenehm, und in ihrem Betre gen waltete eine Rube, die von der Gesundheit ihres Rorners und ihres Beiftes zeugte. Sie war fich zu allen Tagen und Stunden völlig gleich. Ihre häusliche Thatigfeit wurde bidlich gerühmt. Ohne daß sie gesprächig gewesen ware, tounte man an ihren Aeußerungen einen geraden Berftand und eine natürliche Bildung erkennen. Nun war es leicht einer folden Person mit Freundlichkeit und Achtung zu begegnen: fcon vorher mar ich gewohnt es aus allgemeinem Gefühl zu thun, jest wirfte bei mir ein herkommliches Bohlwollen als ge sellige Pflicht. Wie und nun aber das Loos zum brittenmak zusammenbrachte, so erflarte ber nedische Gesetzeber feierlicht: der himmel habe gesprochen, und wir konnten nunmehr nicht geschieden werden. Wir ließen es und beiberseits gefallen, und fügten und wechseldweise so hübsch in die offenbaren Shezstandspflichten, daß wir wirklich für ein Muster gelten konnsten. Da nun, nach der allgemeinen Verfassung, die sämmtslichen für den Abend vereinten Paare sich auf die wenigen Stunden mit Du anreden mußten, so waren wir dieser trauslichen Anrede durch eine Reihe von Bochen so gewohnt, daß auch in der Zwischenzeit, wenn wir und begegneten, das Du gemüthlich hervorsprang. Die Gewohnheit ist aber ein wunz derliches Ding: wir beide sanden nach und nach nichts natürzlicher als dieses Verhältniß; sie ward mir immer werther, und ihre Art nich mir zu sein zeugte von einem schönen ruhiz gen Vertrauen, so daß wir und wohl gelegentlich, wenn ein Priester zugegen gewesen ware, ohne vieles Bedenken auf der Stelle hätten zusammengeben lassen.

Weil nun bei jeder unferer gefelligen Bufammenfunfte etwas Meues vorgelejen werden mußte, fo brachte ich eines Abenbe, ale gang frifche Meuigfeit, bas Demoire bes Beaumarcate gegen Clavigo im Original mit. Es er: warb fich febr vielen Beifall; bie Bemerfungen, ju benen es aufforbert, blieben nicht ans, und nachbern man viel barüber bin und wieber gesprochen hatte, fagte mein lieber Partner: wenn ich beine Gebieterin und nicht beine gran mare, fo murbe ich bich ersuchen, diefes Memoire in ein Schauspiel gu vermandeln, es icheint mir gang baju geeignet gu fenn. -Damit bu fiehft, meine Liebe, antwortete ich, daß Gebieterin und Frau auch in Giner Perfon vereinigt fenn tonnen, fo verfpreche ich, beut über acht Tage ben Begenftand biefes Beftes als Theaterftud vorzulefen, wie es fest mit biefen Blattern gefchehen. Dan verwunderte fich über ein fo tub= nes Berfprechen, und ich faumte nicht es ju erfuffen. Denn

was man in solchen Fällen Ersindung nennt, war bei mir augenblicklich; und gleich, als ich meine Titular=Gattin nach Hause sührte, war ich still; sie fragte was mir sep? — Ich sinne, versetze ich, schon das Stück aus und bin mitten drin; ich wünsche dir zu zeigen, daß ich dir gerne etwas zu Liebe thue. Sie drückte mir die Hand, und als ich sie degene eifrig küßte, sagte sie: du mußt nicht aus der Rolle fallen! Zärtlich zu sevn, meinen die Leute schicke sich uicht für Ehegatten. — Laß sie meinen, versetze ich, wir wollen es auf unsere Weise halten.

Che ich, freilich durch einen großen Umweg, nach Bank fam, war das Stud schon ziemlich herangedacht; bamit bief aber nicht gar zu großsprecherisch scheine, so will ich gesteben, daß schon beim ersten und zweiten Lesen, der Gegenstand mir dramatisch, ja theatralisch vorgekommen, aber ohne eine folde Unregung mare das Stud, wie fo viele andere, auch blof unter den möglichen Geburten geblieben. Wie ich babei ver fahren, ift bekannt genug. Der Bosewichter mude, Die and Rache, haß oder kleinlichen Absichten sich einer eblen Ratur entgegensegen und sie zu Grunde richten, wollt' ich in Carles den reinen Weltverstand mit mahrer Freundschaft gegen Leidenschaft, Reigung und äußere Bedrängniß wirken laffen, um auch einmal auf diese Weise eine Tragodie zu motiviren. Berechtigt durch unsern Altvater Sbakspeare, nahm ich nicht einen Augenblick Anftand die Sauptscene und die eigentlich theatralische Darstellung wörtlich zu überseten. Um zulett abzuschließen, entlehnt' ich den Schluß einer englischen Ballabe, und so war ich immer noch eber fertig als der Freitag beran kam. Die gute Wirkung, die ich beim Borlesen erreichte, wird man mir leicht zugestehen. Meine gebietenbe Gattin erfreute sich nicht wenig baran, und es war, als wenn unfer Werhaltnif, wie burch eine geiftige Nachfommenfchaft, burch biefe Production fich enger gufammengoge und befestigte.

Mephistopheles Merc aber that mir zum erstenmal hier einen großen Schaben. Denn als ich ihm das Stud mitztheilte, erwiederte er: solch einen Quark mußt du mir kunftig nicht mehr schreiben; das können die andern auch. Und doch hatt' er hierin Unrecht. Muß ja doch nicht alles über alle Begriffe hinausgehen die man nun einmal gefaßt hat; es ist auch gut, wenn manches sich an den gewöhnlichen Sinn anschließt. Hätte ich bamals ein Dubend Stücke der Art geschrieben, welches mir bei einiger Aufmunterung ein leichtes gewesen wäre; so hätten sich vielleicht drei oder vier das von auf dem Theater erhalten. Jede Direction, die ihr Repertorium zu schäben weiß, kann sagen, was das für ein Wortheil wäre.

Durch folde und andere geistreiche Scherze mart unfer munderliches Mariage=Spiel wo nicht jum Ctabt : boch jum Ramilien : Mabreben, bas ben Muttern unferer Coonen gar nicht unangenehm in die Ohren flang. Much meiner Mutter mar ein folder Bufall nicht jumiber: fie begunftigte icon fruber bas grauenzimmer, mit bem ich in ein fo feltfames Berhaltniß gefommen mar, und mochte ihr jutrauen, bag fie eine eben fo gute Schwiegertochter ale Gattin werben tonnte. Benes unbestimmte Rumoren, in welchem ich mich icon feit geraumer Beit berumtrieb, wollte ihr nicht behagen, und wirflich hatte fie auch bie größte Beichwerde bavoit. Gie mar es, welche die guftromenden Bafte reichlich bewirthen mußte, ohne fich fur bie literartiche Ginquartierung andere ale burch die Chre, bie man ihrem Sobne anthat ihn ju beichmaufen, entschabigt zu feben. Ferner war es ihr flar, bag fo viele junge Leute, fammtlich ohne Bermogen, nicht allein junt

Wissen und Dichten, sondern auch zum lustigen Leben versammelt, sich unter einander und zulett am sichersten mir, dessen leichtsinnige Freigebigkeit und Verbürgungslust sie kannte, zur Last und zum Schaden gereichen würden.

Sie hielt daher die schon längst bezweckte italianische Reise, die der Bater wieder in Anregung brachte, für bes sicherste Mittel alle biese Verhältnisse auf einmal burchzuschneiben. Damit aber ja nicht wieder in der weiten Welt sich neues Gefährliche anschließen moge, so bachte sie vorber die schon eingeleitete Verbindung zu befestigen, bamit eine Rückfehr ins Vaterland munschenswerther und eine enbliche Bestimmung entschieden werde. Db ich ihr biefen Plan nur unterlege, oder ob sie ihn deutlich, vielleicht mit der feligen Freundin, entworfen, möchte ich nicht entscheiben: genng, ihre Handlungen schienen auf einen bedachten Worfas gegrum det. Denn ich hatte manchmal zu vernehmen, unfer Familientreis fen nach Verheirathung Corneliens boch gar zu eng; man wollte finden, daß mir eine Schwester, ber Mutter eine Gehülfin, dem Vater ein Lehrling abgehe; und bei diesen Reden blieb es nicht. Es ergab fich wie von ungefähr. des meine Eltern jenem Frauenzimmer auf einem Spaziergans begegneten, sie in den Garten einluden und sich mit ihr langere Zeit unterhielten. hierüber ward nun beim Abendtifde gescherzt, und mit einem gewiffen Behagen bemertt, bas fie dem Bater wohlgefallen, indem sie bie Saupt = Eigenschaften, die er als ein Kenner von einem Frauenzimmer fordere, sämmtlich besiße.

Hierauf ward im ersten Stock Eins und das andere veranstaltet, eben als wenn man Gaste zu erwarten habe, das Leinwandgeräthe gemustert, und auch an einigen bisher vernachlässigten Hausrath gedacht. Da überraschte ich nun einst meine Mutter, als sie in einer Bodenkammer die alten Wiezgen betrachtete, worunter eine übergroße von Rußbaum, mit Elfenbein und Ebenholz eingelegt, die mich ehmals geschwenkt hatte, besonders hervorstach. Sie schien nicht ganz zufrieden, als ich ihr bemerkte, daß solche Schaukelkasten nunmehr völlig aus der Mode sepen, und daß man die Kinder mit freien Gliedern in einem artigen Körbchen, an einem Bande über die Schulter, wie andre kurze Waare, zur Schau trage.

Genug, dergleichen Vorboten zu erneuernder Häuslichkeit zeigten sich öfter, und da ich mich dabei ganz leidend verhielt; so verbreitete sich, durch den Gedanken an einen Zustand der fürs Leben dauern sollte, ein solcher Friede über unser Haus und dessen Bewohner, dergleichen es lange nicht genossen hatte.

## Alus meinem Leben.

# Wahrheit und Dichtung.

Bierter Theil

Nemo contra deum nisi deus ipse.

| · |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | · |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

#### Vorwort.

Bei Behandlung einer mannichfaltig vorschreitenden Lebendgeschichte, wie die ist, die wir zu unternehmen gewagt haben, kommen wir, um gewisse Ereignisse faßlich und lesbar zu machen, in den Fall, einiges was in der Zeit sich verschlingt, nothwendig zu trennen, anderes was nur durch eine Folge begriffen werden kann, in sich selbst zusammen zu ziehen, und so das Sanze in Theile zusammen zu stellen, die man sinnig überschauend beurtheilen und sich davon manches zueignen mag.

Mit dieser Betrachtung eröffnen wir den gegenwärtigen Band, damit sie zu Rechtfertigung unsers De trage, und fügen die Bitte hinzu, unsre L

bedenken, daß sich diese hier fortgesetzte Erzählung nicht gerade ans Ende des vorigen Buches anschließt, sondern daß sie die Hauptsäden sämmtlich nach und nach wieder aufzunehmen, und sowohl Personen als Gesinnungen und Handlungen in einer redlich gründlichen Folge vorzusühren die Absicht hat.

## Sechzehntes Duch.

Wie man zu fagen pflegt: daß tein Ungluck allein tomme, so läßt sich auch wohl bemerken, daß es mit dem Gluck abn= licher Beise beschaffen sep; ja auch mit andern Umständen, die sich auf eine harmonische Weise um uns versammeln; es sep nun, daß ein Schickfal bergleichen auf und lege, oder daß der Mensch die Kraft habe, das was zusammen gehört an sich heranzuziehen.

Wenigstens machte ich dießmal die Erfahrung, daß alles übereinstimmte, um einen außeren und inneren Frieden bervorzubringen. Jener ward mir zu Theil, indem ich ben Ausgang beffen gelaffen abwartete, was man für mich im Sinne
hegte und vornahm; zu diesem aber sollte ich durch erneute
Studien gelangen.

Ich hatte lange nicht an Spinoza gedacht, und nun ward ich durch Widerrede zu ihm getrieben. In unfrer Bisbliothel fand ich ein Buchlein, dessen Autor gegen jenen eigenen Denker heftig kampfte, und um babei recht wirksam zu Werte zu gehen, Spinoza's Bildniß dem Titel gegenüber geseht hatte, mit der Unterschrift: Signum reprodutionis in vultu gerens, daß er namlich das Zeichen der Verwerfung und Verworfenheit im Angesicht trage. Dieses konnte man freis lich bei Erblickung des Bildes nicht läugnen; denn der Aupferstich

war erbärmlich schlecht und eine vollkommne Fraze; wobei mir denn jene Gegner einfallen mußten, die irgend jemand, dem sie miswollen, zuvörderst entstellen und dann als ein Ungeheuer bekämpfen.

Dieses Büchlein jedoch machte keinen Eindruck auf mich, weil ich überhaupt Controversen nicht liebte, indem ich immer vorzog von dem Menschen zu erfahren wie er dachte, als von einem andern zu hören, wie er hätte denken sollen. Doch führte mich die Neugierde auf den Artikel Spinoza in Paple's Wörterbuche, einem Werke, das wegen Gelehrsamkeit und Scharfsinn eben so schätzbar und nütlich, als wegen Klätscherei und Salbaderei lächerlich und schädlich ist.

Der Actikel Spinoza erregte in mir Unbehagen und Mißtrauen. Zuerst sogleich wird der Mann als Atheist, und seine Meinungen als höchst verwerslich angegeben; sodann aber zugestanden, daß er ein ruhig nachdenkender und seinen Studien obliegender Mann, ein guter Staatsbürger, ein mittheilender Mensch, ein ruhiger Particulier gewesen; und soschien man ganz das evangelische Wort vergessen zu haben: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! — dem wie will doch ein Menschen und Gott gefälliges Leben and verderblichen Grundsähen entspringen?

Ich erinnerte mich noch gar wohl, welche Beruhigung und Klarheit über mich gekommen, als ich einst die nachgelassen Werke jenes merkwürdigen Mannes durchblättert. Diese Wirkung war mir noch ganz deutlich, ohne daß ich mich des Einzelnen hätte erinnern können; ich eilte daher aber mals zu den Werken, denen ich so viel schuldig geworden, und dieselbe Friedensluft wehte mich wieder an. Ich ergeb mich dieser Lecture und glaubte, indem ich in mich selbst schaute, die Welt niemals so deutlich erblickt zu haben.

Da über diesen Gegenstand so viel und auch in der neuern Beit gestritten worden, so wünschte ich nicht misverftanden zu werden, und will hier einiges über jene so gefürchtete, ja verabscheute Borstellungsart einzurücken nicht unterlassen.

Unfer phpfifches fowohl als gefelliges Leben, Gitten, Gewohnheiten, Weltflugbeit, Philosophie, Religion, ja fo mandes jufallige Ereignig, alles ruft uns ju: daß mir ent= fagen follen. Go mandes mas und innerlich eigenft angebort, follen wir nicht nach außen bervorbilben; mas mir von außen ju Erganjung unfres Wefens bedürfen, wird uns entjogen, bagegen aber fo vieles aufgebrungen, bas uns fo fremb ale laftig ift. Man beraubt une bes mubfam Erworbenen, bes freundlich Gestatteten, unb ebe wir hierüber recht ins Rlare finb, finben wir und genothigt, unfere Perfonliche teit erft frudweis und bann vollig aufzugeben. Dabei ift es aber hergebracht, daß man benjenigen nicht achtet, ber fich deßhalb ungebärdig ftellt; vielmehr foll man, je bittrer ber Reld ift, eine befto fußere Miene machen, bamit ja ber gelaffene Bufchauer nicht burch irgend eine Grimaffe beleidigt merbe.

Diese schwere Aufgabe jedoch zu losen, hat die Natur den Menschen mit reichlicher Kraft, Thätigkeit und Jähigkeit auszgestattet. Besonders aber kommt ihm der Leichtstun zu Hilse, der ihm unzerstörlich verlieben ist. Hiedurch wird er sabig, dem Einzelnen in jedem Augenblick zu entsagen, wenn er nur im nächten Moment nach etwas Neuem greisen darf; und so stellen wir und unbewußt unser ganzes Leben immer wieder ber. Wir sehen eine Leidenschaft an die Stelle der andern; Beschäftigungen, Neigungen, Liebhabereien, Steckenspferbe, alles prodiren wir durch, um zuleht auszurusen, daß

alles eitel sep. Niemand entsett sich vor diesem falschen, ja gotteslästerlichen Spruch; ja man glaubt etwas Weises und Unwiderlegliches gesagt zu haben. Nur wenige Menschen giebt es, die solche unerträgliche Empsindung voransahnen, und um allen partiellen Resignationen auszuweichen, sich ein sit allemal im Ganzen resigniren.

Diese überzeugen sich von dem Ewigen, Nothwendigen, Gesehlichen, und suchen sich solche Begriffe zu bilden, welche unverwüstlich sind, ja durch die Betrachtung des Vergänglichen nicht aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt werden. Weil aber hierin wirklich etwas Uebermenschliches liegt, so werden solche Personen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für gettund weltlose; ja man weiß nicht, was man ihnen alles sir Hörner und Klauen andichten soll.

Mein Zutrauen auf Spinoza ruhte auf der friedlichen Wirkung, die er in mir hervorbrachte, und es vermehrte sich nur, als man meine werthen Mpstiker des Spinozismus auflagte, als ich erfuhr, daß Leibnis selbst diesem Worwurf nicht entgehen können, ja daß Boerhave, wegen gleicher Sessinnungen verdächtig, von der Theologie zur Medicin übergeben müssen.

Denke man aber nicht, daß ich seine Schriften hätte unterschreiben und mich dazu buchstäblich bekennen mögen. Dem daß niemand den andern versteht; daß keiner bei denselben Worten dasselbe, was der andere, benkt; daß ein Gespräch, eine Lecture bei verschiedenen Personen verschiedene Gebankenschlich aufregt, hatte ich schon allzu deutlich eingesehen, und man wird dem Versasser von Werther und Faust wohl zutrauen, daß er, von solchen Mißverständnissen tief durch drungen, nicht selbst den Dünkel gehegt, einen Mann vollsommen zu verstehen, der als Schüler von Descartes durch

mathematifde und rabbinifde Cultur fich ju bem Sipfel bes Dentens hervorgeboben; ber bis auf ben beutigen Tag noch bas Biel aller fpeculativen Bemabungen ju feyn fdeint.

Was ich mir aber aus ihm jugeeignet, wurde fich dentlich genug barstellen, wenn ber Besuch, ben ber emige Jude
bei Spinoza abgelegt, und ben ich als ein werthes Ingrediens
zu jenem Sedichte mir ausgedacht hatte, niedergeschrieden
übrig geblieben ware. Ich gestel mir aber in dem Gedanken
so wohl, und beschäftigte mich im Stillen so gern bamit, baß
ich nicht bazu gelangte etwas aufzuschreiben; daburch erweiterte sich aber ber Einfall, der als vorübergehender Scherz
nicht ohne Werdienst gewesen ware, dergestalt, daß er seine
Unmuth verlor und ich ihn als lastig aus dem Sinne schlug.
In wie fern mir aber die Hauptpunkte jenes Werhaltnisses
zu Spinoza unvergestlich geblieden sind, indem sie eine große
Wirtung auf die Folge meines Lebens ausübten, will ich so
kurz und bündig als möglich erössnen und barstellen.

Die Natur wirlt nach ewigen, nothwendigen, bergestalt gottlichen Gefeben, daß die Gottheit felbst baran nichts in bern tonnte. Alle Menschen find hierin unbewußt volliemmen einig. Man bebente, wie eine Naturerscheinung, die auf Berstand, Bernunft, ja auch nur auf Willtur beutet, und Erstaunen, ja Entsehen bringt.

Wenn sich in Thieren etwas Bernunftabnliches hervorthut, so tonnen wir und von unserer Bermunberung nicht ersholen; benn ob sie und gleich so nabe stehen, so scheinen sie boch durch eine unendliche Kluft von und getrennt und in das Reich der Nothwendigkeit verwiesen. Man kann es baber jenen Denkern nicht übel nehmen, welche die unendlich kunstreiche, aber doch genau beschränkte Lechnik jener Geschöpfe sur ganz maschinenmäßig erklärten.

Wenden wir und zu den Pflanzen, so wird unfre Be bauptung noch auffallender bestätigt. Man gebe sich Rechenschaft von der Empfindung, die und ergreift, wenn die berührte Mimoja ihre gefiederten Blätter paarweise zusammenfaltet und endlich das Stielchen wie an einem Gewerbe nieberflappt. Noch höher steigt jene Empfindung, der ich keinen Ramen geben will, bei Betrachtung bes Hedysarum gyrans, bas feine Blattchen, ohne sichtlich dußere Veranlasfung, auf und nieber senkt und mit sich selbst wie mit unsern Begriffen zu spielen scheint. Dente man sich einen Pisang, bem diese Babe zugetheilt mare, so daß er die ungeheuren Blätterschirme für nich selbst wechselsweise niedersenkte und aufhübe, jedermann, ber es zum erstenmal fabe, wurde vor Entseten zurücktreten. Ge eingewurzelt ist bei uns der Begriff unfrer eignen Borzüge, daß wir ein für allemal der Außenwelt feinen Theil baran gönnen mögen; ja daß wir bieselben, wenn es nur anginge, fogar Unfresgleichen gerne verfümmerten.

Ein ähnliches Entsetzen überfällt uns dagegen, wenn wir den Menschen unvernünftig gegen allgemein anerkannte sittliche Gesetze, unverständig gegen seinen eignen und fremden Northeil handeln sehen. Um das Grauen lodzuwerden, das wir dabei empsinden, verwandeln wir es sogleich in Tabel, in Abschen und wir suchen uns von einem solchen Menschen entweder wirklich oder in Gedanken zu befreien.

Diesen Gegensatz, welchen Spinoza so kräftig heraushebt, wendete ich aber auf mein eignes Wesen sehr wunderlich an, und das Vorhergesagte soll eigentlich nur dazu dienen, um das was folgt begreislich zu machen.

Ich war dazu gelangt das mir inwohnende dichterische Talent ganz als Natur zu betrachten, um so mehr, als ich darauf gewiesen war, die äußere Natur als den Gegenstand deffelben anzusehen. Die Ausübung dieser Dichtergabe tonnte zwar durch Berantassung erregt und bestimmt werden; aber am freudigsten und reichlichsten trat sie unwillfurlich, ja mider Willen hervor.

Durch Felb und Balb ju fcmeifen, Dein Liebchen wegzupferfen, Go ging's ben gangen Tag.

Much beim nachtlichen Erwachen trat berfelbe Sall ein, und ich batte oft Luft, wie einer meiner Borganger, mir ein ledernes Bamme machen gu laffen, und mich ju gewöhnen im Finftern, durche Gefühl, das was unvermuthet bervorbrach ju firtren. 3ch mar fo gewohnt mir ein Liebchen vorjulagen, ohne es wieber gufammenfinden gu tonnen, daß ich einigemal an ben Pult rannte und mir nicht bie Beit nabin einen quer liegenden Bogen gurecht gu ruden, fondern bas Bedicht von Anfang bis ju Ende, ohne mich von ber Stelle ju rubren, in ber Diagonale herunterichrieb. In eben biefein Sinne griff ich weit lieber ju bem Bleiftift, welcher willtger Die Buge bergab: benn es war mir einigemal begegnet, baß bas Schnarren und Sprifen ber Feber mich aus meinem nachtwandlerifchen Dichten aufwedte, mich gerftreute und ein fleines Product in der Geburt erftidte. Fur folde Poefien hatte ich eine besondere Ehrfurcht, weil ich mich boch ungefahr gegen diefelben verhielt, wie die Benne gegen bie Ruchlein, die fte ausgebrutet um fich ber piepfen fieht. Deine frubere Luft biefe Dinge nur durch Borlefungen mitzutheilen, erneute fich wieder, fie aber gegen Gelb umgurauschen ichien mir abideulid.

Hiebei will ich eines Falles gebenken, der zwar fpater eintrat. Als namlich meinen Arbeiten immer mehr nachges fragt, ja eine Sammlung berfelben verlangt wurde, jene

Besinnungen aber mich abhielten, eine folche felbst zu veranstalten, fo benutte Simburg mein Baudern, und ich erhielt unerwartet einige Exemplare meiner zusammengedruckten Werte. Mit großer Frechheit wußte sich dieser unberufene Berleger eines solchen dem Publicum erzeigten Dienstes gegen mich ju rühmen und erbot sich, mir bagegen, wenn ich es verlangte, etwas Berliner Porcellan zu senden. Bei dieser Gelegenbeit mußte mir einfallen, daß die Berliner Juden, wenn fie fic verheiratheten, eine gewisse Partie Porcellan zu nehmen verpflichtet waren, damit die königliche Fabrik einen fichern Absat Die Verachtung welche baraus gegen ben unverschämten Nachdrucker entstand, ließ mich den Verdruß übertragen, ben ich bei diesem Raub empfinden mußte. Ich antwortete ihm nicht und indessen er sich an meinem Eigenthum gar wohl behaben mochte, rächte ich mich im Stillen mit folgenden Bersen:

Holbe Beugen süß verträumter Jahre, Falbe Blumen, abgewehte Haare, Schleier, leicht geknickt, verblichne Bänder, Abgeklungener Liebe Trauerpfänder, Schon gewidmet meines Herdes Flammen, Rast der freche Sosias zusammen, Eben als wenn Dichterwerk und Ehre Ihm durch Erbschaft zugefallen wäre; Und mir Lebendem soll sein Betragen Wohl am Thee- und Kassee-Tisch behagen? Weg das Porcellan, das Zuckerbrob! Für die Himburgs bin ich todt.

Da jedoch eben die Natur, die dergleichen größere und kleinere Werke unaufgefordert in mir hervorbrachte, manchmal

in großen Paulen rubte und ich in einer langen Beitifrece felbft mit Billen nichts bervorzubringen im Stande mar, und Daber öftere Langeweile empfand; fo trat mir bet jenem ftren: gen Wegenfaß ber Bebante entgegen, ob ich nicht von ber andern Geite bas mas menichlich, vernünftig und verftanbig an mir fen, ju meinem und anderer Rugen und Wortheil gebrauchen und bie 3wifdenzeit, wie ich es ja auch icon gethan und wie ich immer ftarter aufgeforbert murbe, ben Beltgeschaften widmen und bergeftalt nichte von meinen Rraf= ten ungebraucht laffen follte. 3ch fand diefes, mas aus jenen allgemeinen Begriffen bervorzugeben ichien, mit meinem Defen, mit meiner Lage fo übereinstimmend, bag ich ben Ent: folug faßte auf biefe Weife zu handeln und mein bieberiges Schwanten und Baubern baburd ju bestimmen. Gebr angenehm mar mir gu benten, bag ich fur wirfliche Dienfte von ben Menichen auch reellen Lobn forbern, jene liebliche Raturgabe bagegen ale ein Beiltges uneigennubig auszufpenben fortfabren burfte. Durch biefe Betrachtung rettete ich mich von ber Bitterfeit die fich in mir batte erzeugen tonnen, wenn ich bemerten mußte, bag gerabe bas fo febr gefuchte und bewunderte Ralent in Deutschland ale außer bem Gefet und vogelfrei behandelt merbe. Denn nicht allein in Berlin bielt man den Rachbrud fur etwas Bulaffiges, ja Luftiges, fondern ber ehrmurbige, megen feiner Megententugenben gepriefene Martgraf von Baben, ber ju fo vielen Soffnungen berechtigende Raifer Jofeph, begunftigten, jener feinen Dadlot, biefer feinen Edlen von Trattner, und es mar ausgesprochen, bag Die Rechte, fo wie bas Gigenthum bes Benie's dem Sandwerfer und Sabricanten unbedingt preisgegeben feven.

Ald wir und einft hierüber bei einem besuchenben Bas benfer beflagten, ergablte er und folgende Befchichte: Die

Frau Markgräfin, als eine thätige Dame, habe auch eine Papier=Fabrik angelegt, die Waare sep aber so schlecht geworden, daß man sie nirgends habe unterbringen können. Darauf habe Buchhändler Macklot den Vorschlag gethan, die deutschen Dichter und Prosaisten auf dieses Papier abzudrucken, um dadurch seinen Werth in etwas zu erhöhen. Wit beiden Händen habe man dieses angenommen.

Wir erklärten zwar diese bose Nachrede für ein Mährchen, ergößten uns aber doch daran. Der Name Macklot ward zu gleicher Zeit für einen Schimpfnamen erklärt und bei schlechten Begebenheiten wiederholt gebraucht. Und so fand sich eine leichtsinnige Jugend, welche gar manchmal borgen mußte, indeß die Niederträchtigkeit sich an ihren Talenten bereicherte, durch ein paar gute Einfälle hinreichend entschädigt.

Slückliche Kinder und Jünglinge wandeln in einer Art von Trunkenheit vor sich hin, die sich dadurch besonders bemerklich macht, daß die Guten, Unschuldigen das Verhältnis der jedesmaligen Umgebung kaum zu bemerken, noch weniger anzuerkennen wissen. Sie sehen die Welt als einen Stoff an, den sie bilden, als einen Vorrath, dessen sie sich bemächtigen sollen. Alles gehört ihnen an, ihrem Willen scheint alles durchdringlich; gar oft verlieren sie sich deßhalb in einem wilden wüsten Wesen. Bei den Bessern jedoch entfaltet sich diese Richtung zu einem sittlichen Enthusiasmus, der sich nach Gelegenheit zu irgend einem wirklichen oder scheinbaren Guten aus eignem Triebe hindewegt, sich aber auch öfters leiten, führen und verführen läßt.

Der Jüngling, von dem wir und unterhalten, war in einem solchen Falle, und wenn er den Menschen auch seltsam

vorlam, fo erichten er boch gar manchem willfommen. Gleich bei bem erften Busammentreten fand man einen unbedingten Freisinn, eine heitere Offenberzigkeit im Gespräch, und ein gelegentliches handeln ohne Bedenken. Bon letterem einige Geschichten.

In der fehr eng in einander gebauten Jubengaffe mar ein beftiger Brand entstanden. Mein allgemeines Wohlwollen, bie baraus entipringende Luft ju thatiger Gulfe, trieb mich, gut angefleibet wie ich ging und frand, babin. Dan batte von ber Allerheiligengaffe ber durchgebrochen; an biefen Bugang verftigt' ich mich. 3ch fand bafelbft eine große Ungabl Meniden mit Baffertragen beichaftigt, mit vollen Cimern fich hindrangend, mit leeren bermarte. 3ch fab gar bald, bag wenn man eine Gaffe bilbete, wo man die Cimer berauf= und berabreichte, die Sulfe bie boppelte fenn murbe. 3ch ergriff gwei volle Eimer und blieb fteben, rief andere an mich beran, ben Rommenben murbe bie Laft abgenommen und bie Rud: tehrenden reihten fich auf ber andern Seite. Die Unstalt fand Beifall, mein Bureden und perfonliche Theilnahme ward begunftigt und bie Baffe, vom Eintritt bis jum brennenden Biele, war bald vollendet und gefchloffen. Raum aber hatte die Beiterfeit, womit biefes gefcheben, eine frobe, man fann fagen eine luftige Stimmung in biefer lebendigen gwedmaßig wirtenden Mafdine aufgeregt, ale ber Muthwille fich icon bervorthat und der Schabenfreude Maum gab. Armfelige Rludtende, ihre jammervolle Sabe auf bem Ruden ichleppend, mußten, einmal in bie bequeme Baffe gerathen, unausweich= lich hindurch und blieben nicht unangefochten. Muthwillige Rnaben=Bunglinge fpristen fie an und fügten Werachtung und Unart noch dem Glend hingu. Gleich aber, burch mäßiges Bureben und rednerifde Strafworte, mit Rudficht mabriceinlich

auf meine reinlichen Kleider die ich vernachlässigte, ward der Krevel eingestellt.

Rengierige meiner Freunde waren herangetreten den Upfall zu beschauen, und schienen verwundert, ihren Sesellen in
Schuhen und seidenen Strümpfen — denn anders ging man
damals nicht — in diesem seuchten Geschäfte zu sehen. Wenige konnt' ich heranziehen, andere lachten und schüttelten die Köpfe. Wir hielten lange Stand, denn bei manchen Abtretenden verstanden sich auch manche dazu sich anzuschließen;
viele Schaulustige folgten auf einander und so ward mein
unschuldiges Wagniß allgemein bekannt, und die munderliche Licenz mußte zur Stadtgeschichte des Tags werden.

Ein solcher Leichtsinn im Handeln nach irgend einer gut müthigen heitern Grille, hervortretend aus einem glücklichen Selbstgefühl, was von den Menschen leicht als Eitelkeit ge tadelt wird, machte unsern Freund auch noch durch andere Wunderlichkeiten bemerklich.

Ein sehr harter Winter hatte den Main völlig mit Eis bedeckt und in einen festen Boden verwandelt. Der lebhafteste, nothwendige und lustig=gesellige Verkehr regte sich auf dem Eise. Gränzenlose Schlittschuhbahnen, glattgefrorene weite Flächen wimmelten von bewegter Versammlung. Ich sehlte nicht vom frühen Morgen an und war also, wie späterdix meine Mutter, dem Schauspiel zuzusehen, angesahren kam, als leichtgekleidet wirklich durchgefroren. Sie saß im Wegen in ihrem rothen Sammetpelze, der auf der Brust mit starten goldenen Schnüren und Quasten zusammengehalten, gang stattlich aussah. "Geben Sie mir, liebe Mutter, Ihren Pelz!" rief ich aus dem Stegreise, ohne mich weiter besonnen zu haben, "mich friert grimmig." Auch sie bedachte nichts weiter; im Augenblicke hatte ich den Pelz an, der, purpursach

bis an die Waden reichend, mit Bobel verbrämt, mit Gold geschmudt, zu der braunen Pelzmuße, die ich trug, gar nicht übel kleidete. So fuhr ich sorglos auf und ab; auch war das Gedränge so groß, daß man die seltene Erscheinung nicht einmal sonderlich bemerkte, obschon einigermaßen: denn man rechnete mir sie später unter meinen Anomalien im Ernst und Scherze wohl einmal wieder vor.

Nach folden Erinnerungen eines glücklichen unbedachten Sandelns ichreiten wir an bem eigentlichen Faben unfrer Erzählung fort.

Ein geistreicher Franzos hat schon gesagt: wenn irgend ein guter Ropf die Ausmertsamkeit des Publicums durch ein verdienstliches Wert auf sich gezogen hat, so thut man das Möglichste um zu verhindern, daß er jemals dergleichen wies der hervorbringt.

Es ist so mahr: irgend etwas Gutes, Geistreiches wird in stiller abgesonderter Jugend hervorgebracht, der Beifall wird erworben, aber bie Unabhängigkelt verloren; man zerrt das concentrirte Talent in die Zerstreuung, weil man denkt, man konne von seiner Persönlichkeit etwas abzupfen und sich zueignen.

In blesem Sinne erhielt ich manche Einladungen, oder nicht so wohl Einladungen: ein Freund, ein Bekannter schlug mir vor, gar oft mehr als dringend, mich ba oder bort einzuführen.

Der quasi-Fremde, angekündigt als Bar, wegen oftmaligen unfreundlichen Abweisens, bann wieder als Hurone Boltaire's, Cumberland's Westindier, als Naturlind bei so vielen Talenten, erregte bie Neugierde, und so beschäftigte man sich in verschiedenen Häusern mit schicklichen Regotiatisnen ihn zu sehen.

Unter andern ersuchte mich ein Freund eines Abends mit ihm ein kleines Concert zu besuchen, welches in einem angesehenen reformirten Handelshause gegeben wurde. Es war schon spät; doch weil ich alles aus dem Stegereise liebte, folgte ich ihm, wie gewöhnlich anständig angezogen. Wir treten in ein Zimmer gleicher Erde, in das eigentliche gerämmige Wohnzimmer. Die Gesellschaft war zahlreich, ein Flügelstand in der Mitte, an den sich sogleich die einzige Tochter des Hauses niedersetze und mit bedeutender Fertigkeit und Anmuth spielte. Ich stand am unteren Ende des Flügels un ihre Gestalt und Wesen nahe genug bemerken zu können; sie hatte etwas Kindartiges in ihrem Betragen; die Bewegunger wozu das Spiel sie nöthigte waren ungezwungen und leicht.

Nach geendigter Sonate trat sie and Ende des Wigne's gegen mir über; wir begrüßten und ohne weitere Rebe, bent ein Quartett war schon angegangen. Am Schluffe trat ich etwas näher und fagte einiges Berbindliche: wie febr es mid freue, daß die erste Bekanntschaft mich auch zugleich mit ihrem Talent bekannt gemacht habe. Sie wußte febr artig meine Worte zu erwiedern, behielt ihre Stellung und ich bie meinige. Ich konnte bemerken, daß sie mich aufmerksam betrachtete und daß ich gang eigentlich zur Schau stand, welches ich mir wohl konnte gefallen laffen, da man auch mir etwas gar Anmuthiges zu schauen gab. Indessen blickten wir ein ander an, und ich will nicht läugnen, daß ich eine Angie hungstraft von der fanftesten Art zu empfinden glaubte. Das Sin = und Herwogen ber Gesellschaft und ihrer Leistungen verhinderte jedoch jede andere Art von Annäherung dieses Abend. Doch muß ich eine angenehme Empfindung gesteben.

als die Mutter beim Abichied zu erkennen gab, fie hofften mich bald wieder zu feben, und die Tochter mit einiger Freundlichkeit einzustimmen schien. Ich verfehlte nicht, nach schicklichen Pausen, meinen Besuch zu wiederholen, da fich denn ein heiteres verständiges Gesprach bildete, welches kein leidenschaftliches Verhaltniß zu weissagen schien.

Indessen brachte die einmal eingeleitete Gastfreiheit unsferes hauses den guten Eltern und mir selbst manche Undesquemlichkeit; in meiner Richtung, die immer darauf hinzging, das höhere gewahr zu werden, es zu erkennen, es zu fördern und wo möglich solches nachbildend zu gestalten, war ich dadurch in nichts weiter gebracht. Die Menschen in so fern sie gut waren, waren fromm, und in so fern sie thätig waren, untlug und oft ungeschickt. Jenes konnte mir nichts belfen und dieses verwirrte mich. Einen merkwürdigen Fall habe ich sorgsaltig niedergeschrieben.

Im Anfang bes Jahres 1775 melbete Jung, nachber Stilling genannt, vom Niederrhein, daß er nach Frankfurt tomme, berufen eine bedeutende Augeneur dafelbst vorzusnehmen; er mar mir und meinen Eltern willfommen und wir boten ihm bas Quartier an.

Herr von Lerener, ein wurdiger Mann in Jahren, durch Erziehung und Führung fürstlicher Kinder, verständiges Bestragen bei Hof und auf Reisen, überall geschäht, erduldete schon lange bas Unglud einer völligen Blindheit; doch konnte seine Sehnsucht nach hülfe nicht ganz erlöschen. Nun hatte Jung seit einigen Jahren mit gutem Muth und frommer Dreistigkeit viele Staaroperationen am Niederrhein vollbracht und sich baburch einen ausgebreiteten Ruf erworben. Redlichtett seiner Seele, Zuverlassigfeit des Charafters und reine Gottessurcht bewirften ihm ein allgemeines Zutrauen; dieses

verbreitete sich stromauswärts auf dem Wege vielfacher Handels verbindungen. Herr von Lersner und die Seinigen, berathen von einem einsichtigen Arzte, entschlossen sich den glücklichen Augenarzt kommen zu lassen, wenn schon ein Franksurter Kausmann, an dem die Sur mißglückt war, ernstlich abrieth. Aber was bewies auch ein einzelner Fall gegen so viele gelungene! Doch Jung kam, nunmehr angelockt durch eine bedeutende Belohnung, deren er gewöhnlich bisher entbehrt hatte; er kam, seinen Auf zu vermehren, getrost und frendig, und wir wünschten und Glück zu einem so wackern und heitern Tischgenossen.

Nach mehreren ärztlichen Vorbereitungen ward nun ent lich der Staar auf beiden Augen gestochen; wir waren book gespannt, es hieß: ber Patient habe nach ber Operation fegleich gesehen, bis der Verband das Tageslicht wieder abehalten. Allein es ließ sich bemerken, bag Jung nicht beiter war und daß ihm etwas auf dem Herzen lag; wie er mir denn auch auf weiteres Nachforschen befannte, baß er wegen Ausgang der Eur in Sorgen sep. Gewöhnlich, und ich bette felbst in Strafburg mehrmals zugesehen, schien nichts leichter in der Welt zu sepn; wie es denn auch Stillingen bundert mal gelungen war. Nach vollbrachtem schwerzlosen Schult durch die unempfindliche Hornhaut sprang bei bem gelindeften Druck die trübe Linfe von felbst heraus, ber Patient exblicte fogleich die Gegenstande und mußte sich nur mit verbundenen Augen gedulden, bis eine vollbrachte Cur ihm erlaubte, fic des köstlichen Organs nach Willen und Bequemlichkeit an be Wie mancher Arme, bem Jung diefes Glad ver dienen. schafft, hatte dem Wohlthäter Gottes Segen und Belobunn von oben herab gewünscht, welche nun durch diesen reiden Mann abgetragen werden follte.

Jung befannte, bağ es bießmal so leicht und gludlich nicht hergegangen: die Linke sep nicht herausgesprungen, er habe sie holen und zwar, weil sie angewachsen, ablösen muffen; bieß sep nun nicht ohne einige Gewalt geschehen. Nun machte er sich Vorwürfe, baß er auch bas andere Auge operirt habe. Allein man hatte sich sest vorgeseht beide zugleich vorzunehmen, an eine solche Zufalligkeit hatte man nicht gedacht, und da sie eingetreten, sich nicht sogleich erholt und besonnen. Genug die zweite Linke kam nicht von selbst, sie mußte auch mit Unstatten abgelöst und herausgeholt werben.

Wie übel ein fo gutmuthiger, wohlgefinnter, gottesfürche tiger Mann in einem folden Falle bran fep, lagt teine Befchreibung noch Entwickelung ju; etwas Allgemeines über eine folche Sinnesart fieht vielleicht bier am rechten Plate.

Auf eigene moralische Bilbung lodzuarbeiten, ist bas Cinfachste und Thunlichste was ber Mensch vornehmen tann; ber Trieb bazu ist ihm angeboren; er wird burch Menschen verstand und Liebe bazu im burgerlichen Leben geleitet, ja gedrängt.

Stilling lebte in einem sittlich religiosen Liebesgefühl; ohne Mittheilung, ohne guten Segenwillen konnte er nicht eristiren: er forderte wechselseitige Neigung; wo man ihn nicht kannte, war er still, wo man ben Bekannten nicht liebte, war er traurig; beswegen befand er sich am besten mit solchen wohlgesinnten Menschen, die in einem beschänkten ruhigen Berusskreise mit einiger Bequemlichkeit sich zu vollenden beschäftigt sind.

Diefen gelingt nun wohl die Citelfeit abzuthun, bem Bestreben nach außerer Ehre zu entsagen, Behutsamfeit im Sprechen sich anzueignen, gegen Genoffen und Nachbarn ein freundliches gleiches Betragen auszuüben.

Oft liegt hier eine dunkle Geistesform zum Grunde, durch Individualität modificirt; solche Personen, zufällig angeregt, legen große Wichtigkeit auf ihre empirische Laufbahn; man hält alles für übernatürliche Bestimmung, mit der Ueberzeugung, daß Gott unmittelbar einwirke.

Dabei ist im Menschen eine gewisse Neigung in seinem Zustand zu verharren, zugleich aber auch sich stoßen und führen zu lassen und eine gewisse Unentschlossenheit selbst zu handeln. Diese vermehrt sich, bei Mißlingen der verständigesten Plane, so wie durch zufälliges Gelingen günstig zusammentressender unvorhergesehener Umstände.

Wie nun durch eine solche Lebensweise ein aufmerksames männliches Betragen verkummert wird, so ist die Art in einen solchen Zustand zu gerathen gleichfalls bedenklich und der Betrachtung werth.

Wovon sich dergleichen Sinnesverwandte am liebsten meterhalten, sind die sogenannten Erweckungen, Sinnesveränderungen, denen wir ihren psychologischen Werth nicht absprechen. Es sind eigentlich was wir in wissenschaftlichen und poetischen Angelegenheiten Aperçus nennen: das Gewahrwerden einer großen Maxime, welches immer eine genialische Geistesoperation ist; man kommt durch Anschauen dazu, weder durch Nachdenken noch durch Lehre oder Ueberlieserung. Hier ist es das Gewahrwerden der moralischen Kraft, die im Glauben ankert und so in stolzer Sicherheit mitten auf den Wegen sich empsinden wird.

Ein solches Aperçu giebt dem Entdecker die größte Frende, weil es auf originelle Weise nach dem Unendlichen hindentet; es bedarf keiner Zeitfolge zur lleberzeugung: es entspringt ganz und vollendet im Augenblick, daher das gutmuthige altsfranzösische Reimwort:

#### En pen Cheure Dieu labeure.

Aleußere Anftofe bewirten oft bas gewaltsame Losbrechen folder Sinnesanderung, man glaubt Beiden und Wunder gut fchauen.

Butrauen und Liebe verband mich aufs berglichfte mit Stilling; ich hatte boch and gut und gludlich auf feinen Lebenegang eingewirkt, und es war gang feiner Ratur gemaß, alles mas für ibn geichab in einem bantbaren feinen Bergen au behalten; aber fein Umgang war mir in meinem bamaligen Lebensgange meder erfreulich noch forberlich. 3mar über: ließ ich gern einem jeden, wie er fich bas Rathfel feiner Cage jurechtlegen und ausbilben wollte; aber die Art, auf einem abenteuerlichen Lebensgange alles, was uns vernünftiger Beife Gutes begegnet, einer unmittelbaren gottlichen Einwirtung augufdreiben, ichien mir boch ju anmaglich, und die Borftellungeart, bag alles, mas aus unferm Leichtfinn und Duntel, übereilt ober vernachläffigt, fchlimme, fcwer zu ertragenbe Rolgen bat, gleichfalls fur eine gottliche Padagogit zu balten, wollte mir auch nicht in ben Ginn. 3ch fonnte alfo ben gu= ten Freund nur anhören, ihm aber nichte Erfreuliches erwiebern; boch ließ ich ibn, wie fo viele andere, gern gewähren und ichuste ibn fpater wie früher, wenn man, gar ju weltlich gefinnt, fein gartes Weien ju verlegen fich nicht icheute. Daber ich ihm auch ben Einfall eines ichaltiichen Dannes nicht ju Ohren tommen ließ, ber einmal gang ernsthaft ausrief: "Rein! furmahr, wenn ich mit Gott fo gut ftunbe wie Sung, fo marbe ich das bochfte Welen nicht um Beld bitten, fondern um Beisheit und guten Rath, bamit ich nicht fo piel dumme Streiche machte, die Geld toften und elende Schul-Denjahre nach fich gieben."

Denn freilich war zu solchem Scherz und Frevel jest nicht die Zeit. Zwischen Furcht und Hoffnung gingen mehrere Tage hin; jene wuchs, diese schwand und verlor sich ganzlich; die Augen des braven geduldigen Mannes entzündeten sich und es blieb kein Zweisel, daß die Eur mißlungen sep.

Der Buftand in den unser Freund dadurch gerieth, lagt feine Schilderung zu; er wehrte sich gegen die innerste tieffte Bergweiflung von der schlimmsten Art. Denn was war nicht in diesem Kalle verloren! zuvörderst ber größte Dant bes zum Lichte wieder Genesenen, das herrlichste bessen fich ber Arat nur erfreuen tann; bas Butrauen fo vieler andern Bulfibedürftigen: der Credit, indem die gestörte Ausübung biefer Runft eine Kamilie im hulflosen Bustande guruckließ. Genug, mir spielten das unerfreuliche Drama hiobs von Anfang bis au Ende durch, da denn der treue Mann die Rolle der ichel tenden Freunde felbst übernahm. Er wollte biefen Borfall als Strafe bisheriger Fehler ansehen; es schien ihm, als babe er die ihm zufällig überkommenen Augenmittel frevelhaft als gottlichen Beruf zu biesem Geschäft betrachtet; er warf fic vor, dieses höchst wichtige Fach nicht durch und burch studirt, sondern seine Curen nur so obenbin auf gut Glack bebanbelt au haben; ihm tam augenblidlich vor die Seele, was Dif wollende ihm nachgeredet; er gerieth in Zweifel, ob bief auch nicht Wahrheit fep? und bergleichen schmerzte um so tiefer, als er sich ben für fromme Menschen so gefährlichen Leicht finn, leider auch wohl Dunkel und Citelkeit, in feinem Le bensgange mußte zu Schulden kommen laffen. In folder Augenbliden verlor er sich felbst, und wie wir und auch ver ständigen mochten, wir gelangten boch nur zulest auf bes vernünftig nothwendige Resultat: baß Gottes Ratbidlife unerforschlich sepen.

In meinem vorstrebend beitern Sinne ware ich noch mehr verlett gewesen, hatte ich nicht, nach berkommlicher Beise, diese Seelenzustände ernster freundlicher Betrachtung unterworfen und sie mir nach meiner Weise zurecht gelegt; nur betrübte es mich, meine gute Mutter für ihre Gorgfalt und häusliche Bemühung so übel belohnt zu feben; sie em= pfant es jedoch nicht bei ihrem unablässig thätigen Gleichmuth. Der Vater dauerte mich am meisten. Um meinetwillen hatte er einen streng geschlossenen haushalt mit Anstand erweitert und genoß besonders bei Tisch, wo die Gegenwart von Fremden auch einheimische Freunde und immer wieder sonstige Durchreisende heranzog, fehr gern eines muntern, ja paradoren Gespräches, da ich ihm denn, durch allerlei dialektisches Klopffechten großes Behagen und ein freundliches Lächeln bereitete: denn ich hatte die gottlose Art alles zu bestreiten, aber nur insofern bartnäckig, daß derjenige, der Recht behielt, auf alle fälle lächerlich wurde. hieran war nun in den letten Wochen gar nicht zu denten; denn die glucklichsten beiterften Greigniffe, veranlaßt durch wohlgelungene Nebencuren bes durch die Hauptcur fo unglücklichen Freundes, konnten nicht greifen, vielweniger der traurigen Stimmung eine andere Wendung geben.

Denn so machte uns im Einzelnen ein alter blinder Betzteljude aus dem Isenburgischen zu lachen, der, in dem höchzsten Elend nach Frankfurt geführt, kaum ein Obdach, kaum eine kümmerliche Nahrung und Wartung sinden konnte, dem aber die zähe orientalische Natur so gut nachhalf, daß er, vollkommen und ohne die mindeste Beschwerde, sich mit Entzücken geheilt sah. Als man ihn fragte ob die Operation gesichmerzt habe? so sagte er nach der hyperbolischen Weise: "Wenn ich eine Million Augen hätte, so wollte ich sie jedestmal für ein halb Kopsstück sämmtlich nach und nach ppertren

lassen." Bei seinem Abwandern betrug er sich in der Fahrgasse eben so ercentrisch; er dankte Gott auf gut alttestamentlich, pries den Herrn und den Wundermann seinen Gesandten.
So schritt er in dieser langen gewerbreichen Straße langsam
der Brücke zu. Verkäuser und Käuser traten aus den Läden
heraus, überrascht durch einen so seltenen frommen, leidenschaftlich vor aller Welt ausgesprochenen Enthusiasmus; alle
waren augeregt zur Theilnahme, dergestalt, daß er, ohne
irgend zu sordern oder zu heischen, mit reichlichen Saben zur
Wegezehrung beglückt wurde.

Eines solchen heitern Vorfalls durfte man in unserm Areise aber kaum erwähnen; denn wenn der Aermste, in seiner sandigen Heimath über Main, in häuslichem Elend höcht glücklich gedacht werden konnte, so vermiste dagegen ein Wohlhabenber, Würdiger diesseits das unschähdene, zunächst gehoffte Behagen.

Rränkend war daher für unsern guten Jung der Empfang der tausend Gulden, die, auf jeden Fall bedungen, von großmüthigen Menschen edel bezahlt wurden. Diese Baarschaft sollte bei seiner Rückehr einen Theil der Schulden auslöschen, die auf traurigen, ja unseligen Justanden lasteten.

und so schied er trostlos von uns, denn er sah zuräckterend den Empfang einer sorglichen Frau, das veränderte Begegnen von wohldenkenden Schwiegereltern, die sich, als Birgen für so manche Schulden des allzu zuversichtlichen Mannes, in der Wahl eines Lebensgefährten für ihre Tochter vergrissen zu haben glauben konnten. Hohn und Spott der ohnehin im Slücke schon Miswollenden konnte er in diesem und jenem Hause, aus diesem und jenem Fenster schon voraussehen; eine durch seine Abwesenheit schon verkümmerte, durch diesen

Unfall in ihren Burgeln bedrobte Praxis mußte ihn außerft angftigen.

So entließen wir ihn, von unserer Seite jedoch nicht gang ohne hoffnung; benn feine tuchtige Natur, gestüßt auf ben Glauben an übernatürliche halfe, mußte seinen Freunden eine stillbescheidene Zuversicht einstößen.

### Siebzehntes Buch.

Wenn ich die Geschichte meines Verhaltnisses zu Lili wieder aufnehme, so hab' ich mich zu erinnern, daß ich die angenehmsten Stunden, theils in Gegenwart ihrer Mutter, theils allein mit ihr zubrachte. Man traute mir aus meinen Schriften Kenntniß des menschlichen Herzens, wie man es damals nannte, zu, und in diesem Sinne waren unsre Gespräche sittlich interessant auf jede Weise.

Wie wollte man sich aber von dem Innern unterhalten, ohne sich gegenseitig aufzuschließen? Es währte daher nicht lange, daß Lili mir in ruhiger Stunde die Geschichte ihrer Jugend erzählte. Sie war im Genuß aller geselligen Vortheile und Weltvergnügungen aufgewachsen. Sie schilderte mir ihre Brüder, ihre Verwandten, so wie die nächsten Zustände; nur ihre Mutter blieb in einem ehrwürdigen Dunkel.

Auch kleiner Schwächen murde gedacht, und so konnte sie nicht läugnen, daß sie eine gewisse Gabe anzuziehen an sich habe bemerken mussen, womit zugleich eine gewisse Eigenschaft fahren zu lassen verbunden sep. Hierdurch gelangten wir im Hin= und Widerreden auf den bedenklichen Punkt, daß sie diese Gabe auch an mir geübt habe, jedoch bestraft worden sep, indem sie auch von mir angezogen worden.

Diese Geständniffe gingen aus einer fo reinen findhaften Matur hervor, baf fie mich badurch aufe allerstrengste fich gu eigen machte.

Ein wechfelfeitiges Bedürfniß, eine Gewohnheit sich zu seben, trat nun ein; wie hatt' ich aber manchen Tag, manschen Abend bis in die Nacht hinein entbehren muffen, wenn ich mich nicht hatte entschließen können, sie in ihren Eirkeln zu sehen! Hieraus erwuchs mir mannichkaltige Vein.

Mein Verhaltniß zu ihr war von Person zu Person, zu einer schönen, liebenswürdigen, gebildeten Tochter; es glich meinen früheren Verhaltnissen, und mar noch höherer Art. Un die Aeußerlichkeiten jedoch, an das Mischen und Wieders mischen eines geselligen Justandes hatte ich nicht gedacht. Ein unbezwingliches Verlangen war herrschend geworden; ich konnte nicht ohne sie, sie nicht ohne mich senn; aber in den Umgesbungen und bei den Einwirfungen einzelner Glieder ihres Kreises, was ergaben sich da oft für Mistage und Fehlschunden

Die Geschichte von Lustpartien die jur Unlust ausliefen; ein retardirender Bruder mit bem ich nachfahren sollte, melder seine Geschafte erft mit ber größten Gelassenheit, ich weiß nicht ob mit Schadenfrende, langsamst vollendete, und dadurch die ganze wohlduichdachte Berabredung verdarb; auch sonstiges Antressen und Versehlen, Ungeduld und Entbehrung, alle diese Peinen, die in irgend einem Roman umständlicher mitgetheilt, gewiß theilnehmende Leser sinden würden, muß ich bier beseitigen. Um aber doch diese betrachtende Daressellung einer lebendigen Anschanung, einem jugendlichen Mitgefühl anzunahern, mögen einige Lieder, zwar befannt, aber vielleicht besonders hier eindrücklich, eingeschaltet siehen.

Herz, mein Herz, was soll das geben? Was bedränget dich so sehr? Welch ein fremdes neues Leben! Ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles was du liebtest, Weg warum du dich betrübtest, Weg bein Fleiß und beine Ruh — Ach wie kamst du nur dazu?

Fesselt bich bie Jugenbblüthe, Diese liebliche Gestalt, Dieser Blick voll Treu' und Güte Mit unenblicher Gewalt? Will ich rasch mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entstiehen, Führet mich im Angenblick Ach mein Weg zu ihr zurück.

Und an diesem Bauberfäbchen, Das sich nicht zerreißen läßt, Hält das liebe lose Mädchen Mich so wider Willen sest; Muß in ihrem Bauberkreise Leben nun auf ihre Weise. Die Beränderung ach wie groß! Liebe! Liebe! laß mich los!

Warum ziehst du mich unwiderstehlich Ach, in jene Pracht? War ich guter Junge nicht so selig In der öden Racht? heimlich in mein Bimmerchen verschloffen, Lag im Monbenfchein Gang von feinem Schauerlicht umfloffen, Und ich bammert' ein.

Araumte ba von vollen goldnen Stunden Ungemischter Luft, hatte gang bein liebes Bilb empfunden Tief in meiner Bruft.

Bin ich's noch, ben bu bei fo viel Lichtern An bem Spieltisch haltft? Oft fo unerträglichen Gefichtern Gegenüber ftellft?

Reizender ift mir bes Frühlings Bluthe Run nicht auf ber Flur; Wo bu Engel bift, ift Lieb und Gute, Wo bu bift Ratur.

hat man fich biefe Lieder aufmertfam vorgelefen, lieber noch mit Gefühl vorgesungen, so wird ein hauch jener Fulle gludlicher Stunden gewiß vorüber meben.

Doch wollen wir aus jener größeren, glanzenben Gefellfchaft nicht eilig abscheiben, ohne vorher noch einige Bemertungen hinzuzufügen; befonders den Schlif des zweiten Gebichtes zu erlautern.

Diejenige, die ich nur im einfachen, felten gewechselten Saustleide zu feben gewohnt mar, trat mir im eleganten Modeput nun glauzend entgegen und boch war es gang

dieselbe. Ihre Anmuth, ihre Freundlichkeit blieb sich gleich, nur möcht' ich sagen, ihre Anziehungsgabe that sich mehr hervor; es sey nun weil sie hier gegen viele Menschen stand, daß sie sich lebhaster zu äußern, sich von mehreren Seiten, je nachbem ihr dieser oder jener entgegen kam, sich zu vermannichfaltigen Ursache fand; genug, ich konnte mir nicht läugnen, daß diese Fremden mir zwar einerseits unbequem sielen, daß ich aber doch um vieles der Freude nicht entbehrt hätte, ihre geselligen Tugenden kennen zu lernen und einzusehen, sie ser auch weiteren und allgemeineren Zuständen gewachsen.

War es doch derselbige nun durch Put verhüllte Busen, der sein Inneres mir geöffnet hatte, und in den ich so flar wie in den meinigen hineinsah; waren es doch dieselben Lippen, die mir so früh den Zustand schilderten, in dem sie herangewachsen, in dem sie ihre Jahre verbracht hatte. Jeder wechselseitige Blick, jedes begleitende Lächeln sprach ein verborzgenes edles Verständniß aus, und ich staunte selbst hier in der Menge über die geheime unschuldige Verabredung, die sich auf das menschlichste, auf das natürlichste gefunden hatte.

Doch sollte bei eintretendem Frühling eine anständige ländliche Freiheit dergleichen Verhältnisse enger knüpfen. Offens bach am Main zeigte schon damals bedeutende Ansänge einer Stadt, die sich in der Folge zu bilden versprach. Schine, für die damalige Zeit prächtige Gebäude hatten sich schon hervorgethan; Onkel Vernard, wie ich ihn gleich mit seinem Familientitel nennen will, bewohnte das größte; weitläusge Fabrikgebäude schlossen sich an; d'Orville, ein jüngerer lebhafter Mann von liebenswürdigen Eigenheiten, wohnte gegenüber. Anstoßende Gärten, Terrassen, bis an den Main reichend, überall freien Ausgang nach der holden Umgegend erlaubend, sesten den Eintretenden und Verweilenden in ein kattliches

Behagen. Der Liebende tonnte für feine Befühle teinen em munichteren Raum finden.

Ich wohnte bei Johann Andre, und indem ich biefen Mann, der fich nachher genugsam bekannt gemacht, hier zu nennen habe, muß ich mir eine fleine Abschweifung erlauben, um von bem damaligen Opernwesen einigen Begriff zu geben.

In Frankfurt birigirte zu der Beit Marchand das Abeater, und suchte durch seine eigne Person das Mögliche zu leisten. Es war ein schöner groß und wohlgestalteter Mann in den besten Jahren; das Behagliche, Weichliche erschien bei ihm vorwaltend; seine Segenwart auf dem Theater war daher angenehm genug. Er mochte so viel Stimme haben, als man damals zu Aussührung mußtalischer Werte wohl allenfalls bedurfte; deshalb er denn die kleineren und größeren franzissischen Opern herüber zu bequemen bemüht war.

Der Bater in ber Gretrp'ichen Oper: Die Schone bei bem Ungeheuer, gelang ihm besonders wohl, wo er fich in ber hinter bem Flor veranstalteten Gifion gar ausbrücklich ju gebarben wußte.

Diese, in ihrer Art wohlgelungene Oper naherte sich jedoch dem edlen Stpl, und war geeignet, die gartesten Gesuhle zu erregen. Dagegen hatte sich ein realistischer Damon des Opernstheaters bemächtigt; Justands: und Handwerss: Opern thaten sich hervor. Die Jager, der Faßbinder, und ich weiß nicht was alles, waren vorausgegangen; André wählte sich den Topfer. Er hatte sich bas Gedicht selbst geschrieben, und in den Tert, der ihm angehörte, sein ganges musikalisches Talent verwendet.

Ich war bei ihm einquartiert, und will von diefem allgeit jertigen Dichter und Componisten nur so viel fagen als hier gefordert wird.

Er war ein Mann von angeborenem lebhaftem Talente, eigentlich als Technifer und Fabricant in Offenbach ansassig; er schwebte zwischen dem Capellmeister und Dilettanten. In Hoffnung jenes Verdienst zu erreichen, bemühte er sich erustlich, in der Musik gründlichen Fuß zu fassen; als Lesterer war er geneigt, seine Compositionen ins Unendliche zu wiederholen.

Unter den Personen, welche damals den Kreis zu füllen und zu beleben sich höchst thätig erwiesen, ist der Pfarcer Ewald zu nennen, der geistreich heiter in Gesellschaft, die Studien seiner Pslichten, seines Standes im Stillen für sich durchzusühren wußte, wie er denn auch in der Folge innerhalb des theologischen Feldes sich ehrenvoll bekannt gemacht; er muß in dem damaligen Kreise als unentbehrlich, auffassend und erwiedernd, mitgedacht werden.

Lili's Pianospiel fesselte unsern guten André volltommen an unsre Gesellschaft; als unterrichtend, meisternd, aussährend, waren wenige Stunden des Tags und der Nacht, we er nicht in das Familienwesen, in die gesellige Tagesreihe mit eingriff.

Bürger's Leonore, damals ganz frisch bekannt, und mit Enthusiasmus von den Deutschen aufgenommen, war von ihm componirt; er trug sie gern und wiederholt vor.

Auch ich, der viel und lebhaft recitirend vortrug, war sie zu declamiren bereit; man langweilte sich damals noch nicht an wiederholtem Einerlei. War der Gesellschaft die Wahl gelassen, welchen von und beiden sie hören wolle, so siel die Entscheidung oft zu meinen Gunsten.

Dieses alles aber, wie es auch sep, diente den Liebenden nur zur Verlängerung des Zusammensepns; sie wiffen kein Ende zu finden, und der gute Johann Andrs war durch wechselsweise Verführung der beiden gar leicht in umunterbrochene Bewegung zu seßen, um bis nach Mitternacht seine Musik wiederholend zu verlängern. Die beiden Liebenden versicherten sich dadurch einer werthen unentbehrlichen Gegenwart.

Trat man am Morgen in aller Frabe aus dem Saufe, so fand man sich in der freiesten Luft, aber nicht eigentlich auf dem Lande. Ansehnliche Gebäude, die zu jener Zeit einer Stadt Chre gemacht hatten; Garten, parterreartig übersebbar, mit flachen Blumen = und fonftigen Pruntbeeten; freie Ueber= sicht über den Kluß bis ans jenseitige Ufer; oft schon früh eine thätige Schifffahrt von Klößen und gelenken Marktschiffen und Rähnen; eine fanft hingleitende lebendige Welt, mit liebevollen zarten Empfinduugen im Einflang. Selbst das einsame Vorüberwogen und Schilfgeflüster eines leise bewegten Stromes ward bochst erquicklich und verfehlte nicht einen entschieden beruhigenden Bauber über den herantretenden zu verbreiten. Ein heiterer himmel ber schönsten Jahreszeit überwölbte bas Bange, und wie angenehm mußte fich eine traute Gesellschaft, von solchen Scenen umgeben, morgendlich miederfinden!

Sollte jedoch einem ernsten Leser eine solche Lebensweise gar zu lose, zu leichtfertig erscheinen, so möge er bedenken, daß zwischen dasjenige was hier, des Vortrags halben, wie im Zusammenhange geschildert ist, sich Tage und Wochen des Entbehrens, andere Bestimmungen und Thätigkeiten, sogarunerträgliche Langeweile widerwärtig einstellten.

Männer und Frauen waren in ihrem Pflichtkreise eifrig beschäftigt. Auch ich versäumte nicht, in Betracht der Gegenwart und Zukunft, das mir Obliegende zu besorgen, und fand noch Zeit genug dasjenige zu vollbringen, wohin mich Talent und Leidenschaft unwiderstehlich hindrängten. Die frühesten Morgenstunden war ich der Dichtkust schuldig; der wachsende Tag gehörte den weltlichen Geschäften, die auf eine ganz eigene Art behandelt wurden. Mein Bater, ein gründlicher, ja eleganter Jurist, führte seine Geschäfte selbst, die ihm sowohl die Verwaltung seines Vermögens als die Verbindung mit werthgeschäften Freunden auferlegte, und ob ihm gleich sein Charakter als kaiserlicher Rath zu prakticiren nicht erlaubte, so war er doch manchem Vertrauten als Nechtsfreund zur Hand, indem die ausgesertigten Schriften von einem ordinirten Advocaten unterzeichnet wurden, dem denn jede solche Signatur ein Billiges einbrachte.

Diese seine Thätigkeit war nur lebhafter geworden durch mein Herantreten und ich konnte gar wohl bemerken, daß er mein Talent höher schätte als meine Pracis und deswegen alles that um mir Zeit genug zu meinen poetischen Studien und Arbeiten zu lassen. Gründlich und tüchtig, aber von langsamer Conception und Aussührung, studirte er die Acten als geheimer Reserendar, und wenn wir zusammentraten legte er mir die Sache vor und die Aussertigung ward von mir mit solcher Leichtigkeit vollbracht, daß es ihm zur höchsten Vatersreube gedieh, und er auch wohl einmal auszusprechen nicht unterließ: "wenn ich ihm fremd wäre, er würde mich beneiden."

Diese Angelegenheiten noch mehr zu erleichtern hatte sich ein Schreiber zu und gesellt, bessen Sharafter und Wesen, wohl durchgeführt, leicht einen Roman fördern und schmiden könnte. Nach wohlgenutten Schuljahren, worin er des Lateins völlig mächtig geworden, auch sonstige gute Kenntnisse erlangt hatte, unterbrach ein allzuleichtfertiges akademisches Leben den übrigen Sang seiner Tage; er schleppte sich eine Weile mit siechem Körper in Dürftigkeit hin, und kam erst später in

teffere Umstände durch Hulfe einer sehr schönen handschrift und Rechnungsfertigkeit. Von einigen Advocaten unterhalten ward er nach und nach mit den Förmlichkeiten des Rechtse ganges genau befannt, und erward sich alle, denen er diente, durch Rechtlichkeit und Punktlichkeit zu Gönnern. Auch uns serm hause hatte er sich verpflichtet und war in allen Rechtse und Rechnungs: Sachen bei der hand.

Diefer hielt nun von seiner Seite unser sich immer mehr ausdehnendes Geschäft, das sich sowohl auf Rechtsangelegens heiten, als auf mancherlei Aufträge, Bestellungen und Spestitionen bezog. Auf dem Nathhause wußte er alle Wege und Schliche; in den beiden burgemeisterlichen Audienzen war er auf seine Weise gelitten; und da er manchen neuen Nathsherrn, worunter einige gar bald zu Schöffen herangestiegen waren, von seinem ersten Eintritt ins Amt her, in seinem noch unsichern Benehmen wohl kannte, so hatte er sich ein gewisses Vertrauen erworden, das man wohl eine Art von Einstüß nennen konnte. Das alles wußte er zum Nuhen seiner Sonner zu verwenden, und da ihn seine Gesundheit nöthigte seine Ehatigkeit mit Maaß zu üben, so fand man ihn immer bereit jeden Auftrag, jede Bestellung sorgfaltig auszurichten.

Seine Gegenwart war nicht unaugenehm, von Körper schlant und regelmäßiger Gesichtsbildung; sein Betragen nicht zudringlich, aber doch mit einem Ausdruck von Sicherheit seiner Ueberzeugung was zu thun sep, auch wohl heiter und gewandt bei wegzuraumenden Hindernissen. Er mochte stark in den Wierzigen sepn und es reut mich noch (ich darf das Obengesagte wiederholen), daß ich ihn nicht als Triedrad in den Mechanismus irgend einer Novelle mit eingesugt habe.

Ju hoffnung meine ernften Lefer burch bas Borgetragene Goeibe, fammit. Werte. XXII.

einigermaßen befriedigt zu haben, barf ich mich wohl wieder zu benen glänzenden Tagespunkten hinwenden, wo Freundschaft und Liebe sich in ihrem schönsten Lichte zeigten.

Daß Geburtstage sorgfältig, froh und mit mancher Abwechselung geseiert wurden, liegt in der Natur solcher Berbindungen; dem Geburtstage des Pfarrers Ewald zu Gunsten ward das Lied gedichtet:

> In allen guten Stunden, Erhöht von Lieb' und Wein, Soll bieses Lieb verbunden Von uns gesungen sepn! Uns hält der Gott zusammen, Der uns hierher gebracht; Erneuert unsre Flammen, Er hat sie angesacht.

Da dieß Lied sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat und nicht leicht eine muntere Gesellschaft beim Gastmahl sich versammelt, ohne daß es freudig wieder aufgefrischt werde, so empsehlen wir es auch unsern Nachkommen und wünschen allen, die es aussprechen und singen, gleiche Lust und Bedagen von innen heraus, wie wir damals, ohne irgend einer weitern Welt zu gedenken, uns im beschränkten Areise zu einer Welt ausgedehnt empfanden.

Nun aber wird man erwarten, daß Lili's Geburtstag, welcher den 23. Juni 1775 sich zum siedzehntenmal wieder holte, besonders sollte gefeiert werden. Sie hatte versprochen am Mittag nach Offenbach zu kommen, und ich muß gestehen, daß die Freunde mit glücklicher Uebereinkunft von diesem Feste alle herkömmlichen Verzierungsphrasen abgelehnt und sich nur

allein mit herzlichkeiten, die ihrer murbig maren, gu Empfang und Unterhaltung vorbereitet batten.

Mit folden angenehmen Pflichten beschäftigt fab ich bie Sonne untergeben, bie einen folgenben beitern Sag verfun-Digte und unferm Jeft ihre frobe glangende Gegenwart verfprach, ale Lili's Bruber George, ber fich nicht verftellen fonnte, giemlich ungebardig ine Bimmer trat und ohne Goonung ju erfennen gab, bag unfer morgenbes Fest gestort fen; er miffe felbst meder wie noch wodurch, aber die Schwester laffe fagen, daß es ihr völlig unmöglich fen morgen Mittag nach Offenbach ju tommen und an bem ihr jugebachten Sefte Theil ju nehmen; erft gegen Abend boffe fie ibre Untunft bewirfen ju tonnen. Dun fuble und wiffe fie recht gut wie unangenehm es mir und unferu Freunden fallen muffe, bitte mich aber fo berglich bringend ale fie tonne, etwas ju erfinden, woburch bas Unangenehme biefer Rachricht, die fie mir uberlaffe binaus ju melben, gemildert, ja verfobnt merbe; fie wolle mir's jum allerbeften banten.

Ich schwieg einen Augenblick, hatte mich auch fogleich gefaßt und wie durch himmlische Eingebung gefunden was zu thun war. "Eile," rief ich, "George! sag' ihr, sie solle sich ganz beruhigen, möglich machen daß sie gegen Abend komme; ich verspräche; gerade dieses Unheil solle zum Fest werden!" Der Knabe war neugierig und wünschte zu wissen wie? dieß wurde ihm standhaft verweigert, ob er gleich alle Künste und Gewalt zu Hulfe rief, die ein Bruder unserer Geliebten aus zuüben sich anmaßt.

Raum mar er meg, so ging ich mit sonderbarer Gelbsts gefälligkeit in meiner Stube auf und ab, und mit dem froben, freien Gefühl, daß bier Gelegenheit sep mich als ihren Diener auf eine glanzende Weise zu zeigen, heftete ich mehrere Bogen mit schöner Seibe, wie es dem Gelegenheitsgedichte zlemt, zusammen und eilte den Titel zu schreiben:

"Sie fommt nicht!"

"ein jammervolles Familienstück, welches, geklagt sep es Gott, den 23. Juni 1775 in Offenbach am Main auf das allernatürlichste wird aufgeführt werden. Die Handlung dauert vom Morgen bis auf'n Abend."

Da von diesem Scherze weder Concept noch Abschrift vorhanden, habe ich mich oft darnach erkundigt, aber nie etwas davon wieder erfahren können; ich muß daher es wieder aufs neue zusammmendichten, welches im Allgemeinen nicht schwer fällt.

Der Schauplat ift d'Orville's haus und Garten in Offenbach; die Handlung ecoffnet sich durch die Domestiken, wobei jedes genau seine Rolle spielt und die Anstalten zum Fest vollkommen deutlich werden. Die Kinder mischen fic drein, nach dem Leben gebildet; bann der herr, die Frau mit eigenthumlichen Thätigkeiten und Ginwirkungen; bann tommt, indem alles sich in einer gewissen bastigen Geschäftigfeit burch einander treibt, der unermüdliche Nachbar Componist Band Andre; er sest sich an den Flügel und ruft alles zusammen, fein eben fertig gewordenes Festlied anzuhören und burdun-Das ganze haus zieht er heran, aber alles macht probiren. sich wieder fort, dringenden Geschäften nachzugeben; eins wird vom andern abgerufen, eins bedarf bes andern, und bie De zwischenkunft bes Gartners macht aufmerksam auf die Garten: und Wasser-Scenen; Kränze, Banderolen mit Inschriften gier lichster Art, nichts ist vergessen.

Als man sich nun eben um die erfreulichsten Segenstände versammelt, tritt ein Bote herein, der, als eine Art von lustigem hin= und Wiederträger, berechtigt war auch eine Charafterrolle mitzuspielen, und der durch manches allzugute Trinkgeld wohl ungefähr merken konnte, was für Verhältnisse obwalteten. Er thut sich auf sein Packet etwas zu gute, hofft ein Glas Wein und Semmelbrod, und übergiebt nun, nach einigem schalkhaftem Weigern die Depesche. Dem Hausherrn sinken die Arme, die Papiere fallen zu Boden, er ruft: "Last mich zum Tisch! last mich zur Commode, damit ich nur streichen kann."

Das geistreiche Zusammensenn lebelustiger Menschen zeich= net sich vor allem aus durch eine Sprach= und Gebärden= Symbolik. Es entsteht eine Art Sauneridiom, welches, indem es die Eingeweihten höchst glücklich macht, den Fremden un= bemerkt bleibt, oder, bemerkt, verdrießlich wird.

Es gehörte zu Lili's anmuthigsten Eigenheiten, eine, die hier durch Wort und Sebärde als Streichen ausgedrückt ist, und welche statt fand, wenn etwas Anstößiges gesagt oder gesprochen wurde, besonders indem man bei Tische saß, oder in der Nähe von einer Fläche sich befand.

Es hatte dieses seinen Ursprung von einer unendlich lieblichen Unart, die sie einmal begangen, als ein Fremder, bei Tasel neben ihr sissend, etwas Unziemliches vordrachte. Ohne das holde Sesicht zu verändern, strich sie mit ihrer rechten Hand gar lieblich über das Tischtuch weg, und schob alles, was sie mit dieser sansten Bewegung erreichte, gelassen auf den Boden. Ich weiß nicht was alles, Messer, Sabel, Brod, Salzsaß, auch etwas zum Gebrauch ihres Nachbars gehörig; es war jedermann erschrecht; die Bedienten liesen zu, niemand wußte was das heißen sollte, als die Umsichtigen, die sich erfreuten, daß sie eine Unschicklichkeit auf eine so zierliche Weise erwiedert und ausgelöscht.

Hier war nun also ein Symbol gefunden, für das

Ablehnen eines Widerwärtigen, was doch manchmal in tüchtiger, braver, schähenswerther, wohlgesinnter, aber nicht durch und durch gebildeter Gesellschaft vorzukommen pflegt. Die Bewegung mit der rechten Hand als ablehnend erlaubten wir uns alle; das wirkliche Streichen der Gegenstände hatte sie selbst in der Folge sich nur mäßig und mit Geschmack erlaubt.

Wenn der Dichter nun also dem Hausherrn diese Begierde zu streichen, eine uns zur Natur gewordene Gewohntheit, als Mimik aufgiebt, so sieht man das Bedeutende, das Effectvolle; denn indem er alles von allen Flächen herunter zu streichen droht, so hält ihn alles ab; man sucht ihn zu beruhigen, bis er sich endlich ganz ermattet in den Sessel wirft.

"Was ist begegnet?" ruft man aus. "Ist sie krauk? Ift jemand gestorben?" Les't! les't! ruft d'Orville, dort liegt's auf der Erde. Die Depesche wird aufgehoben, man liest, man ruft: Sie kommt nicht!

Der große Schreck hatte auf einen größern vorbereitet; — aber sie war doch wohl! — es war ihr nichts begegnet! Niemand von der Familie hatte Schaden genommen; Hoffnung blieb auf den Abend.

André, der indessen immersort musicirt hatte, tam dech endlich auch herbei gelausen, tröstete und suchte sich zu trösten. Pfarrer Ewald und seine Gattin traten gleichfalls charakteristisch ein, mit Verdruß und Verstand, mit unwilligem Entbehren und gemäßigtem Zurechtlegen. Alles ging aber noch bunt durch einander, bis der musterhaft ruhige Onkel Bernard endlich herankommt, ein gutes Frühstück, ein löblich Mittagsfest erwartend, und der Einzige ist, der die Sache aus dem rechten Gesichtspunkte ansieht, beschwichtigende, vernünstige Neden äußert und alles ins Gleiche bringt, völlig wie in der

griechischen Tragodie ein Gott die Verworrenheiten der größten Helden mit wenigen Worten aufzulösen weiß.

Dieß alles ward während eines Theiles der Nacht mit laufender Feder niedergeschrieben und einem Boten übergeben, der am nächsten Morgen punkt zehn Uhr mit der Depesche in Offenbach einzutreffen unterrichtet war.

Den hellsten Morgen erblickend wacht' ich auf, mit Vorziat und Einrichtung, genau Mittags gleichfalls in Offenbach anzulangen.

Ich ward empfangen mit dem wunderlichsten Charivari von Entgegnungen; das gestörte Fest verlautete kaum; sie schalten und schimpften, daß ich sie so gut getroffen batte. Die Dienerschaft war zufrieden mit der Herrschaft auf gleichem Theater aufgetreten zu fenn, nur die Rinder, als bie entschiedensten unbestechbarften Realisten, : versicherten hart= näckig: so hätten sie nicht gesprochen und es ser überhaupt alles ganz anders gewesen, als wie es hier geschrieben stünde. Ich beschwichtigte sie mit einigen Vorgaben bes Nachtisches, und sie hatten mich wie immer lieb. Ein frohliches Mittage= mahl, eine Mäßigung aller Feierlichkeiten gab und bie Stim= mung, Lili ohne Prunt, aber vielleicht um desto lieblicher zu empfangen. Sie fam und ward von heitern, ja .lustigen Gesichtern bewilltommt, beinah betroffen, daß ihr Außenblei= ben so viel heiterkeit erlaube. Man erzählte ihr alles, man trug ihr alles vor und sie, nach ihrer lieben und süßen Art, danfte mir wie sie allein nur fonnte.

Es bedurfte keines sonderlichen Scharssinns, um zu bemer= ken, daß ihr Ausbleiben von dem ihr gewidmeten Feste nicht zufällig, sondern durch Hin= und Herreden über unser Ver= hältniß verursacht war. Indessen hatte dieß weder auf unsre Gesinnungen, noch auf unser Betragen den mindesten Einsus. Ein vielfacher geselliger Judrang aus der Stadt konnte in dieser Jahreszeit nicht fehlen. Oft kam ich nur spat des Abends zur Gesellschaft, und fand sie dem Scheine nach theilenehmend, und da ich nur oft auf wenige Stunden erschien, so mocht' ich ihr gern in irgend etwas nühlich sepn, indem ich ihr Größeres oder Kleineres besorgt hatte, oder irgend einen Auftrag zu übernehmen kam. Und es ist wohl diese Dienstschaft das Erfreulichste was einem Menschen begegnen kann; wie und die alten Ritter-Romane dergleichen zwar auf eine dunkle, aber kräftige Weise zu überliesern verstehen. Daß sie mich beherrsche, war nicht zu verbergen, und sie durfte sich diesen Stolz gar wohl erlauben; hier triumphiren lieberwinder und lieberwundene, und beide behagen sich in gleichem Stolze.

Dieß mein wiederholtes, oft nur kurzes Einwirken war aber immer besto kraftiger. Johann André hatte immer Musik-Borrath; auch ich brachte fremdes und eignes Neue; poetische und musikalische Blüthen regneten herab. Es war eine durchaus glänzende Zeit; eine gewisse Eraltation waltete in der Gesellschaft, man traf niemals auf nüchterne Momente. Ganz ohne Frage theilte sich dieß den übrigen aus unserm Verhältnisse mit. Denn wo Neigung und Leidenschaft in ihrer eignen kühnen Natur hervortreten, geben sie verschäfterten Gemüthern Muth, die nunmehr nicht begreisen, warum sie ihre gleichen Rechte verheimlichen sollten. Daher gewahrte man mehr oder weniger versteckte Verhältnisse, die sich nummehr ohne Scheu durchschlangen; andere, die sich nicht gut bekennen ließen, schlichen doch behaglich unter der Decke mit durch.

Konnt' ich denn auch wegen vermannichfaltigter Seschäfte die Tage dort draußen bei ihr nicht zubringen, so gaben die

heiteren Abende Gelegenheit zu verlängertem Zusammensenn im Freien. Liebende Seelen werden nachstehendes Ereignis mit Wohlgefallen aufnehmen.

Es war ein Zustand, von welchem geschrieben steht: "ich schlafe, aber mein Herz wacht;" die hellen wie die dunkeln Stunden waren einander gleich; das Licht des Tages konnte das Licht der Liebe nicht überscheinen, und die Nacht wurde durch den Glanz der Neigung zum hellsten Tage.

Wir waren beim klarsten Sternhimmel bis spät in der freien Gegend umherspaziert; und nachdem ich sie und die Gesellschaft von Thure zu Thure nach Hause begleitet und von ihr zulest Abschied genommen hatte, sühlte ich mir so wenig Schlaf, daß ich eine frische Spazierwanderung anzutreten nicht säumte. Ich ging die Landstraße nach Frankfurt zu, mich meinen Gedanken und Hossnungen zu überlassen; ich seste mich auf eine Bank, in der reinsten Nachtstille, unter dem blendenden Sternhimmel mir selbst und ihr anzugehören.

Bemerkenswerth schien mir ein schwer zu erklärender Ton, ganz nahe bei mir; es war kein Rascheln, kein Rauschen, und bei näherer Aufmerksamkeit entdeckte ich, daß es unter der Erde und das Arbeiten von kleinem Sethier sep. Es mochten Jgel oder Wieseln sepn, oder was in solcher Stunde dergleichen Seschäft vornimmt.

Ich war darauf weiter nach der Stadt zugegangen und an den Röderberg gelangt, wo ich die Stufen, welche nach den Weingärten hinaufführen, an ihrem kalkweißen Scheine erkannte. Ich stieg hinauf, setzte mich nieder und schlief ein.

Als ich wieder aufwachte, hatte die Dämmerung sich schon verbreitet, ich sah mich gegen dem hohen Wall über, welcher in frühern Zeiten als Schuşwehr wider die hüben stehenden Berge aufgerichtet war. Sachsenhausen lag vor mir, leichte Nebel deuteten den Weg des Flusses an; es war frisch, mir willkommen.

Da verharrt' ich bis die Sonne nach und nach hinter mit aufgehend das Gegenüber erleuchtete. Es war die Segend, wo ich die Geliebte wieder sehen sollte, und ich kehrte langsam in das Paradies zurück, das sie, die noch Schlafende, umgab.

Jemehr aber, um des wachsenden Geschäftstreises willen, den ich aus Liebe zu ihr zu erweitern und zu beherrschen trachtete, meine Besuche in Offenbach sparsamer werden und dadurch eine gewisse peinliche Verlegenheit hervorbringen mußten, so ließ sich wohl bemerken, daß man eigentlich um der Zukunft willen das Gegenwärtige hintanseze und verliere.

Wie nun meine Aussichten sich nach und nach verbefferten, hielt ich sie für bedeutender als sie wirklich waren, und dachte um so mehr auf eine baldige Entscheidung, als ein so öffentliches Verhältniß nicht langer ohne Migbehagen fortzu: führen mar. Und wie es in folden Fallen zu geben pflegt, sprachen wir es nicht ausbrücklich gegen einander aus; aber das Gefühl eines wechselseitigen unbedingten Bebagens; Die volle Ueberzeugung eine Trennung sep unmöglich; bas ineinander gleichmaßig gesette Vertrauen, - bas alles bracte einen folden Ernft hervor, daß ich, der ich mir fest vorgenommen hatte, tein schleppenbes Berhältniß wieber anzuknupfen, und mich doch in dieses, ohne Sicherheit eines gunstigen Erfolges, wieder verschlungen fand, wirklich von einem Stumpffinn befangen war, von dem ich mich zu retten. mich immermehe in gleichgültige weltliche Geschäfte verwickelte, aus denen ich auch nur wieder Vorthei! und Zufriedenbeit an der Hand der Geliebten zu gewinnen hoffen durfte.

In diesem wunderlichen Buftande, bergleichen boch and

mancher peinlich empfunden haben mag, tam und eine Sausfreundin zu Gulfe, welche die sammtlichen Bezüge ber Personen und Zustände sehr wohl durchsah. Man nannte fie Demoiselle Delf; sie stand mit ihrer altern Schwester einem kleinen Handelshaus in Heidelberg vor und war der größern Frankfurter Wechselhandlung bei verschiedenen Vorfällen vielen Dank schuldig geworden. Sie kannte und liebte Lili von Jugend auf; es war eine eigne Person, ernsten mannlichen Unsehens und gleichen, berben, hastigen Schrittes vor fic hin. Sie hatte sich in die Welt besonders zu fügen Urfache gehabt und fannte fie daher wenigstens in gewiffem Sinne. Man konnte sie nicht intrigant nennen; sie pflegte den Berhältnissen lange zuzusehen und ihre Absichten stille mit sich fortzutragen: dann aber hatte sie die Gabe, die Gelegenheit zu ersehen, und wenn sie die Gesinnungen der Personen zwi= schen Zweifel und Entschluß schwanken sah, wenn alles auf Entschiedenheit ankam, so wußte sie eine solche Rraft der Charaftertüchtigfeit einzusegen, daß es ihr nicht leicht mißlang ihr Vorhaben auszuführen. Eigentlich hatte sie keine egoisti= schen Zwede; etwas gethan, etwas vollbracht, befonders eine Heirath gestiftet zu haben, mar ihr schon Belohnung. Unsern Bustand hatte sie langst durchblickt, bei wiederholtem hierseyn durchforscht, so daß sie sich endlich überzeugte: diese Reigung fen zu begünstigen, diese Vorfäte, redlich aber nicht genugsam verfolgt und angegriffen, mußten unterstütt und dieser fleine Roman fördersamst abgeschlossen werden.

Seit vielen Jahren hatte sie das Vertrauen von Lili's Mutter. In meinem Hause durch mich eingeführt hatte sie sich den Eltern angenehm zu machen gewußt; denn gerade dieses barsche Wesen ist in einer Reichsstadt nicht widerwärtig und, mit Verstand im Hintergrunde, sogar willsommen: Sie

kannte sehr wohl unste Bünsche, unste Hoffnungen, ihre Enft zu wirken sah darin einen Auftrag; kurz sie unterhandelte mit den Eltern. Wie sie es begonnen, wie sie die Schwierigkeiten, die sich ihr entgegen stellen mochten, beseitigt, genug sie tritt eines Abends zu uns und bringt die Einwilligung, "Gebt euch die Hände!" rief sie mit ihrem pathetisch gedieterischen Wesen. Ich stand gegen Lili über und reichte meine Hand dar; sie legte die ihre, zwar nicht zaudernd, aber doch langsam hinein. Nach einem tiesen Athemholen sielen wir einander lebhaft bewegt in die Arme.

Es war ein seltsamer Beschluß des hohen über uns Waltenden, daß ich in dem Verlause meines wundersamen Lebensganges doch auch erfahren sollte, wie es einem Bräutigam zu Muthe sev.

Ich darf wohl sagen, daß es für einen gesitteten Mann die angenehmste aller Erinnerungen sep. Es ist erfreulich sich jene Gefühle zu wiederholen, die sich schwer aussprechen und kaum erklären lassen. Der vorhergehende Justand ist durchand verändert; die schrosssten Gegensähe sind gehoben, der hartnäckigste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Vernunft, die tyrannissrenden Triebe, das verständige Geseh, welche soust in immerwährendem Iwist und bestritten, alle diese treten nunmehr in freundlicher Einisseit heran und bei allgemein geseiertem frommen Feste wird das Verbotene gesordert und das Verpönte zur unerlässichen Psiicht erhoben.

Mit sittlichem Beifall aber wird man vernehmen, das von dem Augenblick an eine gewisse Sinnesveränderung in mir vorging. War die Geliebte mir bisher schon, anmuthig, anziehend vorgekommen, so erschien sie mir nun als würdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Person; ihre Anmuth und Liebenswürdigkeit gehörten mein, das fühlt' ich wie fonst; aber der Werth ihres Charafters, die Sicherheit in sich selbst, ihre Zuverlaffigkeit in allem, bas blieb ihr eigen. Ich schaute es, ich burchblickte es und freute mich bessen als eines Capitals, von dem ich zeitlebens die Zinsen mitzugenießen hatte.

Es ift icon langft mit Grund und Bebeutung ausgefprocen: auf bem Gipfel ber Buftanbe balt man fic nicht lange. Die gang eigentlich burch Demorfelle Delf eroberte Buftimmung beiberfeitiger Eltern marb nunmehr als obmaltenb anerfannt, ftillichweigenb und ohne weitere Formlichfeit. Denn fo balb etwes Ibrelles, wie man ein foldes Berlobnig wirflich nennen fann, in die Wirflichfeit eintritt, fo entfteht, wenn man völlig abgeichloffen ju haben glaubt, eine Rrife. Die Außenwelt ift burdaus unbarmbergig und fie bat Recht, benn fie muß fich ein für allemal felbft bebaupten; die Buverfict der Leibenschaft ift groß, aber wir feben fie boch gar oft an bem ihr entgegenftebenben Wicklichen icheitern. Junge Batten, die, befonbere in ber fpatern Beit, mit nicht genugfamen Gatern verleben, in biefe Buftanbe fich einlaffen, mogen ja fich feine Sonigmonbe verfprechen; unmittelbar brobt ihnen eine Welt mit unverträglichen Forberungen, welche, nicht befriedigt, ein junges Chepaar abfurb ericheinen laffen.

Die Ungulanglichkeit ber Mittel bie ich jur Erreichung meines 3weds mit Ernft ergriffen hatte, konnte ich früher nicht gewähr werden, weil sie bis auf einen gewissen Punkt zugereicht hatten; nun der 3wed naher heranrückte, wollte es huben und drüben nicht vollkommen paffen.

Der Trugschluß, den die Leidenschaft so bequem findet, trat nun in seiner völligen Jucongruenz nach und nach bervor. Mit einiger Rüchternheit mußte mein Haus, meine häusliche Lage, in ihrem ganz Besondern betrachtet werden. Das Bewußtsepn, das Ganze sep auf eine Schwiegertochter eingerichtet, lag freilich zu Grunde; aber auf ein Frauerzimmer welcher Art war dabei gerechnet?

Wir haben die Mäßige, Liebe, Verständige, Schöne, Tüchtige, sich immer Gleiche, Neigungsvolle und Leibenschaftlose zu Ende des dritten Bandes kennen lernen; sie war der passende Schlußstein zu einem schon aufgemanerten zugerundeten Gewölbe; aber hier hatte man bei ruhiger undefangener Betrachtung sich nicht läugnen können, daß, um diese neue Geworbene in solche Function gleichfalls einzusehen, man ein neues Gewölbe hätte zurichten müssen.

Indessen war mir dieß noch nicht deutlich geworden und ihr eben so wenig. Betrachtete ich nun aber mich in meinem Hause, und gedacht' ich sie hereinzusühren, so schien sie mir nicht zu passen, wie ich ja schon in ihren Eirkeln zu erscheinen, um gegen die Tags= und Mode=Menschen nicht abzustechen, meine Kleidung von Zeit zu Zeit verändern, ja wieder verändern mußte. Das konnte aber doch mit einer häuslichen Einrichtung nicht geschehen, wo in einem neuge bauten, stattlichen Bürgerhause ein nunmehr veralteter Prunk gleichsam rückwärts die Einrichtung geleitet hatte.

So hatte sich auch, selbst nach dieser gewonnenen Einvikligung, kein Werhältniß der Eltern unter einander bilden und einleiten können, kein Familienzusammenhang. Andere Religionsgebräuche, andere Sitten! und wollte die Liebenswürdige einigermaßen ihre Lebensweise fortsetzen, so fand sie in dem anständig geräumigen Hause Leine Gelegenheit, keinen Raum.

Hatte ich bisher von allem diesem abgesehen, so waren mir zur Beruhigung und Stärkung von außen ber schöne Ansichten eröffnet, zu irgend einer gedeihlichen Anstellung zu gelangen. Ein rühriger Geist faßt überall Fuß; Fähigkeiten, Talente erregen Bertrauen; jedermann denkt, es tomme ja nur auf eine veränderte Richtung an. Budringliche Jugend findet Gunft, dem Genie traut man alles zu, da es doch nur ein Gewisses vermag.

Das deutsche geistig-literarische Terrain war damals ganz eigentlich als ein Neubruch anzusehen. Es fanden sich unter den Geschaftsleuten kluge Menschen, die für den neu aufzu- wühlenden Boden tüchtige Andauer und kluge Hausbalter wänschten. Selbst die angesehene wohlgegründete Freumaurer-Loge, mit deren vornehmsten Gliedern ich eben durch mein Berhältniß zu Lili bekannt geworden war, wußte auf schickliche Weise meine Annaherung einzuleiten; ich aber, aus einem Unabhängigkeitsgesühl, welches mir spater als Verrücktheit erschien, lehnte sede nahere Verknüpfung ab, nicht gewahrend, daß biese Manner, wenn schon in höherem Sinne verdunden, mir doch bei meinen, den ihrigen so nah verwandten Zwecken, hätten sörderlich seyn müssen.

3ch gehe ju bem Befonberften gurud.

In solchen Städten, wie Frankfurt, giebt es collective Stellen: Residentschaften, Agentschaften, die sich durch Thätigeteit gränzenlos erweitern lassen. Dergleichen bot sich auch mir dar, beim ersten Unblid vortheilhaft und ehrenvoll zusgleich. Man sehte voraus, daß ich für sie passe; es wäre auch gegangen unter der Bedingung jener geschilderten Kanzeleidreiheit. Man verschweigt sich die Zweifel, man theilt sich das Günstige mit, man überwindet jedes Schwanken durch gewaltsame Thätigkeit; es kommt daburch etwas Unswahres in den Zustand, ohne daß die Leidenschaft deßhalb gesmildert werde.

and bem beutiden Barerlandes, in ... Jaceptadt icon über hundert Jahre e .. os manden Ariegen und Gricht chair confommen erhalten. Einem at: . . . . . . . dag von dem Höchsten bis u ".... Tager bis zu dem Juden berunter, . .... Roben ichten. Wenn bem Raifer fid ber biefen ibr Bablrecht und bie 20 Conupreren Gerechtiame ein entichie . ..... 'dun aver war der bobe Abel in tie beide receibrantt, io daß er feiner bebeuten-Bankind, ich evenburtig mit bem Societen n gewesten Sinne noch bober, indem ja ber atgebte aden undern vorangingen und als ............ inen unangefochtenen ehrmürbigen

damellen augerten und außerdem in Stiffenen, Vereinigungen und Werbrit wu, a wird man leicht denken können, von ardenten Menschen, welche sich

nordischer König, gleichfalls aus eigner Gewalt, bie 3agel bes Regiments. Die Aristofraten, die er unterdrückt, werden nicht bedauert, benn die Aristofratie überhanpt hatte feine Gunft bei dem Publicum, weil sie ihrer Natur nach im Stellen wirft und um desto sicherer ist, je weniger sie von sich reden macht; und in diesem Falle bachte man von bem jungen König um besto bester, weil er, um dem obersten Stande bas Gleichgewicht zu halten, die unteren begünstigen und an sich knupsen mußte.

Roch lebhafter aber mar die Belt intereffirt, ale ein ganges Bolf fich ju befreien Diene machte. Schon fruber batte man bemfelben Chaufpiel im Rleinen gern jugefebn; Corfica mar lange ber Puntt gewefen, auf den fic Aller Mugen richteten; Paoli, ale er, fein patriotifches Borbaben nicht weiter burchzusegen im Stande, burd Deutschland nach England ging, jog Aller Bergen an fich; es mar ein fconer, fclanter, blonber Mann voll Anmuth und Freundlichfeit; ich fab ibn in bem Bethmann'ichen Saufe, wo er turge Beit verweilte und ben Mengierigen, die fich ju ibm drangten, mit heiterer Gefälligfeit begegnete. Run aber follten fich in bem entfernteren Belttheil abnliche Auftritte wieberbolen; man munichte ben Umeritanern alles Glud und bie Damen Frant-Im und Bafbington fingen an am politifden und friegerifden himmel ju glangen und ju funteln. Mandes ju Erleichte: rung ber Menichbeit mar gefcheben, und ale nun gar ein neuer wohlwollenber Ronig von Frankreich bie beften Abfich= ten zeigte, fich felbit ju Befeitigung fo mancher Digbrauche und gu ben ebelften 3meden gu beidranten, eine regelmäßig anelangenbe Staatemirthichaft einzuführen, fich aller willfur= lichen Gewalt zu begeben, und durch Ordnung wie durch Recht allein ju herrichen; fo verbreitete fic bie beiterfte Soffnung

über die ganze Welt und die zutrauliche Ju und ihrem ganzen Zeitgeschlechte eine schöne tunft versprechen zu durfen.

Au allen diefen Ereignissen nahm ich fern Theil, als sie die größere Gesellschaft selbst und mein engerer Areis befaßten und tungen und Neuigseiten; und war darum zu schen kennen zu lernen; die Menschen über gern gewähren.

Der beruhigte Buftand bes beutichen welchem fich auch meine Baterftabt ichon übe eingefügt fab, hatte fich troß manchen Rrie terungen in feiner Geftalt volltommen erba wiffen Behagen gunftig mar, daß von dem bem Tiefften, von dem Raifer bis gu bem die mannichfaltigite Abstufung alle Periont fie gu trennen, ju verbinden ichien. Könige subordinirten, fo gab biefen ihr II dabei erworbenen und behaupteten Gerechtst benes Gleichgewicht. Dun aber mar ber erfte fonigliche Reihe verschränft, fo baß er den Vorrechte gebenkend, fich ebenburtig mi achten tounte, ja im gewiffen Ginne noch die geiftlichen Churfurften allen andern vora Sprößlinge ber hierarchie einen unangefochte Raum behaupteten.

Gedenke man nun der anherordentlichen diese altgegründeten Kamilten zugleich und atern, Mitterorden, Munisterien, Vereinigun berungen genoffen haben, so wird man leic daß diese große Maffe von bedeutenden Mei

jugleich als subordinirt und als coordinirt fühlten, in höche ster Zufriedenheit und geregelter Weltthätigkeit ihre Tage zubrachten, und ein gleiches Behagen ihren Nachkommen ohne besondere Mühe vorbereiteten und überließen. Auch sehlte es dieser Classe nicht an geistiger Cultur; denn schon seit hunzdert Jahren hatte sich erst die hohe Militär und Geschäfts-Bildung bedeutend hervorgethan und sich des ganzen vornehmen, so wie des diplomatischen Areises bemächtigt; zugleich aber auch durch Literatur und Philosophie die Geister zu geminnen und auf einen hohen der Gegenwart nicht allzugünzstigen Standpunkt zu versehen gewußt.

In Deutschland war es noch kaum jemand eingefallen, jene ungeheure privilegirte Masse zu beneiden, oder ihr die glücklichen Weltvorzüge zu mißgönnen. Der Mittelftand hatte fich ungestört dem Sandel und ben Wiffenschaften gewibmet und hatte freilich dadurch, so wie durch die nahverwandte Technif, sich zu einem bedeutenden Gegengewicht erhoben; ganz oder halb freie Städte begunstigten diese Thatigkeit, so wie die Menschen darin ein gewisses ruhiges Behagen empfanden. Wer seinen Reichthum vermehrt, seine geistige Thätigkeit. besonders im juristischen und Staatsfache gesteigert fah, der. fonnte fich überall eines bedeutenden Einfluffes erfreuen. Seste man doch bei den höchsten Reichsgerichten und auch wohl fonst, ber abeligen Bank eine Gelehrten=Bank gegenüber; die freiere: Uebersicht der einen mochte sich mit der tiefern Einsicht der: andern gerne befreunden und man hatte im Leben burchaus! keine Spur von Rivalität; der Abel war ficher in seinen un= erreichbaren durch die Zeit geheiligten Worrechten und ber Bürger hielt es unter seiner Würde durch eine seinem Nament: vorgesetzte Partifel nach dem Schein berfelben zu ftreben. Det: Handelsmann, der Technifer, hatte genug ju thun um mit

den schneller vorschreitenden Nationen einigermaßen zu wettseisern. Wenn man die gewöhnlichen Schwankungen des Tages nicht beachten will, so durfte man wohl sagen, es war im Sanzen eine Zeit eines reinen Bestrebens, wie sie früher nicht erschienen, noch auch in der Folge wegen äußerer und innerer Steigerungen sich lange erhalten konnte.

In dieser Zeit war meine Stellung gegen die obern Stände sehr günstig. Wenn auch im Werther die Unannehmlichkeiten an der Gränze zweier bestimmten Verhältnisse mit Ungeduld ausgesprochen sind, so ließ man das in Betracht der übrigen Leidenschaftlichkeiten des Buches gelten, indem jedermann wohl fühlte, daß es hier auf keine unmittelbare Wirkung abgesehen sep.

Durch Göt von Berlichingen aber war ich gegen die obern Stände sehr gut gestellt; was auch an Schicklichkeiten bisheriger Literatur mochte verlett sepn, so war doch auf eine kenntuifreiche und tüchtige Weise das altdeutsche Verhältniß, den un verletbaren Kaiser an der Spite, mit manchen andern Stusen und ein Nitter dargestellt, der im allgemein gesehlosen Irstande als einzelner Privatmann, wo nicht gesehlich, doch rechtlich zu handeln dachte und dadurch in sehr schlimme Lagen geräth. Dieser Complex aber war nicht aus der Lust gegriffen, sondern durchaus heiter lebendig und deshalb auch wohl hie und da ein wenig modern, aber doch immer in dem Sinne vorgesührt, wie der wackere tüchtige Mann sich selbst, und also wohl zu leidlichen Gunsten, in eigner Erzählung dargesstellt hatte.

Die Familie blühte noch, ihr Verhältniß zu der fränksichen Ritterschaft war in ihrer Integrität geblieben, wenn gleich diese Beziehungen, wie manches Andere jener Beit, bleicher und unwirksamer mochten geworden sepn.

Nun erhielt auf einmal bas Fläßlein Jaxt, die Bung

Jarthausen eine poetische Bedeutung; sie wurden besucht, so wie das Nathhaus zu Heilbronn.

Man wußte, daß ich noch andere Punkte jener Zeitgesschichte mir in den Sinn genommen hatte und manche Familie, die sich aus jener Zeit noch tüchtig herschrieß, hatte die Aussicht ihren Aeltervater gleichsam and Tageslicht her= vorgezogen zu sehen.

Es entsteht ein eigenes allgemeines Behagen, wenn man einer Nation ihre Geschichte auf eine geistreiche Weise wieder zur Erinnerung bringt; sie erfreut sich der Tugenden ihrer Vorsahren und belächelt die Mängel derselben, welche sie längst überwunden zu haben glaubt. Theilnahme und Beisall kann daher einer solchen Darstellung nicht fehlen und ich hatte mich in diesem Sinne einer vielfachen Wirkung zu erfreuen.

Merkwürdig möchte es jedoch sepn, daß unter den zahlereichen Annäherungen und in der Menge der jungen Leute, die sich an mich anschlossen, sich kein Edelmann befand; aber dagegen waren manche, die schon in die dreißig gelangt, mich aufsuchten, besuchten und in deren Wollen und Bestreben eine freudige Hoffnung sich durchzog, sich in vaterländischem und allgemein menschlicherem Sinne ernstlich auszubilden.

Bu dieser Zeit war denn überhaupt die Richtung nach der Epoche zwischen dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert eröffnet und lebendig. Die Werke Ulrich's von Hutten kamen mir in die Hande und es schien wundersam genug, daß in unsern neuern Tagen sich das Aehnliche, was dort hervorgetreten, hier gleichfalls wieder zu manisestiren schien.

Folgender Brief Ulrich's von Hutten an Billibald Pirkheimer dürfte demnach hier eine schickliche Stelle finden.

"Was uns das Glück gegeben nimmt es meift wieder weg und das nicht allein; auch alles andere was fich an den

tannte sehr wohl unste Wünsche, unste Hoffnungen, ihre Luft zu wirken sah darin einen Auftrag; kurz sie unterhandelte mit den Eltern. Wie sie es begonnen, wie sie die Schwierigkeiten, die sich ihr entgegen stellen mochten, beseitigt, genug sie tritt eines Abends zu uns und bringt die Einwilligung, "Gebt euch die Hände!" rief sie mit ihrem pathetisch gedieterischen Wesen. Ich stand gegen Lili über und reichte meine Hand dar; sie legte die ihre, zwar nicht zaudernd, aber deck langsam hinein. Nach einem tiesen Athemholen sielen wir einander lebhaft bewegt in die Arme.

Es war ein seltsamer Beschluß des hohen über uns Baltenden, daß ich in dem Verlause meines wundersamen Lebensganges doch auch erfahren sollte, wie es einem Bräutigam zu Muthe sep.

Ich darf wohl sagen, daß es für einen gesitteten Mann die angenehmste aller Erinnerungen sep. Es ist erfreulich sich jene Gesühle zu wiederholen, die sich schwer aussprechen und kaum erklären lassen. Der vorhergehende Zustand ist durchand verändert; die schrosssten Gegensähe sind gehoben, der hartnäckigste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Vernunft, die tyrannissrenden Triebe, das verständige Geseh, welche sonst in immerwährendem Zwist und bestritten, alle diese treten nunmehr in freundlicher Einigkeit heran und bei allgemein geseiertem frommen Feste wird das Verbotene gesordert und das Verpönte zur unerlässichen Pslicht erhoben.

Mit sittlichem Beifall aber wird man vernehmen, das von dem Augenblick an eine gewisse Sinnesveränderung in mir vorging. War die Geliebte mir bisher schön, anmuthig, anziehend vorgekommen, so erschien sie mir nun als würdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Person; ihre Anmuth und Liebenswürdigkeit gehörten mein, das fühlt' ich wie sonst; aber der Werth ihres Charakters, die Sicherheit in sich selbst, ihre Zuverlässigkeit in allem, das blieb ihr eigen. Ich saute es, ich durchblickte es und freute mich dessen als eines Capitals, von dem ich zeitlebens die Zinsen mitzugenießen hätte.

Es ist schon längst mit Grund und Bedeutung ausgesprochen: auf bem Gipfel der Bustande halt man fich nicht Die ganz eigentlich burch Demoiselle Delf eroberte Bustimmung beiderseitiger Eltern ward nunmehr als obwat: tend anerkannt, stillschweigend und ohne weitere Körmlichkeit. Denn so bald etwas Ideelles, wie man ein foldes Berlöbnif wirklich nennen kann, in die Wirklichkeit eintritt, fo entsteht, wenn man völlig abgeschloffen zu haben glaubt, eine Rrife. Die Außenwelt ist durchaus unbarmherzig und fie bat Reibt, denn sie muß sich ein für allemal felbst behaupten; die Buversicht der Leidenschaft ist groß, aber wir sehen sie doch gar oft an dem ihr entgegenstehenben Wirklichen scheitern. Gatten, die, besonders in der spätern Beit, mit nicht genngfamen Gutern verseben, in diese Bustande sich einlaffen, mogen ja sich keine Honigmonde versprechen; unmittelbar brobt ihnen eine Welt mit unverträglichen Forderungen, welche, nicht befriedigt, ein junges Chepaar abfurd erscheinen taffen.

Die Unzulänglichkeit der Mittel die ich zur Erreichung meines Zwecks mit Ernst ergriffen hatte, konnte ich früher nicht gewahr werden, weil sie bis auf einen gewissen Punkt zugereicht hätten; nun der Zweck näher heranrückte, wollte es hüben und drüben nicht Volkommen passen.

Der Trugschluß; den die Leidenschaft so bequem sindet, trat nun in seiner völligen Incongruenz nach und nach herz vor. Mit einiger Nüchternheit mußte mein Haus, meine häusliche Lage, in ihrem ganz Besondern betrachtet werden. Das Bewußtseyn, das Ganze sep auf eine Schwiegertschter eingerichtet, lag freilich zu Grunde; aber auf ein Frauenzimmer welcher Art war dabei gerechnet?

Wir haben die Mäßige, Liebe, Verständige, Schöne, Tüchtige, sich immer Gleiche, Neigungsvolle und Leidensschaftlose zu Ende des dritten Bandes kennen lernen; sie war der passende Schlußstein zu einem schon aufgemauerten zugerundeten Gewölbe; aber hier hatte man bei ruhiger unde fangener Betrachtung sich nicht läugnen können, daß, nm diese neue Geworbene in solche Function gleichfalls einzusehen, man ein neues Gewölbe hätte zurichten mussen.

Indessen war mir dieß noch nicht deutlich geworden und ihr eben so wenig. Betrachtete ich nun aber mich in meisnem Hause, und gedacht' ich sie hereinzusühren, so schien sie mir nicht zu passen, wie ich ja schon in ihren Eirkeln zu erscheinen, um gegen die Tags= und Mode=Menschen nicht alzustechen, meine Kleidung von Zeit zu Zeit verändern, ja wieder verändern mußte. Das konnte aber doch mit einer häuslichen Einrichtung nicht geschehen, wo in einem neuge bauten, stattlichen Bürgerhause ein nunmehr veralteter Prunk gleichsam rückwärts die Einrichtung geleitet hatte.

So hatte sich auch, selbst nach dieser gewonnenen Einwilligung, kein Verhältniß der Eltern unter einander bilden und einleiten können, kein Familienzusammenhang. Andere Religionsgebräuche, andere Sitten! und wollte die Liebenswürdige einigermaßen ihre Lebensweise fortsetzen, so fand sie in dem anständig geräumigen Hause keine Gelegenheit, keinen Raum.

Hatte ich bisher von allem diesem abgesehen, so waren mir zur Beruhigung und Stärfung von außen ber schöne Ansichten eröffnet, zu irgend einer gedeihlichen Anstellung zu gelangen. Ein rühriger Beift faßt überall fuß; fichigkeiten, Talente erregen Bertrauen; jedermann bentt, es tomme ja nur auf eine veranderte Richtung an. Budringliche Jugend findet Bunft, dem Genie traut man alles zu, ba es boch nur ein Gewises vermag.

Das deutsche geistig-literarische Terrain mar damals ganz eigentlich als ein Neubruch anzusehen. Es fanden sich unter den Geschaftsleuten kluge Menschen, die für den neu aufzus wühlenden Boben tüchtige Andauer und kluge Haushälter wünschten. Gelbst die angesehene wohlgegründete Freimaurersloge, mit deren vornehmsten Gliedern ich eben durch mein Verhältnis zu Lili befannt geworden war, wußte auf schickliche Weise meine Annaherung einzuletten; ich aber, aus einem Unabhängigkeitsgefühl, welches mir später als Verrücktsheit erschien, lehnte jede nahere Verknüpfung ab, nicht gemahrend, daß diese Manner, wenn schon in höherem Sinne verbunden, mer doch bei meinen, den ihrigen so nah verwandten Zweiken, hatten förderlich sen müssen.

3ch gebr ju bem Befonberften jurud.

In solden Stadten, wie Frankfurt, giebt es collective Stellen: Residentichaften, Agentschaften, bie sich durch Thatigeteit granzenlos erweitern lassen. Dergleichen bot sich auch mir dar, beim ersten Anblick vortheilhaft und ehrenvoll zusgleich. Man sehte voraus, daß ich für sie passe; es ware auch gegangen unter der Bedingung jener geschilderten Kanzeleidreiheit. Man verschweigt sich die Zweisel, man theilt sich das Günstige mit, man überwindet jedes Schwansen durch gewaltsame Thatigkeit; es kommt badurch etwas Unswahres in den Zustand, ohne daß die Leidenschaft deshalb ges milbert werde.

In Friedenszeiten ist für die Menge wohl tein erfrenlicheres Lesen als die öffentlichen Blätter, welche und von ben neusten Weltereignissen eilige Nachricht geben. Der rubige, mobibehaltene Burger übt daran auf eine unschuldige Beife den Parteigeist, den wir in unserer Beschränktheit meber los werden konnen noch sollen. Jeber behagliche Menfc erfcafft fich alsbann, wie bei einer Wette, ein willfürliches Intereffe, unwesentlichen Gewinn und Verlust, und nimmt, wie im Theater, einen sehr lebhaften, jedoch nur imaginaren Theil an fremdem Gluck und Ungluck. Diese Theilnahme erscheint oft willfürlich, jedoch beruht sie auf sittlichen Grunden. bald geben wir löblichen Absichten einen verdienten Beifal; balb aber, von glänzendem Erfolg hingeriffen, wenden wir und zu demjenigen, deffen Vorfage wir murden getabelt baben. Bu allem biesem verschaffte und jene Beit reichlichen Stoff.

Kriedrich der Zweite, auf seiner Kraft rubend, schien mich immer das Schickfal Europens und der Welt abzumegen; Catharina, eine große Frau, die sich selbst des Ehrones wir dig gehalten, gab tüchtigen bochbegunstigten Mannern einen großen Spielraum, der herrscherin Macht immer weiter aus: zubreiten; und da dieß über die Turten geschah, benen wir die Verachtung, mit welcher sie auf und hernieberbliden, reichlich zu vergelten gewohnt sind, so schien es als wenn teine Menschen aufgeopfert würden, indem diese Undriften an Taufenden fielen. Die brennende Flotte in bem Safen von Tichesme verursachte ein allgemeines Freudenfest über bie gebildete Welt und jedermann nahm Theil an dem fiegerischen Uebermuth, als man, um ein wahrhaftes Bild jener großen Begebenheit übrig zu behalten, zum Behuf eines fünftlerifden Studiums, auf der Rhede von Livorno fogar ein Kriegsichif in die Luft sprengte. Nicht lange barauf ergreift ein junger

nordischer König, gleichfalls aus eigner Gewalt, die Jügel des Regiments. Die Aristokraten, die er unterdrückt, werden nicht bedauert, denn die Aristokratie überhaupt hatte keine Gunst bei dem Publicum, weil sie ihrer Natur nach im Stillen wirkt und um desto sicherer ist, je weniger sie von sich reden macht; und in diesem Falle dachte man von dem jungen König um desto besser, weil er, um dem obersten Stande das Sleichgewicht zu halten, die unteren begünstigen und an sich knüpfen mußte.

Noch lebhafter aber war die Welt interessirt, als ein ganzes Bolf sich zu befreien Miene machte. Schon früher hatte man bemselben Schauspiel im Rleinen gern zugesehn; Corsica war lange der Puntt gewesen, auf ben sich Aller Augen richteten; Paoli, ale er, fein patriotisches Borbaben nicht weiter durchzusegen im Stande, burch Deutschland nach England ging, jog Aller Herzen an sich; es war ein schöner, schlanker, blonder Mann voll Anmuth und Freundlichkeit; ich fah ihn in dem Bethmann'schen hause, wo er furze Beit ver= weilte und den Reugierigen, die sich zu ihm drängten, mit heiterer Gefälligkeit begegnete. Run aber follten fich in bem entfernteren Welttheil abnliche Auftritte wiederholen; man wünschte den Amerikanern alles Gluck und die Namen Franklin und Washington fingen an am politischen und friegerischen Himmel zu glänzen und zu funkeln. Manches zu Erleichterung der Menschbeit war geschehen, und als nun gar ein neuer wohlwollender König von Kranfreich die besten Absich= ten zeigte, sich selbst zu Beseitigung so mancher Mißbrauche und zu den edelsten 3weden zu beschränken, eine regelmäßig anslangende Staatswirthschaft einzuführen, sich aller willfur= lichen Gewalt zu begeben, und burch Ordnung wie burch Recht allein zu herrschen; so verbreitete fich die beiterfte Soffnung

über die ganze Welt und die zutrauliche Jugend glaubte sich und ihrem ganzen Zeitgeschlechte eine schöne, ja herrliche Zustunft versprechen zu dürfen.

An allen diesen Ereignissen nahm ich jedoch nur in so fern Theil, als sie die größere Gesellschaft interessirten, ich selbst und mein engerer Kreis befaßten uns uicht mit Zeitungen und Neuigkeiten; uns war darum zu thun, den Menschen kennen zu lernen; die Menschen überhaupt ließen wir gern gewähren.

Der beruhigte Buftand bes deutschen Baterlanbes, in welchem fich auch meine Baterstadt schon über hundert Jahre eingefügt fab, hatte sich trot manchen Kriegen und Erfcht terungen in seiner Gestalt vollkommen erhalten. wissen Behagen gunftig war, daß von dem Höchften bis m dem Tiefsten, von dem Kaiser bis zu dem Juden herunter, die mannichfaltigste Abstufung alle Personlichkeiten, anstatt fie zu trennen, zu verbinden ichien. Wenn dem Raifer fic Könige subordinirten, so gab diesen ihr Bahlrecht und bie dabei erworbenen und behaupteten Gerechtsame ein entschie denes Gleichgewicht. Nun aber war der hohe Adel in die erste königliche Reihe verschränkt, so daß er seiner bebeutenben Borrechte gedenkend, fich ebenburtig mit dem Socken achten konnte, ja im gewissen Sinne noch höher, indem ja die geistlichen Churfürsten allen andern vorangingen und cis Sprößlinge ber hierarchie einen unangefochtenen ehrmarbigen Raum behaupteten.

Gebenke man nun der außerordentlichen Bortheile, welche diese altgegründeten Familien zugleich und außerdem in Stiftern, Ritterorden, Ministerien, Vereinigungen und Berbrit derungen genossen haben, so wird man leicht denken kinnen, daß diese große Masse von bedeutenden Menschen, welche fic

zugleich als subordinirt und als coordinirt fühlten, in höchseter Zufriedenheit und geregelter Weltthätigkeit ihre Tage zubrachten, und ein gleiches Behagen ihren Nachkommen ohne besondere Mühe vorbereiteten und überließen. Auch sehlte es dieser Classe nicht an geistiger Cultur; denn schon seit hunsdert Jahren hatte sich erst die hohe Militärs und Geschäfts- Vildung bedeutend hervorgethan und sich des ganzen vornehmen, so wie des diplomatischen Areises bemächtigt; zugleich aber auch durch Literatur und Philosophie die Geister zu gewinnen und auf einen hohen der Gegenwart nicht allzugünsstigen Standpunkt zu versetzen gewußt.

In Deutschland war es noch kaum jemand eingefallen, jene ungeheure privilegirte Maffe zu beneiden, oder ihr die glücklichen Weltvorzüge zu mifgönnen. Der Mittelftand batte sich ungestört dem handel und den Wissenschaften gewidmet und hatte freilich dadurch, so wie burch die nahverwandte Technik, sich zu einem bedeutenden Gegengewicht erhoben; gang oder halb freie Städte begunstigten biese Thätigkeit, so wie die Menschen darin ein gewisses ruhiges Behagen empfanden. Wer seinen Reichthum vermehrt, seine geistige Thätigkeit besonders im juristischen und Staatsfache gesteigert fah, derkonnte sich überall eines bedeutenden Einflusses erfreuen. Sette man doch bei den höchsten Reichsgerichten und auch wohl sonst, ber abeligen Bank eine Gelehrten=Bank gegenüber; die freiere: Uebersicht der einen mochte sich mit der tiefern Einsicht dern andern gerne befreunden und man hatte im Leben burchaus! keine Spur von Rivalität; der Adel war ficher in feinen un= erreichbaren durch die Zeit geheiligten Worrechten und ber Burger hielt es unter seiner Würde durch eine seinem Nament vorgesetzte Partifel nach dem Schein derfelben zu ftreben. Deri Handelsmann, der Techniker, hatte genug anithun umit mit

den schneller vorschreitenden Nationen einigermaßen zu wettseisern. Wenn man die gewöhnlichen Schwankungen des Tages nicht beachten will, so durfte man wohl sagen, es war im Sanzen eine Zeit eines reinen Bestrebens, wie sie früher nicht erschienen, noch auch in der Folge wegen äußerer und innerer Steigerungen sich lange erhalten konnte.

In dieser Zeit war meine Stellung gegen die obern Stände sehr günstig. Wenn auch im Werther die Unannehmlichkeiten an der Gränze zweier bestimmten Verhältnisse mit Ungeduld ausgesprochen sind, so ließ man das in Betracht der übrigen Leidenschaftlichkeiten des Buches gelten, indem jedermann wehl fühlte, daß es hier auf keine unmittelbare Wirkung abgesehen sen.

Durch Göt von Berlichingen aber war ich gegen die obern Stände sehr gut gestellt; was auch an Schicklichkeiten bisheriger Literatur mochte verlett sepn, so war doch auf eine kenntnifereiche und tüchtige Weise das altdeutsche Verhältniß, den un verletbaren Kaiser an der Spiße, mit manchen andern Stusen und ein Ritter dargestellt, der im allgemein gesehlosen Prstadmann, wo nicht gesehlosen pechtlich zu handeln dachte und dadurch in sehr schlimme Lagen geräth. Dieser Complex aber war nicht aus der Lust gegriffen, sondern durchaus heiter lebendig und deßhalb auch wohl hie und da ein wenig modern, aber doch immer in dem Sinne vorgesührt, wie der wackere tüchtige Mann sich selbst, und also wohl zu leiblichen Gunsten, in eigner Erzählung dargesstellt hatte.

Die Familie blühte noch, ihr Verhältniß zu der frankschen Ritterschaft war in ihrer Integrität geblieben, wenn gleich diese Beziehungen, wie manches Andere jener Beit, bleicher und unwirksamer mochten geworden sepn.

Nun erhielt auf einmal das Flüßlein Jext, die Burg

Jarthausen eine poetische Bedeutung; sie wurden besucht, so wie das Rathhaus zu Heilbronn.

Man wußte, daß ich noch andere Punkte jener Zeitgesschichte mir in den Sinn genommen hatte und manche Fasmilie, die sich aus jener Zeit noch tüchtig herschrieß, hatte die Aussicht ihren Aeltervater gleichsam ans Tageslicht hersvorgezogen zu sehen.

Es entsteht ein eigenes allgemeines Behagen, wenn man einer Nation ihre Geschichte auf eine geistreiche Weise wieder zur Erinnerung bringt; sie erfreut sich der Tugenden ihrer Vorfahren und belächelt die Mängel derselben, welche sie längst überwunden zu haben glaubt. Theilnahme und Beifall kann daher einer solchen Darstellung nicht sehlen und ich hatte mich in diesem Sinne einer vielfachen Wirkung zu erfreuen.

Merkwürdig möchte es jedoch seyn, daß unter den zahlzeichen Annäherungen und in der Menge der jungen Leute, die sich an mich anschlossen, sich kein Edelmann befand; aber dagegen waren manche, die schon in die dreißig gelangt, mich aufsuchten, besuchten und in deren Wollen und Bestreben eine freudige Hoffnung sich durchzog, sich in vaterländischem und allgemein menschlicherem Sinne ernstlich auszubilden.

Zu dieser Zeit war denn überhaupt die Richtung nach der Epoche zwischen dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert eröffnet und lebendig. Die Werke Ulrich's von Hutten kamen mir in die Hände und es schien wundersam genug, daß in unsern neuern Tagen sich das Aehnliche, was dort hervorgetreten, hier gleichfalls wieder zu manifestiren schien.

Folgender Brief Ulrich's von Hutten an Billibald Pirkheimer dürfte demnach hier eine schickliche Stelle finden.

"Was uns das Glück gegeben nimmt es meist wieder weg und das nicht allein; auch alles andere was sich en den

Menschen von außen anschließt, sehen wir bem Bufall unterworfen. Nun aber streb' ich nach Ehren, bie ich ohne Dis gunst zu erlangen munschte, ja welcher Beise es auch fen; benn es besigt mich ein heftiger Durft nach dem Ruhm, baf ich so viel als möglich geabelt zu sepn munschte. Es murbe schlecht mit mir stehen, theurer Billibald, wenn ich mich schon jest für einen Edelmann hielte, ob ich gleich in biefem Rang, dieser Kamilie, von solchen Eltern geboren worden, wenn ich mich nicht durch eigenes Bestreben geabelt hatte. großes Werk hab' ich im Sinn! ich benke höher! nicht etwe daß ich mich in einen vornehmeren, glanzendern Stand verfest sehen möchte, sondern anderwärts möcht' ich eine Quelle suchen, aus der ich einen besondern Adel schöpfte und nicht unter die mahnhaften Edelleute gezählt wurde, zufrieben mit dem was ich von meinen Voreltern empfangen; fondern bes ich zu jenen Gutern noch etwas selbst hinzugefügt batte, was von mir auf meine Nachkommen hinüberginge."

"Daher ich benn mit meinen Studien und Bemühungen mich dahin wende und bestrebe, entgegengesett in Meinung denenjenigen, die alles das, was ist, für genug achten; bem mir ist nichts dergleichen genug, wie ich Dir denn meinen Shrgeiz dieser Art bekannt habe. Und so gesteh' ich denn, daß ich diejenigen nicht beneide, die, von den untersten Stünden ausgegangen, über meine Zustände hinausgeschritten sind; und hier bin ich mit den Männern meines Standes keines wegs übereindenkend, welche Personen eines niedrigen Ursprungs, die sich durch Tüchtigkeit hervorgethan haben, zu schimpsen pstegen. Denn mit vollkommenem Rechte werden diejenigen und vorgezogen, welche den Stoss des Ruhms, den wir selbst vernachlässigt, für sich ergriffen und in Besitz genommen; sie mögen Söhne von Walkern oder Gerbern sepn, haben sie dech

mit mehr Edwierigfeit, als wir gefunden hatten, bergleichen ju erlangen gewußt. Dicht allein ein Thor ift ber Ungelehrte ju nennen, welcher ben beneidet, ber burch Renntniffe fic hervorgethan, fondern unter bie Clenben, ja unter bie Clenbeften ju gablen; und an biefem Rebler frantet unfer Abel gang befonders, bag er folde Bierrathen quer anfebe. Denn mas, bei Gott! beift es, ben beneiben ber bas befist, mas wir vernachlaffigten? Warum baben mir uns ber Gefete nicht befleißiget? Die icone Belabrtbeit, bie beften Runfte marum nicht felbft gelernt? Da find uns nun Malter, Coufter und Magner vorgelaufen. Warum haben mir bie Stellung verlaffeit, warnm bie freiften Studien ben Dienftleuten unb, ichandlich für und! ihrem Schmus überlaffen? Bang rechtmaßig bat bas Erbtheil bes Abele, bas wir verichmabten, ein jeber Gemandter, Rleifiger, in Bent nehmen und burch Thatigfeit benugen tonnen. Bir Clenden, Die bas vernachlaffigen, mas einen jeden Unterften fich über und ju erheben genügt; boren wir boch auf ju beneiben und fuchen badjenige auch ju erlangen, mas, ju unfrer ichimpflichen Beichamung, andere fich anmafen."

"Jebes Berlangen nach Ruhm ift ehrbar, aller Kampf um das Tüchtige lobenswürdig. Mag boch jedem Stand seine eigene Sperbe gemährt seyn! Jene Ahnenbilder will ich nicht verachten, so wenig als die wohl ausgestatteten Stammbaume; aber was auch beren Werth sev ist nicht unser eigen, wenn wir es nicht durch Verdienste erst eigen machen; auch kann es nicht bestehen, wenn ber Abel nicht Sitten, die ihm geziemen, annimmt. Vergebens wird ein setter und beleibter jener Hausvater die Standbilder seiner Vorsahren dir aufzeigen, indeß er selbst unthatig eher einem Alog ahnlich, als daß er jenen die ihm mit Küchtigkeit vorsanleuchteten zu vergleichen wäre."

"So viel hab' ich bir von meinem Ehrgeiz und meiner Beschaffenheit so weitläusig als aufrichtig vertrauen wollen."

Wenn auch nicht in solchem Flusse des Zusammenhangs, so hatte ich doch von meinen vornehmeren Freunden und Betannten dergleichen tüchtige und frästige Sesinnungen zu vernehmen, von welchen der Erfolg sich in einer redlichen Thätigkeit erwies. Es war zum Eredo geworden, man müsse sich einen persönlichen Abel erwerben, und zeigte sich in jenen schönen Tagen irgend eine Rivalität, so war es von oben herunter.

Wir andern dagegen hatten was wir wollten: freien und gebilligten Gebrauch unfrer von der Natur verliehenen Talente, wie er wohl allenfalls mit unsern bürgerlichen Verhältnissen hestehen konnte.

Denn meine Baterstadt hatte barin eine ganz eigene nicht genugsam beachtete Lage. Wenn die nordischen freien Reichsstädte auf einen ausgebreiteten Handel, und die südlichern, bei zurücktretenden Handelsverhältnissen, auf Kunst und Technik gegründet standen, so war in Frankfurt am Main ein gewisser Complex zu bemerken, welcher aus Handel, Capitalvermögen, Haus und Grund=Besit, aus Wissen= und Sammler=Luk zusammengestochten schien.

Die lutherische Confession führte das Regiment; die alte Gan-Erbschaft, vom Hause Limburg den Namen führend; das Haus Frauenstein mit seinen Ansängen nur ein Elub, bei den Erschütterungen, durch die untern Stände herbeigeführt, dem Verständigen getreu; der Jurist, der sonstige Wohlhabende und Wohldenkende, niemand war von der Magistratur ausgeschlossen; selbst diejenigen Handwerker, welche zu bedenklicher Zeit an der Ordnung gehalten, waren rathsfähig, wenn auch nur stationar auf ihrem Plaze. Die andern versassungsmäßigen Gegengewichte, sormelle Einrichtungen und was sich alles

an eine folde Verfassung auschließt, gaben vielen Menschen einen Spielraum zur Thatigfeit, indem handel und Technik bei einer glücklich örtlichen Lage, sich auszubreiten in keinem Sinne gehindert waren.

Der höhere Abel wirkte für sich unbeneidet und fast uns bemerkt; ein zweiter sich annahernder Stand mußte schon streds samer senn und, auf alten vermögenden Familienfundamenten beruhend, suchte er sich durch rechtliche und Staatsgelehrsams teit bemerklich zu machen.

Die sogenannten Reformirten bildeten, wie auch an andern Orten die Resugiés, eine ausgezeichnete Classe, und selbst wenn sie zu ihrem Gottesdienst in Bockenheim Sonntags in schonen Equipagen hinaussuhren, war es immer eine Art von Triumph über die Bürgerabtheilung, welche berechtigt war, bei gutem wie bei schlechtem Wetter in die Kirche zu Fuse zu gehen.

Die Ratholiken bemerkte man kaum; aber auch fie waren bie Vortheile gewahr geworben, welche die beiden andern Confessionen sich zugeeignet hatten.

## Achtzehntes 🐌 nch.

Bu literarischen Angelegenheiten zurückehrend, muß ich einen Umstand hervorheben, der auf die deutsche Poesse der damaligen Spoche großen Einstuß hatte, und besonders zu beachten ist, weil eben diese Einwirkung in den ganzen Verlanf unsrer Dichtkunst bis zum heutigen Tag gedauert hat und auch in der Zukunft sich nicht verlieren kann.

Die Deutschen waren von den älteren Zeiten her an den Reim gewöhnt, er brachte den Vortheil, daß man auf eine sehr naive Weise versahren und fast nur die Splben zehlen durfte. Achtete man bei fortschreitender Bildung mehr der weniger instinctmäßig auch auf Sinn und Bedeutung der Splben, so verdiente man Lob, welches sich mance Dichter auseignen wußten. Der Neim zeigte den Abschluß des poetischen Saßes, bei kürzeren Zeilen waren sogar die kleineren Einschnitte merklich, und ein natürlich wohlgebildetes Ohr sorgte sur Abwechselung und Anmuth. Nun aber nahm man auf einmal den Reim weg, ohne zu bedenken, daß über den Splbenwerth noch nicht entschieden, ja schwer zu entscheiden war. Klopstock ging voran. Wie sehr er sich bemüht und was er geleistet, ist bekannt. Jedermann sühlte die Unsücherheit der Sache, man wollte sich nicht gerne wagen, und, ausgesordert

burch jene Raturtenbeng, griff man nach einer poetifchen Profa. Begner's bichft liebliche Ibullen öffneten eine unendliche Bahn. Rlopftod fcbrieb ben Diglog von Bermanns Schlacht in Profa, fo wie den Tob Abams. Durch bie burgerlichen Erquerspiele fo wie durch bie Dramen bemachtigte fich ein empfindungevoller boberer Styl bes Theaters, und umgefehrt jog der funffußige Jambus, ber fich burch Ginfluß ber Englander bei und verbreitete, die Poefie jur Profa berunter. Allein bie Forderungen an Mopthmus und Reim tonnte man im Allgemeinen nicht aufgeben. Ramler, obgleich nach unficheen Grundfagen, ftreng gegen feine eigenen Gaden, tonnte nicht unterlaffen biefe Strenge auch gegen fremde Berte geltend ju machen. Er vermanbelte Profa in Berfe, veranberte unb verbefferte die Arbeit anderer, wodurch er fich wenig Dant verbiente und die Cache noch mehr verwirrte. Um beften aber gelang es benen, Die fich bes bertommlichen Reims mit einer gemiffen Beobachtung bes Eplbenmerthes bebienten unb, burch naturlichen Gefcmad geleitet, unguegesprochene und unentichiedene Befege beobachteten; wie g. 28. 2Bielanb, ber, obgleich unnachahmlich, eine lange Beit magigern Talenten jum Mufter biente.

uar feiner, auch ber Besten, ber nicht augenblicklich irre geworden ware. Daber entstand bas Unglud, daß die eigentliche
geniale Epoche unster Poesie weniges hervorbrachte mas man
in seiner Art correct nennen könnte; benn auch hier war die
Zeit strömend, sordernd und thätig, aber nicht betrachtend
und sich seingthuend.

Um jedoch einen Boden ju finden, worauf man poetisch fußen, um ein Element ju entdeden, in dem man freisinnig athmen tonnte, war man einige Jahrhunderte gurudgegangen,

wo sich aus einem caotischen Zustande ernste Küchtigkeiten glänzend hervorthaten, und so befreundete man sich auch mit der Dichtkunst jener Zeiten. Die Minnesanger lagen zu weit von uns ab; die Sprache hatte man erst studiren müffen und das war nicht unsre Sache, wir wollten leben und nicht lernen.

Hans Sachs, der wirklich meisterliche Dichter, lag uns am nächsten. Ein wahres Talent, freilich nicht wie jene Ritter und Hofmänner, sondern ein schlichter Bürger, wie wir und auch zu sepn rühmten. Ein didaktischer Realism sagte und zu, und wir benutzten den leichten Rhythmus, den sich willig andietenden Reim bei manchen Gelegenheiten. Es schien diese Art so bequem zur Poesie des Tages und deren bedurften wir jede Stunde.

Wenn nun bedeutende Werke, welche eine Jahre lange ja eine lebenslängliche Aufmerksamkeit und Arbeit erforderten, auf so verwegenem Grunde, bei leichtsinnigen Anlässen mehr oder weniger aufgebaut wurden, so kann man sich benken, wie freventlich mitunter andere vorübergehende Productionen sich gestalteten, z. B. die poetischen Episteln, Parabeln und Invectiven aller Formen, womit wir fortsuhren und innerlich zu bekriegen und nach außen Händel zu suchen.

Außer dem schon abgedruckten ist nur weniges bavon übrig; es mag erhalten bleiben. Rurze Notizen mögen Ursprung und Absicht denkenden Männern etwas deutlicher enthüllen. Tiefer Eindringende, denen diese Dinge kunftig zu Gesicht kommen, werden doch geneigt bemerken, daß allen solchen Ercentricitäten ein redliches Bestreben zu Grunde lag. Aufrichtiges Wollen streitet mit Anmaßung, Natur gegen Herkommlichkeiten, Talent gegen Formen, Genie mit sie

felbst, Rraft gegen Weichlichkeit, unentwideltes Tuchtiges gegen entfaltete Mittelmäßigkeit, so baß man jenes ganze Betragen als ein Vorpostengesecht ansehen kann, das auf eine Kriegserklärung solgt und eine gewaltsame Jehbe verkündigt. Denn genau besehen, so ist der Kampf in diesen sunfzig Jahren noch nicht ausgekämpft, er seht sich noch immer fort, nur in einer höhern Region.

Ich hatte, nach Anleitung eines altern beutschen Puppenund Buden-Spiels, ein tolles Frahenwesen ersonnen, welches
ben Titel: hanswurfts hochzeit führen sollte. Das
Schema war folgendes: hanswurft, ein reicher elternloser
Bauersschu, welcher so eben mundig geworden, will ein reiches
Wädchen, Namens Ursel Blandine, heirathen. Sein Vormund, Kilian Bruftseck, und ihre Mutter Ursel ic. sind es
höchlich zufrieden. Ihr vieljähriger Plan, ihre höchsen Wünsche
werden baburch endlich erreicht und erfüllt. Hier sindet sich
nicht das mindeste Hinderniß und das Ganze beruht eigentlich
nur darauf, daß das Verlangen der jungen Leute, sich zu besitzen, durch die Anstalten der Hochzeit und dabei vorwaltenden
unerlässichen Umständlichseiten bingehalten mird. Als Prologus tritt der Hochzeitbitter auf, halt seine herkdumtliche bannale Nede und endiget mit den Reimen:

Bei bem Birth jur goldnen Laus Da wirb fepn ber Dochgeitschmaus.

Um dem Vorwurf der verletten Einheit des Orts zu ent: geben, mar im hintergrunde bes Theaters gedachtes Wirths: baus mit seinen Jusignien glangend zu seben, aber fo, als wenn es, auf einem gapfen umgebreht, nach allen vier Seiten könnte vorgestellt werden; wobei sich jedoch die vordern Conlissen des Theaters schicklich zu verändern hatten.

Im ersten Act stand die Vorderseite nach der Straße zu, mit den goldnen nach dem Sonnenmikrostop gearbeiteten Imssignien; im zweiten Act die Seite nach dem Hausgarten; die dritte nach einem Wäldchen; die vierte nach einem nahe liegenden See; wodurch denn geweissagt war, daß in folgenden Zeiten es dem Decorateur geringe Mühe machen werde, einen Wellenschlag über das ganze Theater bis an das Sousseurloch zu führen.

Durch alles dieses aber ist das eigentliche Interesse des Stücks noch nicht ausgesprochen; denn der gründliche Schern ward bis zur Tollheit gesteigert, daß das sämmtliche Personal des Schauspiels aus lauter deutsch herkömmlichen Schimpfund Efel=Namen bestand, wodurch der Charafter der Einzelnen sogleich ausgesprochen und das Verhältniß zu einander gegeben war.

Da wir hoffen dürfen, daß Gegenwärtiges in guter Gefelschaft, auch wohl in anständigem Familientreise vorgelesen werde, so dürfen wir nicht einmal, wie doch auf jedem Theater- Anschlag Sitte ist, unsre Personen hier der Reihe nach nenen, noch auch die Stellen, wo sie sich am klarsten und eminentesten beweisen, hier am Ort aufführen; obgleich auf dem einfachsten Wege heitere, neckische, unverfängliche Beziehungen und geistreiche Scherze sich hervorthun müßten. Zum Versuche legen wir ein Blatt bei, unsern Herausgebern die Zulässigkeit zu beurtheilen anheim stellend.

Better Schuft hatte das Recht, durch sein Berhältnis zur Familie, zu dem Fest geladen zu werden, niemand hatte dabei etwas zu erinnern; denn wenn er auch gleich durchans im Leben untauglich war, so war er doch da, und weil er da war, konnte man ihn schicklich nicht verläugnen; auch durfte man an so einem Festtage sich nicht erinnern, daß man zuweilen unzufrieden mit ihm gewesen mare.

Mit herrn Schurke mar es schon eine bebenklichere Sache, er hatte der Familie wohl genust, wenn es ihm gerade auch nutte; dagegen ihr auch wieder geschadet, vielleicht zu seinem eignen Bortheil, vielleicht auch weil er es eben gelegen sand. Die mehr oder minder Klugen stimmten sür seine Julaisigkeit, die Wenigen, die ihn wollten ausgeschlossen haben, wurden überstimmt.

Nun aber war noch eine dritte Person, über die sich schwerer entscheiden ließ; in der Gesellschaft ein ordentlicher Mensch, nicht weniger als andere, nachgiebig, gefallig und zu mancherlei zu gebrauchen; er hatte den einzigen Fehler, daß er seinen Namen nicht hören konnte und so bald er ihn versnahm in eine Heldenwuth, wie der Norde sie Berserker-Buth benennt, augenblicklich gerieth, alles rechts und links tobtzusschlagen drohte und in solchem Raptus theils beschädigte, theils beschädigt ward: wie denn auch der zweite Act des Stücks durch ihn ein sehr verworrenes Ende nahm.

hier konnte nun der Unlaß unmöglich verfäumt werden, ben räuberischen Macklot zu züchtigen. Er geht nämlich haussiren mit seiner Macklotur, und wie er die Anstalten zur hochzeit gewahr wird, kann er dem Eriebe nicht widerstehen auch hier zu schmaruhen und auf anderer Leute Rosten seine ausgehungerten Gedärme zu erquicken. Er meldet sich; Kilian Brustssech untersucht seine Ausprücke, muß ihn aber abweisen, denn alle Gaste, heißt es, sepen anerkannte öffentliche Chastaltere, woran der Supplicant doch feinen Anspruch machen könne. Macklot versucht sein Möglichstes um zu beweisen, daß er eben so berühmt sep als zene. Da aber Kilian Brustssech

als strenger Seremonienmeister sich nicht will bewegen lassen, nimmt sich jener Nichtgenannte, der von seiner Berserter Wuth am Schlusse des zweiten Acts sich wieder erholt hat, des ihm so nahe verwandten Nachdruckers so nachdrücklich an, daß dieser unter die übrigen Säste schließlich aufgenommen wirk.

Um diese Beit melbeten sich die Grafen Stolberg an, die, auf einer Schweizerreise begriffen, bei uns einsprechen wollten. Ich war durch das frühste Auftauchen meines Talents im Göttinger Musenalmanach mit ihnen und fammtlichen jungen Männern, deren Wefen und Wirken befannt geung ift, in ein gar freundliches Werhaltniß gerathen. Bu ber bemaligen Beit hatte man fich ziemlich wunderliche Begrife von Freundschaft und Liebe gemacht. Eigentlich war es eine lebhafte Jugend, die fich gegen einander auffnöpfte und ein talentvolles aber ungebildetes Innere hervorkehrte. folden Bezug gegen einander, der freilich wie Bertrauen and fah, hielt man fur Liebe, für mahrhafte Reigung; ich betres mich darin fo gut wie die andern, und habe bavon viele Jahre auf mehr als Gine Weise gelitten. Et ift noch ein Brief von Burger'n aus jener Zeit vorhanden, woraus m ersehen ift, daß von sittlich Aesthetischem unter biefen Gefellen keineswegs die Rede mar. Jeder fühlte fich aufgeregt und glaubte gar wohl hiernach handeln und bichten zu barfen.

Die Gebrüder kamen an, Graf Hangwiß mit ihnen. Von mir wurden sie mit offener Brust empfangen, mit gemüthlicher Schicklichkeit. Sie wohnten im Sasthofe, waren zu Tische jedoch meistens bei uns. Das erste heitere Jusammensenn zeigte sich höchst erfreulich: allein gar balb traten ercentrische Aeußerungen hervor.

Bu meiner Mutter machte fich ein eigenes Merhaltnis. Sie wußte in ihrer tuchtigen graden Art fich gleich ins Mittelalter guruchzusehen, um als Aja bei irgend einer Lombar- bischen ober Byzantinischen Prinzessin angestellt zu senn. Richt anders als Frau Aja ward sie genannt, und sie gefiel sich in dem Scherze und ging so eher in die Phantastereien der Jusgend mit ein, als sie schon in God von Berlichingens handsfrau ihr Ebenbild zu erblichen glaubte.

Doch hiebei follte es nicht lange bleiben; benn man batte nur einigemale gufammen getafelt, als icon nach ein und ber anbern genoffenen Alasche Wein ber poetische Tyrannenbag sum Boridein tam. und man nach dem Blute folder Buthriche lechzend fich erwied. Mein Bater ichuttelte lachelnd ben Ropf; meine Mutter batte in ihrem Leben faum von Eprannen gebirt, boch erinnerte fie fich in Gottfried's Chronif bergleichen Unmenichen in Stupfer abgebilbet gefeben gu haben: ben Ronig Cambpies, ber in Gegenwart des Watere bas Berg bes Gobndens mit bem Pfetl getroffen ju haben triumphirt, wie ihr foldes noch im Gebachtniß geblieben mar. Diefe und abnliche aber immer beftiger werbenbe Mengerungen ine Scitere gu wenben, verfügte fie fich in ihren Reller, wo ihr von den altesten Weinen wohlunterhaltene große Raffer vermabrt lagen. Dicht geringere befanden fich bafelbit, ale bie Jahrgange 1706, 19, 26, 48 von ihr felbft gewartet und gepflegt, felten und nur bei feterlich bebeutenden Belegenbetten angefprochen.

Indem fie nun in geschliffener Flasche ben bochfarbigen Wein hinsehte, rief fie aus: hier ift bas mabre Tyrannens blut! Daran ergont euch, aber alle Mordgebanten lagt mir aus bem hause!

"Ja mohl Tprannenblut!" rief ich aud; "teinen größeren Greibe, funmit. Werte. XXII.

orannen giebt es, als den, bessen Serzblut man end we Bt. Labt euch daran, aber mäßig! denn ihr mußt befitch ibr. paß et ench purch Mohldeschwag nup Seilt nutselocker Der Weinstock ist der Universal-Aprann, der andgerottet wer den sollte; zum Patron sollten wir deshalb den heiligen & Eurgus, den Thracier, mählen und verehren; er griff des fromme Wert kräftig an, aber, vom bethörenden Dimme Bacchus verblendet und verderbt, verdient er in der Zahl der

Dieser Weinstock ist der allerschlimmste Tyrann, zugleich Henchler, Schmeichler und Gewaltsamer. Die ersten 34st Märtvrer oben an zu stehen." spenchier, Schmeichier und aber ein Tropfen lockt den anden unaufhaltsam nach; sie folgen sich wie eine Perlenschunt, Ke

Wenn ich hier, wie die besten Historiker gethan, eine fingirte Rede statt jener Unterhaltung einzuschieben in Ber man zu zerreißen fürchtet." dacht gerathen könnte, so darf ich den Munsch anssprechen ch nachte gleich ein Geschwindschreiber diese Peroration aussesse und uns überliefert haben. dieselbigen und den Fluß der Rede vielleicht anmuthiger vieleivigen unv ven diup ver vieve vieue un murpiger seinladender finden. Ueberhaupt fehlt dieser gegen wärtig Darstellung im Ganzen die weitläuftige Redseligkeit und einer Jugend, die sich fühlt und nicht weiß, wo sie mit

In einer Stadt wie Frankfurt befindet man sich in und Wermögen hinaus soll.

wunderlichen Lage; immer sich kreuzende Frembe beute allen Weltgegenden bin und erwecken Reiselust. ich schon bei manchem Anlaß mobil geworden, und jest im Nugenblicke, wo es darauf ankam einen B machen, ob ich Lili entbehren könne, wo eine gewisse Unrube mich du allem bestimmten Geschäft unfähr

war mir die Aufforderung der Stolberge, sie nach der Schweiz zu begleiten, willfommen. Begünstigt durch bas Zureben meisnes Baters, welcher eine Reise in jener Richtung sehr gerne sah, und mir empfahl, einen Uebergang nach Italien, wie es sich sügen und schicken wollte, nicht zu versäumen, entschloß ich mich baber schnell, und es war bald gepackt. Mit einiger Andeutung, aber ohne Abschied, trennt' ich mich von Lili; sie war mir so ins Herz gewachsen, daß ich mich gar nicht von ihr zu entsernen glaubte.

In wenigen Stunden sab ich mich mit meinen lustigen Gefährten in Darmstadt. Bei hose baselbst sollte man sich noch ganz schiedlich betragen; hier hatte Graf haugwiß eigent: lich die Führung und Leitung. Er war der Jüngste von und, wohlgestaltet, von zartem, edlem Anschen, weichen freundlichen Bügen, sich immer gleich, theilnehmend, aber mit solchem Maaße, daß er gegen die andern als impassibel abstach. Er mußte deshalb von ihnen allerlei Spottreden und Benamsungen erdulden. Dieß mochte gelten, so lange sie glaubten als Naturkinder sich zeigen zu können; wo es aber denn doch auf Schiedlichseit ansam, und man, nicht ungern, genöthigt war, wieder einmal als Graf auszutreten, da wußte Er alles einzuleiten und zu schlichten, daß mir wenn nicht mit dem besten doch mit leidlichem Ruse davon kamen.

Ich brachte unterbessen meine Zeit bei Merct zu, welcher meine vorgenommene Reise mephistophelisch querblicend ansah und meine Gefahrten, die ihn auch besucht hatten, mit schonungsloser Berstandigkeit zu schildern wußte. Er kannte mich nach seiner Art burchaus, die unüberwindliche naive Gutz muthigkeit meines Wesens war ihm schmerzlich; das ewige Geltenlassen, das leben und leben lassen war ihm ein Granel. "Daß du mit diesen Burschen ziehst," rief er aus, "ist ein

dummer Streich;" und er schilderte sie sodann treffend, aber nicht ganz richtig. Durchaus sehlte ein Wohlwollen, daher ich glauben konnte ihn zu übersehen, obschon ich ihn nicht swohl übersah, als nur die Seiten zu schähen wußte, die außer seinem Gesichtskreise lagen.

"Du wirst nicht lange bei ihnen bleiben!" das war des Resultat seiner Unterhaltungen. Dabei erinnere ich mich eines merkwürdigen Wortes, das er mir später wiederholte, das ich mir selbst wiederholte und oft im Leben bedeutend sand. "Dein Bestreben," sagte er, "deine unablenkbare Richtung ist, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben, die ardern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative prerwirklichen, und das giebt nichts wie dummes Zeug." Fast man die ungeheure Differenz dieser beiden Handlungsweisen, hält man sie sest und wendet sie an, so erlangt man viel Aufschluß über tausend andere Dinge.

Unglücklicherweise, eh sich die Gesellschaft von Darmftatt loslöste, gab es noch Anlaß Mercks Meinung unumstößlich zu bekräftigen.

Unter die damaligen Verrücktheiten, die aus dem Begriff entstanden: man müsse sich in einen Naturzustand zu verseten suchen, gehörte denn auch das Baden im freien Wasser, meter offnem Himmel; und unfre Freunde konnten auch hier, nach allenfalls überstandener Schicklichkeit, auch dieses Unschickliche nicht unterlassen. Darmstadt, ohne sließendes Gewässer, in einer sandigen Fläche gelegen, mag doch einen Trich in der Nähe haben, von dem ich nur bei dieser Gelegenheit gehört. Die heiß genaturten und sich immer mehr erhihenden Freunde suchten Labsal in diesem Weiher; nachte Jünglinge bei helen Sonnenschein zu sehen, mochte wohl in dieser Gegend els etwas Besonderes erscheinen; es gab Standal auf alle Kilke.

Merd fcharfte feine Conclufionen, und ich laugne nicht, bo beeilte unfre Abreife.

Schon auf bem Wege nach Mannheim zeigte fich, ungeachtet affer guten und eblen gemeinsamen Befühle, boch icon eine gewiffe Differeng in Befinnung und Betragen. Leopold Stolberg außerte mit Leibenichaft: wie er genothigt worben ein bergliches Liebesverhaltniß mit einer iconen Englanberin aufzugeben, und begmegen eine fo meite Meife unternommen babe. Wenn man ibm nun bagegen theilnehmenb entbedte. bag man folden Empfindungen auch nicht fremb fen, fo brach bei ihm bas grangentofe Gefühl ber Jugend beraus: feiner Leidenfchaft, feinen Schmerzen, fo wie ber Schonheit unb Liebensmurdigleit feiner Beliebten burfe fich in ber Welt nichte gleich ftellen. 2Bollte man folche Behauptung, wie es fich unter guten Befellen wohl giemt, burch maßige Diebe ins Gleichgewicht bringen, fo ichien fic bie Cache nur gu verfolimmern, und Graf Sangwis wie auch ich mußten gulest geneigt merben, biefes Thema fallen gu laffen. Angelangt in Mannheim bezogen wir ichone Bimmer eines anftanbigen Gaithofes, und beim Defert bes erften Mittageeffens, wo ber Wein nicht mar geicont worden, forberte und Leopold auf feiner Schonen Gefundheit ju trinten, welches benn unter gremlichem Betole gefcab. Rach geleerten Blafern rief er aud: Dun aber ift aus folden gebeiligten Bechern fein Trunt mehr erlandt; eine zweite Befundheit ware Entwethung, bef= halb vernichten wir Diefe Gefage! und warf fogleich fein Stengelglas binter fich wider bie Band. Wir anbern folge ten, und ich bilbete mir benn boch ein, ale wenn mich Merc am Rragen gupfte.

Allein die Jugend nimmt bas aus ber Rindheit mit beruber, daß fie guten Gefellen nichts nachtragt, bag eine

unbefangene Wohlgewogenheit zwar unangenehm berührt werden kann, aber nicht zu verletzen ist.

Nachdem die nunmehr als Englisch angesprochenen Glaser unfre Zeche verstärkt hatten, eilten wir nach Carlsruhe getrok und heiter, um uns zutraulich und sorglos in einen neuen Kreis zu begeben. Wir sanden Klopstock daselbst, webcher seine alte sittliche Herrschaft über die ihn so hoch verehrenden Schüler gar anständig ausübte, dem ich denn auch mich gern unterwarf, so daß ich, mit den andern nach hof gebeten, mich für einen Neuling ganz leidlich mag betragen haben. Auch ward man gewissermaßen aufgesordert, natürlich und doch bedeutend zu seyn.

Der regierende Herr Markgraf, als einer der fürstlichen Senioren, besonders aber wegen seiner vortrefflichen Regierungszwecke unter den deutschen Regenten hoch verehrt, unter hielt sich gern von staatswirthlichen Angelegenheiten. Die Frau Markgräfin, in Künsten und mancherlei guten Kennpnissen thätig und bewandert, wollte auch mit anmuthigen Reden eine gewisse Theilnahme beweisen; wogegen wir und zwar dankbar verhielten, konnten aber doch zu Hause ihre schlechte Papiersabrication und Begünstigung des Nachdruckes Macklot nicht ungeneckt lassen.

Am bedeutenosten war für mich, daß der junge Herzog von Sachsen=Weimar mit seiner edlen Braut, der Prinzessungen Louise von Hessen=Darmstadt, hier zusammenkamen, um ein förmliches Shebündniß einzugehen; wie denn auch deshalb Präsident von Moser bereits hier angelangt war, um so bedeutende Verhältnisse ins Klare zu setzen und mit dem Ober hosmeister Grasen Gört völlig abzuschließen. Meine Gespräcke mit beiden hohen Personen waren die gemüthlichsten, und sie schlossen sich, bei der Abschieds=Audienz, wiederholt mit der

Berficherung: es murde ihnen beiberfeits angenehm fenn, mich bald in Weimar gut feben.

Einige besondere Gespräche mit Klopstock erregten gegen ihn, bei der Freundlichkeit die er mit erwies, Offenheit und Vertrauen; ich theilte ihm die neusten Scenen des Faust mit, die er wohl aufzunehmen schlen, sie auch, wie ich nachher vernahm, gegen andere Personen mit entschiedenem Beifall, der sonst nicht leicht in seiner Art war, beehrt und die Volleendung des Stucks gewünscht hatte.

Jenes ungebildete, bamals mitunter genial genannte Betragen ward in Sarlsruhe, auf einem anständigen, gleichsam beiligen Boden, einigermaßen beschwichtigt. Ich trennte mich von meinen Gesellen, indem ich einen Seitenweg einzuschlagen batte, um nach Emmendingen zu gehen, wo mein Schwager Oberamtmann war. Ich achtete diesen Schritt meine Schweister zu sehen, für eine wahrhaste Prüfung. Ich wußte sie lebte nicht glücklich, ohne daß man es ihr, ihrem Gatten oder den Zustanden hätte schuld geben können. Sie war ein eigenes Wesen, von dem schwer zu sprechen ist; wir wollen suchen das Mittheilbare hier zusammenzusassen.

Ein schöner Körperbau begunstigte fie; nicht so die Gefichtszuge, welche, obgleich Gute, Berftand, Theilnahme deutlich genug ausdrückend, doch einer gewissen Regelmäßigkeit und Anmuth ermangelten.

Dazu tam noch, daß eine hohe ftart gewöldte Stirn, durch die leidige Mode die haare aus dem Gesicht zu ftreischen und zu zwangen, einen gewissen unangenehmen Eindruck machte, wenn sie gleich für die sittlichen und geistigen Eigensichaften das beste Zeugniß gab. Ich fann mir denken, daß wenn sie, wie es die neuere Zeit eingeführt hat, den obern Pheil ihres Gesichtes mit Locen umwölten, ihre Schlife und

Wangen mit gleichen Ringeln hätte bekleiden können, sie wer dem Spiegel sich angenehmer wurde gefunden haben, ohne Beforgniß andern zu mißfallen wie sich selbst. Rechne man hiezu noch das Unheil, daß ihre Haut selten rein war, ein Uebel, das sich durch ein dämonisches Wißgeschick schon von Jugend auf gewöhnlich an Festtagen einzusinden pflegte, an Tagen von Concerten, Bällen und sonstigen Einladungen.

Diese Zustände hatte sie nach und nach durchgekämpst, indes ihre übrigen herrlichen Eigenschaften sich immer mehr und mehr ausbildeten.

Ein fester nicht leicht bezwinglicher Charakter, eine theil nehmende, Theilnahme bedürfende Seele, vorzügliche Beistelbildung, schöne Kenntnisse, so wie Talente; einige Spracker, eine gewandte Feder, so daß, wäre sie von außen begünsigt worden, sie unter den gesuchtesten Frauen ihrer Zeit wirde gegolten haben.

Bu allem diesem ist noch ein Wundersames zu offenbaren: in ihrem Wesen lag nicht die mindeste Sinnlichteit. Sie war neben mir heraufgewachsen und wünschte ihr Leben in dieser geschwisterlichen Harmonie sortzusezen und zuzubringen Wir waren nach meiner Rücklunft von der Akademie ungertrennlich geblieben; im innersten Vertrauen hatten wir Gedauten, Empfindungen und Grillen, die Eindrücke alles Pesausen, Empfindungen und Grillen, die Eindrücke alles Pesausen in Gemeinschaft. Als ich nach Wehlar ging, schien ihr die Einsamseit unerträglich; mein Freund Schlosser, der Guten weder unbekannt noch zuwider, trat in meine Stelle. Leider verwandelte sich bei ihm die Brüderlichkeit in eine entschiedene, und bei seinem strengen gewissenhaften Wesen, vielzleicht erste Leidenschaft. Hier fand sich, wie man zu sagen pflegt, eine sehr gätliche erwünschte Partie, welche sie, nachdem sie verschiedene bedeutende Anträge, aber von unbedeutenden

Männern, von solchen die sie verabscheute, standhaft ausgeschlagen hatte, endlich anzunehmen sich, ich darf wohl sagen,
bereden ließ.

Aufrichtig habe ich zu gestehen, daß ich mir, wenn ich manchmal über ihr Schicksal phantasirte, sie nicht gern als Hausfrau, wohl aber als Aebtissin, als Worsteherin einer edlen Gemeine gar gern benten mochte. Sie besaß alles was ein solcher höherer Zustand verlangt, ihr fehlte was die Welt unerläßlich fordert. Ueber weibliche Seelen übte sie durchaus eine unwiderstehliche Gewalt; junge Gemüther zog fie lieben voll an und beherrschte fie durch den Geist innerer Borzüge. Wie sie nun die allgemeine Dulbung des Guten, Menschlichen, mit allen seinen Wunderlichkeiten, wenn es nur nicht ins Berkehrte ging, mit mir gemein hatte; fo brauchte michts Eigenthümliches, wodurch irgend ein bedeutendes Naturell ausgezeichnet war, sich vor ihr zu verbergen, beder sich vor ihr zu geniren; weswegen unsere Geselligfeiten, wie wir schon früher gesehn, immer mannichfaltig, frei, artig, wenn auch gleich manchmal ans Rühne heran; fich bewegen mochten. Die Gewohnheit mit jungen Frauenzimmern anftandig und verbindlich umzugehen, ohne daß fogleich eine entscheibenba Beschränkung und Aneignung erfolgt mare, hatte ich indr ihr zu danken. Nun aber wird der einsichtige Leser, welcher fähige ist, zwischen diese Zeilen hineinzulesen, was nicht geschrieben steht, aber angedeutet ift, sich eine Ahnung ber ernsten Ges fühle gewinnen, mit welchen ich damals Emmendingen betrat:

Allein beim Abschiede nach kurzem Anfenthalte las ich mir noch schwerer auf dem Herzen, daß meine Schwesten mir auf das ernsteste eine Trennung von Lili empfohlen, sa bes sohlen hatte. Sie selbst hatte an einem langwierigen Brawtstande viel gelitten; Schlosser, nach seinem Medlichsten derschte

sich nicht eher mit ihr, als bis er seiner Anstellung im Großherzogthum Baden gewiß, ja, wenn man es fo nehmen wollte, schon angestellt war. Die eigentliche Bestimmung aber verzögerte sich auf eine undenkliche Beise. Soll ich meine Bermuthung hierüber eröffnen, fo mar der madere Schloffer, wie tüchtig er zum Geschäft sepn mochte, doch wegen seiner ichroffen Rechtlichkeit weder dem Fürsten als unmittelbar berührender Diener, noch weniger den Ministern als neber Mitarbeiter munschenswerth. Seine gehoffte und dringend gewünschte Anstellung in Carlerube tam nicht zu Stande. Mir aber klärte sich biese Bögerung auf, ale die Stelle eines Oberamtmanns in Emmendingen ledig ward, und man ibn alsobald dahin versette. Es war ein stattliches einträgliches Umt nunmehr ihm übertragen, dem er sich völlig gemadfen zeigte. Seinem Sinn, seiner Handlungeweise bauchte es gent gemäß hier allein zu stehen, nach Ueberzeugung zu banbeln und über alles, man mochte ihn loben oder tabeln, Rechen schaft zu geben.

Dagegen ließ sich nichts einwenden, meine Schwester mußte ihm folgen, freilich nicht in eine Residenz, wie sie gehosst hatte, sondern an einen Ort, der ihr eine Einsamkeit, eine Einöde scheinen mußte; in eine Wohnung, zwar geräumig, amtsherrlich, stattlich, aber aller Geselligkeit entbehrend. Einige junge Frauenzimmer, mit denen sie früher Freundschaft gepslogen, folgten ihr nach, und da die Familie Gerock mit Töchtern gesegnet war, wechselten diese ab, so daß sie wenigstens bei so vieler Entbehrung, eines längstvertrauten Umgangs genoß.

Diese Zustände, diese Erfahrungen waren es, wodurch sie sich berechtigt glaubte, mir aufs ernsteste eine Trennung von Lili zu besehlen. Es schien ihr hart, ein solches Francuzimmer

von dem sie sich die höchsten Begriffe gemacht hatte, aus einer, wo nicht glänzenden, doch lebhaft bewegten Eristenz herauszuzerren, in unser zwar löbliches, aber doch nicht zu bedeutenden Gesellschaften eingerichtetes Haus, zwischen einen wohlwollenden, ungesprächigen, aber gern didaktischen Vater, und eine in ihrer Art höchst hauslich: thätige Mutter, welche doch nach vollbrachtem Geschäft, bei einer bequemen Handarbeit nicht gestört seyn wollte, in einem gemüthlichen Gesprach mit jungen herangezogenen und auserwahlten Perssönlichkeiten.

Dagegen seste sie mir Lili's Verhaltnisse lebhaft ins Klare; denn ich hatte ihr theils schon in Briefen, theils aber in leidenschaftlich geschwäßiger Vertraulichkeit alles haarklein vorgetragen.

Leider war ihre Schilderung nur eine umftandliche wohls gesinnte Ausführung deffen, was ein Ohrenblaser von Freund, dem man nach und nach nichts Sutes zutraute, mit wenigen charafteristischen Zugen einzustüstern bemaht gewesen.

Berfprechen tonnt' ich ihr nichts, ob ich gleich gestehen mußte, sie habe mich überzeugt. Ich ging mit bem rathsele haften Gefühl im Herzen, woran die Leidenschaft sich forte nahrt; denn Amor das Rind halt sich noch hartnäckig fest am Rleide der hoffnung, eben als sie schon ftarten Schrittes sich zu entsernen den Anlauf nimmt.

Das Einzige mas ich mir zwischen ba und Zurich noch dentlich erinnere, ift der Rheinfall bei Schaffbausen. hier wird burch einen mächtigen Stromsturz merklich die erste Stufe bezeichnet die ein Bergland andeutet, in das wir zu treten gewillet sind; wo wir denn nach und nach, Stufe fur Stufe immer in wachsendem Berhaltniß, die Höhen muhlam erreichen follen.

Der Anblick des Züricher Sees, von dem Thore des Schwertes genossen, ist mir auch noch gegenwärtig; ich sage von dem Thore des Gasthauses, denn ich trat nicht hinein, sondern ich eilte zu Lavatern. Der Empfang war heiter und herzlich, und man muß gestehen anmuthig ohne gleichen; zutraulich, schonend, segnend, erhebend, anders konnte man sich seine Gegenwart nicht denken. Seine Gattin, mit etwas sonderbaren, aber friedlichen zartsrommen Jügen, stimmte völlig, wie alles Andere um ihn her, in seine Sinnes= und Lebens=Weise.

Unfre nächste, und fast ununterbrochene Unterhaltung war feine Physiognomik. Der erste Theil dieses seltsamen Werkes war, wenn ich nicht irre, schon völlig abgedruckt, ober wenigstens seiner Vollständigkeit nabe. Man darf es wohl als genial = empirisch, als methodisch = collectiv ansprechen. 3ch hatte dazu das sonderbarste Verhältniß. Lavater wollte die ganze Welt zu Mitarbeitern und Theilnehmern; icon batte er auf feiner Rheinreise so viel bedeutende Menschen portraitiren lassen, um durch ihre Persönlichkeit sie in das Interesse eines Werks zu ziehen, in welchem fie felbst auftreten follten. Eben fo verfuhr er mit Rünstlern; er rief einen jeden auf, ihm für feine 3mede Beichnungen zu fenden. Sie tamen an und taugten nicht entschieden zu ihrer Bestimmung. Gleicher weise ließ er rechts und links in Rupfer stechen und auch dieses gelang selten charafteristisch. Eine große Arbeit war von feiner Seite geleiftet, mit Beld und Anftrengung aller Art ein bedeutendes Werk vorgearbeiter, der Physiognomik alle Ehre geboten; und wie nun baraus ein Banb werben follte, die Physiognomit, durch Lehre gegrundet, burch Beispiele belegt, sich der Würde einer Wiffenschaft nabern sollte, fo sagte feine Tafel, was sie zu sagen batte; alle Platten mußten getadelt, bedingt, nicht einmal gelobt, nur zugegeben, manche gar durch die Erklärungen weggelöscht werden. Es war für mich, der, eh er fortschritt, immer Fuß zu fassen suchte, eine der penibelsten Ausgaben, die meiner Thätigkeit auserlegt werden konnte. Man urtheile selbst. Das Manufcript mit den zum Tert eingeschobenen Plattenabdrücken ging an mich nach Frankfurt. Ich hatte das Recht alles zu tilgen was mir missiel, zu andern und einzuschalten was mir beliebte, wovon ich freilich sehr mäßig Gebrauch machte. Ein einzigmal hatte er eine gewisse leidenschaftliche Controvers gegen einen ungerechten Tadler eingeschoben, die ich wegließ und ein heiteres Naturgedicht dafür einlegte, weßwegen er mich schalt, sedoch später, als er abgefühlt war, mein Verfahren billigte.

Wer die vier Bande der Physiognomik durchlättert und, was ihn nicht renen wird, durchlief't, mag bedenken, welches Interesse unser Susammensenn gehabt habe, indem die meisten der barin vorkommenden Blatter ichon gezeichnet und ein Theil gestochen waren, vorgelegt und beurtheilt wurden und man die geistreichen Mittel überlegte, womit selbst das Untaugliche in diesem Falle lehrreich und also tauglich gemacht werden könnte.

Geh' ich bas Lavater'iche Werk nochmals durch, so macht es mir eine komisch: heitere Empfindung; es ist mir als sahe ich die Schatten mir ehemals sehr bekannter Menschen vor mir, über die ich mich schon einmal geärgert und über die ich mich jest nicht erfreuen sollte.

Die Möglichkeit aber so vieles unschiedlich Gebildete einisgermaßen zusammenzuhalten, lag in dem schönen und entsichiedenen Talente des Zeichners und Aupferftechers Lips; er war in der That zur freien profaischen Darftellung bes Wirklichen

geboren, worauf es denn doch eigentlich hier ankam. Er arbeitete unter dem wunderlich fordernden Physiognomisten, und mußte deßhalb genau aufpassen, um sich den Forderungen seines Meisters auzunähern; der talentreiche Bauernknabe fühlte die ganze Verpsichtung, die er einem geistlichen Herrn aus der so hoch privilegirten Stadt schuldig war, und besorgte sein Geschäft aufs beste.

In getrennter Wohnung von meinen Gesellen lebend, ward ich täglich, ohne daß wir im geringsten Arges baran gehabt hätten, denselben immer fremder; unfre Landpartien paßten nicht mehr zusammen, obgleich in ber Stadt noch einiges Vertehr übrig geblieben mar. Gie hatten fich mit allem jugendlich gräflichen Uebermuth auch bei Lavatern gemelbet, welchem gewandten Physiognomisten sie freilich etwas anders vorfamen als der übrigen Welt. Er außerte fich gegen mid darüber und ich erinnere mich ganz deutlich, daß er, von Leopold Stolberg sprechend, ausrief: "ich weiß nicht mas ibr alle wollt; es ift ein ebler, trefflicher, talentvoller Jüngling, aber fie haben mir ihn als einen heroen, als einen hercules beschrieben, und ich habe in meinem Leben feinen weichern, zarteren und, wenn es darauf antommt, bestimmbareren jungen Mann gesehen. Ich bin noch weit von ficerer physiognomischer Ginsicht entfernt, aber wie es mit end und der Menge aussieht, ist doch gar zu betrübt."

Seit der Reise Lavater's an den Riederrhein hatte sich das Interesse an ihm und seinen physiognomischen Studien sehr lebhaft gesteigert; vielfache Gegenbesuche drängten sich zihm, so daß er sich einigermaßen in Verlegenheit fühlte, als der Erste geistlicher und geistreicher Männer angesehen und als einer betrachtet zu werden, der die Fremden allein nach sich hinzöge; daher er denn, um allem Neid und Wissunk

andzuweichen, alle biejenigen, die ihn besuchten, zu erinnern und anzutreiben mußte, auch die übrigen bedeutenden Manner freundlich und ehrerbietig anzugehen.

Der alte Bodmer ward hiebei vorzüglich beachtet, und wir mußten und auf den Weg machen ihn zu besuchen und jugendlich zu verehren. Er wohnte in einer Höhe über der am rechten User, wo der See seine Wasser als Limmat zusammendrängt, gelegenen größern oder alten Stadt; diese durchfreuzten wir, und erstiegen zuleht auf immer steileren Psaden die Sohe hinter den Ballen, wo sich zwischen den Bestungswerfen und der alten Stadtmaner gar anmuthig eine Borstadt, theils in aneinander geschlossenen, theils einzelnen Hausern halb ländlich gebildet hatte. Hier nun stand Bodmer's Haus, der Ausenthalt seines ganzen Lebens, in der freisten, heitersten Umgebung, die wir, bei der Schönheit und Klarheit des Tages, schon vor dem Eintritt höchst vergnüglich zu überschauen hatten.

Wer murben eine Stiege hoch in ein ringsgetäfeltes Bimmer geführt, wo und ein muntrer Greis von mittlerer Statur entgegenkam. Er empfing und mit einem Gruße, mit dem er die besuchenden Jüngern anzusprechen pflegte: wir würden es ihm als eine Artigseit anrechnen, daß er mit seinem Abscheizden aus dieser Zeitlichkeit so lange gezögert habe, um und noch freundlich aufzunehmen, und kennen zu lernen, sich an unsern Talenten zu erfreuen und Glück auf unsern fernern Lebensgang zu wünschen.

Wir bagegen priesen ihn gludlich, bağ er als Dichter, ber patriarchalischen Welt angehörig und doch in der Nahe ber höchst gehildeten Stadt, eine wahrhaft idplische Wohnung zeitz lebens besessen und in hoher freier Luft sich einer solchen Fernsicht mit stetem Wohlbehagen der Augen so lange Jahre erfreut habe. Es schien ihm nicht unangenehm, daß wir eine Uebersicht aus seinem Fenster zu nehmen uns ausbaten, welche denn wirklich bei heiterem Sonnenschein in der besten Jahreszeit ganz unvergleichlich erschien. Man übersah vieles von dem was sich von der großen Stadt nach der Tiese senkte, die kleinere Stadt über der Limmat, so wie die Fruchtbarkeit des Sihl=Feldes gegen Abend. Rückwärts links, einen Theil des Büricher Sees mit seiner glänzend bewegten Fläche und seiner unendlichen Mannichfaltigkeit von abwechselnden Berg= und Thal=Usern, Erhöhungen, dem Auge unfastlichen Mannichsabtigkeiten; worauf man denn, geblendet von allem diesen, in der Ferne die blaue Reihe der höheren Sebirgsrücken, deren Sipsel zu benamsen man sich getraute, mit größter Sehnsuck zu schauen hatte.

Die Entzückung junger Männer über das Außerordent liche was ihm so viele Jahre her täglich geworden war, schien ihm zu behagen; er ward, wenn man so sagen darf, ironisch theilnehmend und wir schieden als die besten Freunde, wenn schon in unsern Geistern die Sehnsucht nach jenen blauen Gebirgshöhen die Ueberhand gewonnen hatte.

Indem ich nun im Begriff stehe mich von unserem wird digen Patriarchen zu beurlauben, so merk' ich erst, daß ich von seiner Gestalt und Gesichtsbildung, von seinen Bewegungen und seiner Art sich zu benehmen noch nichts ausgesprochen.

Ueberhaupt zwar finde ich nicht ganz schicklich, das Reissende einen bedeutenden Mann, den sie besuchen, gleichsam signalisiren, als wenn sie Stoff zu einem Steckbriefe geben wollten. Niemand bedenkt, daß es eigentlich nur ein Augenblick ist, wo er, vorgetreten, neugierig beobachtet und dech nur auf seine eigene Weise; und so kann der Besuchte dalb wirklich, bald scheindar als stolz oder demuthig, als schweissem

ober gesprächig, als heiter ober verdrießlich erscheinen. In biesem besondern Falle aber möcht' ich mich damit entschulz digen, daß Bodmer's ehrwürdige Person in Worten geschilz bert, teinen gleichgunstigen Eindruck machen durfte. Gluckz licherweise eristirt das Bild nach Graff von Bause, welches vollsommen den Mann darstellt, wie er auch und erschienen, und zwar mit seinem Blick der Beschauung und Betrachtung.

Ein besonderes, zwar nicht unerwartetes, aber höchsterwünschtes Bergnügen empfing mich in Burich, als ich meinen jungen Freund Passavant daselbst antras. Sohn eines angesehenen resormirten Hauses meiner Baterstadt, lebte er in der Schweiz, an der Quelle berjenigen Lehre, die er dereinst als Prediger verfündigen sollte. Nicht von großer, aber gewandter Gestalt, rersprach sein Sesicht und sein ganzes Wesen eine anmuthige rasche Entschlossenheit. Schwarzes Haar und Bart, lebhafte Augen. Im ganzen eine theilnehmende mäßige Geschaftigseit.

Raum hatten wir, uns umarmend, die ersten Gruße gewechselt, als er mir gleich ben Vorschlag that, die kleinen Kantone zu besuchen, die er schon mit großem Entzücken durchwandert habe und mit beren Andlick er mich nun ergöhen und entzücken wolle.

Indef ich mit Lavatern bie nächsten und wichtigsten Gegenstande durchgesprochen und wir unfre gemeinschaftlichen Ungelegenheiten beinah erschöpft hatten, waren meine muntern Reisegesellen schon auf mancherlei Wegen ausgezogen und hatten nach ihrer Weise sich in der Gegend umgethan. Passavant mich mit herzlicher Freundschaft umfangend, glaubte dadurch ein Recht zu dem ausschließenden Besit meines Umgangs erworben zu haben und wußte baher, in Abwesenheit jener, mich um so eber in die Gebirge zu loden, als ich selbst entschieden geneigt war, in größter Ruhe und auf meine eigne Weise, diese längst ersehnte Wanderung zu vollbringen. Wir schifften und ein, und fuhren an einem glänzenden Morgen den herrlichen See hinauf.

Möge ein eingeschaltetes Gebicht von jenen glückichen Momenten einige Ahnung herüberbringen:

Und frische Nahrung, neues Blut Saug' ich aus freier Welt; Wie ist Natur so hold und gut, Die mich am Busen hält! Die Welle wieget unsern Kahn Im Rubertact hinauf, Und Berge, wolkig, himmelan, Begegnen unserm Lauf.

Mug' mein Aug', was sinkst du nieber ? Goldne Träume, kommt ihr wieder ? Weg, du Traum! so gold du bist; — hier auch Lieb' und Leben ist.

Auf ber Welle blinken Tausend schwebende Sterne; Weiche Rebel trinken Rings die thürmende Ferne; Morgenwind umflügelt Die beschattete Bucht, Und im See bespiegelt Sich die reisende Frucht.

Wir landeten in Richterschwol, wo wir an Doctor hoge durch Lavater empfohlen waren. Er besaß als Arzt, als hick

verständiger, wohlwollender Mann ein ehrmurdiges Ansehn an seinem Orte und in der ganzen Gegend, und wir glauben fein Andenten nicht beffer zu ehren, als wenn wir auf eine Stelle in Lavater's Physiognomit hinweisen, die ihn bezeichnet.

Aufe beste bewirthet, aufe anmuthigste und nublichte auch über die nächsten Stationen unfrer Wanderung unterhalten, erstiegen wir die dahinter liegenden Berge. Alle wir in das Thal von Schindellegi wieder hinabsteigen sollten, fehrten wir uns nochmals um, die entzudende Aussicht über den Buricher See in uns aufzunehmen.

Wie mir ju Muthe gewesen, deuten folgende Beilen an, wie fie bamals geschrieben noch in einem Gebentheftchen aufs bewahrt find;

Wenn ich, liebe Lilli, bich nicht liebte, Welche Wonne gab' mir biefer Blid! Und boch, wenn ich, Lilli, bich nicht liebte, Bar', mas mar' mein Glud?

Ausbrudevoller find' ich hier biefe fleine Interjection, ale wie fie in ber Sammlung meiner Bedichte abgebruct ift.

Die rauben Wege, die von da nach Maria Einsiedeln führten, konnten unserm guten Muth nichts anhaben. Eine Anzahl von Wallfahrern, die, schon unten am See von und bemerkt, mit Gebet und Gesang regelmäßig sortschritten, hatzten und eingeholt; wir ließen sie begrüßend vorbei und sie belebten, indem sie und zur Einstimmung in ihre frommen Zwede beriefen, diese öden Höhen anmuthig charakteristisch. Wir saben lebendig den schlängelnden Pfad bezeichnet, den auch wir zu wandern hatten, und schienen freudiger zu folgen; wie denn die Gebräuche der Römischen Kirche dem Protestanten durchaus bedeutend und imposant sind, indem er nur das

Erste, Innere, wodurch sie hervorgerufen, das Menschliche, wodurch sie sich von Geschlecht zu Geschlecht fortpstanzen, und also auf den Kern dringend, anerkennt, ohne sich gerade in dem Augenblick mit der Schale, der Fruchthülle, ja dem Baume selbst, seinen Zweigen, Blättern, seiner Rinde und seinen Wurzeln zu befassen.

Nun sahen wir in einem öden baumlosen Thale die prächtige Kirche hervorsteigen, das Kloster, von weitem anschnlichen Umfang in der Mitte von reinlicher Ansiedelung, um so eine große und mannichfaltige Anzahl von Gasten einigermaßen schicklich aufzunehmen.

Das Rirchlein in der Rirche, die ehemalige Ginfiedler wohnung des Heiligen, mit Marmor incrustirt und so viel als möglich zu einer anständigen Capelle verwandelt, war etwas Neues von mir noch nie Gesehenes, dieses fleine Ge fäß, umbaut und überbaut von Pfeilern und Semolben. mußte ernste Betrachtungen erregen, baß ein einzelner Kunk von Sittlichkeit und Gottesfurcht hier ein immer brennenbes leuchtendes Klämmchen angezündet, zu welchem glaubige Scher ren mit großer Beschwerlichkeit heranpilgern follten, um a dieser heiligen Klamme auch ihr Kerzlein anzugunden. dem auch sep, so deutet es auf ein granzenloses Bebarfnis ber Menschheit, nach gleichem Licht, gleicher Barme, wie es jener erste im tiefsten Gefühl und sicherster Ueberzengung gehegt und genoffen. Man führte und in bie Schabfammer, welche reich und imposant genug, vor allen lebensgroße, wohl gar folossale Buften von heiligen und Ordensstiftern bem staunenden Auge darbot.

Doch ganz andere Aufmerksamkeit erregte der Anblid eines darauf eröffneten Schrankes. Er enthielt alterthämliche Kostbarkeiten, hierher gewidmet und verehrt. Berschiebene

Rronen von merkwurdiger Goldschmiedsarbeit hielten meinen Blick fest, unter benen wieder eine ausschließlich betrachtet wurde. Eine Zadenkrone im Aunstsinne ber Borzeit, wie man wohl ahnliche auf ben hauptern alterthumlicher Königinznen gesehen, aber von so geschmadvoller Zeichnung, von solcher Ausführung einer unermudeten Arbeit, selbst die eingefugten fardigen Steine mit solcher Wahl und Geschicklichseit vertheilt und gegeneinander gestellt, genug ein Wert der Art, daß man es bei dem ersten Andlick für vollkommen erklärte, ohne dies sen Eindruck kunstmaßig entwickeln zu können.

Auch ist in solden Fällen, wo die Aunst nicht erkannt, fons dern gefühlt wird, Geist und Gemuth zur Anwendung geneigt, man möchte bas Aleinod besißen, um damit Freude zu machen. Ich erbat mir die Erlaubnis bas Aronchen hervorzunehmen, und als ich solches in der Hand anständig haltend in die Höhe hob, dacht' ich mir nicht anders, als ich mußte es Lilli auf die hellglänzenden Locken ausdrücken, sie vor den Spiegel führen und ihre Freude über sich selbst und das Glück das sie verbreitet gewahr werden. Ich habe mir nachher oft gedacht, diese Scene, durch einen talentvollen Maler verwirklicht, müßte einen höchst sinn und gemuthvollen Andlick geben. Da pare es wohl der Mühe werth, der junge König zu sepn, der sich auf diese Weise eine Braut und ein neues Reich erwärbe.

Um und die Besithtumer bes Alostere vollständig seben zu lassen, führte man und in ein Aunste, Euriositäten: und Naturalien: Cabinet. 3ch hatte damals von dem Werth sols der Dinge wenig Begriff; noch hatte mich die zwar hochst töbliche, aber boch den Gindrud der schönen Erdoberstäche vor dem Anschauen des Geistes zerstüdelnde Geognosie nicht anges lodt, noch weniger eine phantastische Geologie mich in ihre Irrsale verschlungen; jedoch nothigte mich der herumführende Geistliche einem fossilen, von Kennern, wie er sagte, höchkt geschähten, in einem blauen Schieferthon wohl erhaltenen kleinen wilden Schweinskopf einige Aufmerksamkeit zu schenkten, der auch, schwarz wie er war, für alle Folgezeit in der Einbildungskraft geblieben ist. Man hatte ihn in der Gegend von Rapperschwol gefunden, in einer Gegend, die morasig von Urzeiten her, gar wohl dergleichen Rumien für die Nachwelt aufnehmen und bewahren konnte.

Sanz anders aber zog mich unter Rahmen und Glas ein Kupferstich von Martin Schön an, das Abscheiden der Maria vorstellend. Freilich kann nur ein vollkommenes Eremplar und einen Begriff von der Kunst eines solchen Meisters geben, aber alsdann werden wir auch, wie von dem Bollowmenen in jeder Art, dergestalt ergriffen, das wir die Begierde, das Gleiche zu besitzen, den Andlick immer wiederholen zu können, — es mag noch so viel Zeit dazwischen verstießen, — nicht wieder loswerden. Warum sollt ich nickt vorgreisen und hier gestehen, daß ich später nicht eher nachließ, als bis ich ebenfalls zu einem tresslichen Abdruck dieses Blattes gelangt war?

Am 16. Juli 1775, denn hier find' ich zuerst das Datum verzeichnet, traten wir einen beschwerlichen Weg an; wilde steinige Höhen mußten überstiegen werden, und zwar in volktommener Einsamkeit und Dede. Abends drei Viertel auf achte standen wir den Schwyzer Haken gegenüber, zweien Berggipfeln, die neben einander mächtig in die Luft ragen. Wir fanden auf unsern Wegen zum erstenmal Schnee, und an jenen zacigen Felsgipfeln hing er noch vom Winter der. Ernsthaft und sürchterlich füllte ein uralter Fichtenwald die unabsehlichen Schluchten, in die wir hinab sollten. Rach kurzer

Raft, frifd und mit muthwilliger Bebenbigfeit, fprangen wir ben von Rlippe ju Rlippe, von Platte ju Platte in bie Diefe fich fturgenben Jufpfab binab, und gelangten um gebn Uhr nach Schwps. Wir maren jugleich mude und munter geworben, binfallig und aufgeregt; wir lofchten gabling unfern beftigen Durft und fublten und noch mehr begeiftert. Dan bente fich ben jungen Dann, ber etwa vor zwei Jahren den Werther fdrieb, einen jungern Freund, ber fic foon an dem Manufcript jenes wunderbaren Werts entgun: bet hatte, beibe ohne Wiffen und Wollen gewiffermagen in einen Naturguftand verfest, lebhaft gebenfend vorübergegan: gener Leibenichaften, nachbangenb ben gegenwartigen, folgelofe Plane bildend; im Gefühl behaglicher Rraft bas Reich ber Phantafie burchichwelgend; bann nabert man fich ber Porftellung fenes Buftanbes, ben ich nicht ju fchilbern mußte, ftunbe nicht im Tagebuche! "Lachen und Jauchgen bauerte bis um Mitternacht."

Den 17ten Morgens sahen wir die Schwyzer Haten vor unsern Fenstern. An diesen ungeheuren unregelmäßigen Naturppramiden stiegen Bolten nach Bolten hinauf. Um Ein Uhr Nachmittags von Schwyz weg, gegen den Rigi zu; um zwei Uhr auf dem Lauerzer See herrlicher Sonnenschein. Vor lauter Wonne sah man gar nichts. Zwei tüchtige Mädchen sührten das Schiff, das war anmuthig, wir ließen es gesches den. Auf der Insel langten wir an, wo sie sagen: hier habe der ehemalige Zwingherr gehaust; wie ihm auch sep, jeht zwischen die Ruinen hat sich die Hütte des Waldbruders eins geschoben.

Wir bestiegen ben Rigi; um halb achte ftanben wir bei ber Mutter Gottes im Schnee; sobann an ber Capelle, am Aloster vorbei, im Wirthshaus jum Dofen. Den 18ten Sonntags früh die Capelle vom Ochsen ans gezeichnet. Um zwölf Uhr nach dem Kaltenbad oder zum Dreischwestern=Brunnen. Ein Viertel nach zwei hatten wir die Höhe erstiegen; wir sanden uns in Wolken, diesmal uns doppelt unangenehm, als die Aussicht hindernd und als niedergehender Nebel nehend. Aber als sie hie und da ausein: ander rissen und uns, von wallenden Rahmen umgeben, eine klare herrliche sonnenbeschienene Welt als vortretende und wechselnde Bilder sehen ließen, bedauerten wir nicht mehr diese Zufälligkeiten; denn es war ein nie gesehener, nie wieder zu schauender Andlick, und wir verharrten lange in dieser gewissermaßen unbequemen Lage, um durch die Rißen und Klüste der immer bewegten Wolkenballen einen kleinen Sipsel besonnter Erde, einen schmalen Userzug und ein Endchen Set zu gewinnen.

Um acht Uhr Abends waren wir wieder vor der Wirththausthure zurück und stellten uns an gebackenen Fischen und Eiern und genugsamem Wein wieder her.

Wie es denn nun dammerte und allmählig nachtete, beschäftigten ahnungsvoll zusammenstimmende Tone unser Ohr; das Glockengebimmel der Capelle, das Plätschern des Brunnens, das Säuseln wechselnder Lüftchen, in der Ferne Waldhörner;
— es waren wohlthätige, beruhigende, einlullende Momente.

Am 19ten früh halb sieben erst auswärts, dann sinab an den Waldstätter See, nach Fiznau; von da zu Wasser nach Gersau. Mittags im Wirthshaus am See. Gezen zwei Uhr dem Grütli gegenüber, wo die drei Tellen schwuren, darauf an der Platte, wo der Held aussprang, und wo ihm zu Ehren die Legende seines Daseyns und seiner Thaten durch Malerei verewigt ist. Um drei Uhr in Flüelen, wo er einges schisst ward, um vier Uhr in Altorf, wo er den Apfel absches.

An diesem poetischen Jaden schlingt man fic billig burch bas Labprinth biefer Felfenmande, bie fteil bis in bas Waffer hinabreichend und nichts ju fagen haben. Gie, die Unerfdut: terlichen, steben fo rubig da, wie bie Coulissen eines Thear ters; Glud oder Unglud, Luft oder Trauer ift blog ben Perfonen jugebacht, bie beute auf bem Bettel fteben,

Dergleichen Betrachtungen jedoch maren ganglich aufer bem Gefichtsfreis jener Junglinge; bas Rurgvergangene batten fie aus dem Ginne geschlagen und bie Bufunft lag fo munberbar uners forschlich por ihnen, wie bas Gebirg in bad fie hineinstrebten.

Am 20sten brachen mir nach Amstag auf, wo man und gebadene Gifche gar fcmadhaft bereitete. hier nun, an bier fem fon genugsam withen Angebirge, wo bie Deuf aus forofferen Felstluften hervorbrang und das frifche Schneemaffer über bie reinlichen Riesbante binfpielte, enthielt ich mich nicht bie gewünschte Gelegenheit ju nuben und mich in den raus fcenben Wellen gu erquiden.

Um brei Uhr gingen wir von da weiter; eine Reihe Saumroffe jog por une ber, wir foritten mit ibr über eine reite Soneemaffe, und erfuhren erft nachher, bag fie unten obl fep. hier hatte fich ber Winterschnee in eine Bergichlucht ngelegt, um die man sonst herumziehen mußte, und diente inmehr ju einem geraden verfürzten Wege. Die unten roftromenden Baffer hatten fie nach und nach ausgehöhlt, ro die milbe Commerluft war bas Gewolb immer mehr jeschmolzen, so daß sie nunmehr als ein breiter Brudenen das huben und Druben natürlich zufammenhielt. Wir Zeugten und von biefem munderfamen Maturereignig, m wir und etwas oberhalb hinunter in die breitere

Wie wir uns nun immer weiter erhuben, blieben

Fichtenwälder im Abgrund, durch welche die schaumende Reuf über Felsenstürze sich von Zeit zu Zeit sehen ließ.

Um halb acht Uhr gelangten wir nach Wasen, wo wir, und mit dem rothen, schweren, sauren Lombardischen Wein zu erquicken, erst mit Wasser nachhelsen und mit vielem Jucker das Ingredienz ersehen mußten, was die Natur in der Traube auszukochen versagt hatte. Der Wirth zeigte schwe Arpstalle vor; ich war aber damals so entfernt von solchen Naturstudien, daß ich mich nicht einmal für den geringen Preis mit diesen Bergerzeugnissen beschweren mochte.

Den 21sten halb sieben Uhr aufwärts; die Felsen wurden immer mächtiger und schrecklicher; der Weg dis zum Tenselsstein, die zum Andlick der Teuselsbrücke immer mühseliger. Meinem Gefährten beliebte es hier auszuruben; er munterte mich auf, die bedeutenden Ansichten zu zeichnen. Die Umrise mochten mir gelingen, aber es trat nichts hervor, nichts zurück; für dergleichen Gegenstände hatte ich keine Sprache. Wir mühten und weiter; das ungeheure Wilde schien sich immer zu steigern, Platten wurden zu Gebirgen und Vertiefungen zu Abgründen. So geleitete mich mein Führer bis ans Urserner Loch, durch welches ich gewissermaßen verdriessisch hindurchging; was man bisher gesehen, war doch erhaben, diese Finsterniß hob alles auf.

Aber freilich hatte sich der schelmische Führer das frendige Erstaunen voraus vorgestellt, das mich beim Austritt über raschen mußte. Der mäßig schäumende Fluß schlängelte sich hier milde durch ein slaches, von Bergen zwar umschlossenes, aber doch genugsam weites, zur Bewohnung einladendes Thal Ueber dem reinlichen Dertchen Urseren und seiner Airche, die uns auf ebenem Boden entgegen standen, erhob sich ein Sichtenwäldchen, heilig geachtet, weil es die am Fuße Angestedelten vor höher herabrollenden Schneelavinen schütte. Die grunenden Wiesen des Thales waren wieder am Fluß her mit kurzen Weiden geschmückt; man erfreute sich hier einer lange vermißten Vegetation. Die Beruhigung war groß, man fühlte auf flachen Psaden die Kräfte wieder belebt, und mein Reisegefährte that sich nicht wenig zu gute auf die Ueberraschung, die er so schiedlich eingeleitet hatte.

An der Matte fand fich der berühmte Urferner Rafe, und die eraltirten jungen Leute ließen fich einen leiblichen Wein trefflich schmeden, um ihr Behagen noch mehr zu erhöhen und ihren Projecten einen phantastischeren Schwung zu verleihen.

Den 22sten halb vier Uhr verließen wir unsere Herberge, um ans dem glatten Urserner Thal ins steinichte Liviner Thal einzutreten. Auch bier ward sogleich alle Fruchtbarkeit vermißt; nachte wie bemoofte Felsen mit Schnee bedeckt, rudweiser Sturmwind Wolken beran = und vorbeiführend, Geräusch der Basserfälle, das Klingeln der Saumrosse in der höchsten Dede, wo man weder die Heransommenden noch die Scheidenden erblickte. Hier tostet es der Einbildungstraft nicht viel, sich Drachennester in den Klüsten zu bensen. Aber doch crheitert und erhoben fühlte man sich durch einen der schönsten, am meisten zum Bilde sich eignenden, in allen Abstusungen granzdies mannichfaltigen Wasserfall, der gerade in dieser Jahreszeit vom geschmolzenen Schnee überreich begabt, von Wolken bald verhüllt bald enthüllt, und geraume Zeit an die Stelle sesselte.

Endlich gelangten wir an kleine Rebelfeen, wie ich fie nennen mochte, weil sie von den atmosphärischen Streifen kaum zu unterscheiben waren. Nicht lange so trat aus dem Dunste ein Gebäude entgegen: es war bas hospiz, und wir fühlten große Zufriedenheit und zunächst unter seinem gastelichen Dache schirmen zu können.

## Meunzehntes Buch.

Durch das leichte Klässen eines uns entgegenkommenden Hündchens angemeldet, wurden wir von einer ältlichen aber rüstigen Frauensperson an der Thüre freundlich empfangen. Sie entschuldigte den Herrn Pater, welcher nach Mailand gegangen sep, jedoch diesen Abend wieder erwartet werde; alsdann aber sorgte sie, ohne viel Worte zu machen, sir Bequemlichkeit und Bedürsnis. Eine warme geräumige Stude nahm uns auf; Brod, Käse und trinkbarer Wein wurden aufgesetzt, auch ein hinreichendes Abendessen versprochen. Run wurden die Ueberraschungen des Tags wieder aufgenommen und der Freund that sich höchlich darauf zu gute, daß alles so wohl gelungen und ein Tag zurückgelegt sep, dessen Eindrückt weder Poesse noch Prosa wieder herzustellen im Stande.

Bei spät einbrechender Dämmerung trat endlich der anschriliche Pater herein, begrüßte mit freundlich vertraulicher Barbe seine Gäste und empfahl mit wenigen Worten der Aichin alle mögliche Ausmerksamkeit. Als wir unfre Bewunderung nicht zurüchtielten, daß er hier oben, in so völliger Buste, entfernt von aller Gesellschaft, sein Leben zubringen gewollt, versicherte er: an Gesellschaft fehle es ihm nie, wie wir denn ja auch gekommen wären ihn mit unserm Besuche zu erfreuen. Gar stark sey der wechselseitige Waarentransport zwischen

Italien und Deutschland. Dieser immerfortwährende Speditionswechsel setze ihn mit ben ersten handelshäusern in Werthältniß. Er steige oft nach Mailand hinab, komme seltener nach Luzern, von woher ihm aber aus den häusern, welche das Postgeschaft dieser hauptstraße zu besorgen hatten, zum öftern junge Leute zugeschicht würden, die hier oben auf dem Scheidepunkt mit allen in diese Angelegenheiten eingreifenden Umständen und Vorfallenheiten bekannt werden sollten.

Unter folden mannichfaltigen Gefprachen ging der Abend bin und wir schliefen eine ruhige Nacht in etwas turzen an der Band befestigten, eher an Repositorien als Bettstellen erinnernden Schlafstatten.

Früh ausgestanden, befand ich mich bald zwar unter freiem himmel, jedoch in engen, von hohen Gebirgetuppen umschlosesenen Räumen. Ich hatte mich an den Fußpfad, der nach Italien hinunter ging, niedergelassen und zeichnete, nach Art der Dilettanten, was nicht zu zeichnen war und was noch weniger ein Bild geben konnte: die nächsten Gebirgekuppen, deren Seiten der herabschmelzende Schnee mit weißen Furchen und schwarzen Rücken sehen ließ. Indessen ist mir durch diese fruchtlose Bemühung jenes Bild im Gedächtniß unauslöschlich geblieben.

Mein Gefahrte trat muthig zu mir und begann: "Was fagst du zu der Erzählung unfred geistlichen Wirthe von gestern Abend? Hast du nicht, wie ich, Lust bekommen, dich von diesem Drachengipfel hinab in jene entzüdenden Gegenden zu begeben? Die Wanderung durch diese Schluchten hinab muß herrlich sehn und mubelos, und wann sich's dann bei Bellinzona öffnen mag, was wurde das für eine Lust sen! Die Inseln des großen Seed sind mir durch die Worte des Paters wieder lebendig in die Seele getreten. Man hat seit

Repfler's Reisen so viel davon gehört und gesehen, daß ich der Versuchung nicht miderstehen kann."

"Ist dir's nicht auch so?" fuhr er fort; "du sitest gerade an rechten Fleck; schon einmal stand ich hier und hatte nicht den Muth hinabzuspringen. Geh voran ohne weiteres, in Airold wartest du auf mich, ich komme mit dem Boten nach, wenn ich vom guten Pater Abschied genommen und alles berichtigt habe."

So ganz aus dem Stegreif ein solches Unternehmen, will mir doch nicht gefallen, antwortete ich. — "Bas soll da viel Bedenken," rief jener, "Geld haben wir genug nach Mailand zu kommen, Eredit wird sich sinden, mir sind von unsem Messen her dort mehr als Ein Handelsfreund bekannt." Er ward noch dringender. Seh! sagte ich, mach' alles zum Abschied fertig, entschließen wollen wir und alsdann.

Mir kommt vor als wenn der Mensch, in solchen Augerbliden, keine Entschiedenheit in sich fühlte, vielmehr von schiheren Eindrücken regiert und bestimmt werde. Die Lombardei und Italien lag als ein ganz Fremdes vor mir; Deutschland als ein Bekanntes, Liebwerthes, voller freundlichen einheimischen Aussichten und, sep es nur gestanden: das was mich so lange ganz umfangen, meine Eristenz getragen hatte, blied auch jest das unentbehrlichste Element, aus dessen Gränzen zu treten ich mich nicht getraute. Ein goldnes Herzchen, das ich in schönsten Stunden von ihr erhalten hatte, hing noch an demselben Bändchen, an welchem sie es umknüpfte, lieber wärmt an meinem Halse. Ich saste es an und küßte es; mas ein dadurch veranlastes Gedicht auch hier eingeschaltet sem:

Angebenken bu verklungner Freude, Das ich immer noch am Halse trage, – Hältst du länger als das Seelenband uns beibe ? Berlängerst du der Liebe kurze Tage? Flieb' ich, Lili, bor birl Duß noch an beinem Banbe Durch frembe Lande, Durch ferne Thaler und Walber wallen! Ach, Lili's Berg konnte fo bald nicht Bon meinem Gerzen follen.

Wie ein Bogel, ber ben Faben bricht Und zum Walde tehrt, Er schleppt, bes Gefängnisses Schmach, Noch ein Stüdchen bes Fabens nach; Er ist ber alte freigeborne Bogel nicht, Er hat schon jemand angehört.

Schnell stand ich auf, damit ich von der schroffen Stelle weglame und der mit dem Refftragenden Boten heranstürmende Freund mich in den Abgrund nicht mit fortrisse. Auch ich begrüßte den frommen Pater und wendete mich, ohne ein Wort zu verlieren, dem Pfade zu, woher wir gesommen waren. Etwas zaudernd folgte mir der Freund und ungeachtet seiner Liebe und Anhänglichteit an mich, blieb er eine Zeit lang eine Strede zurück, die und endlich jener herrliche Wassserfall wieder zusammenbrachte, zusammenhielt und das einmal Beschlossene endlich auch für gut und heilfam gelten sollte.

Bon bem herabstieg fag' ich nichts weiter, als daß mir jene Schneebrude, über die wir in schwerbelabener Gesellschaft vor wenig Tagen ruhig hinzogen, völlig zusammengestürzt fanden, und nun, ba wir einen Umweg burch die eröffnete Bucht machen mußten, die tolossalen Erümmer einer natürzlichen Baufunst anzustaunen und zu bewundern hatten.

Bang konnte mein Freund die rückgangige Wanderung nach Italien nicht verschmerzen; er mochte sich solche früher ausgebacht und mit liebevoller Arglist mich an Ort und Stelle ju überraschen gehofft haben. Deshalb ließ sich die Rücktete nicht so heiter vollführen; ich aber war auf meinen stummen Pfaden um desto anhaltender beschäftigt, das Ungeheure, das sich in unserem Seiste mit der Zeit zusammenzuziehen pflegt, wenigstens in seinen faslichen charakteristischen Einzelnheiten festzuhalten.

Nicht ohne manche neue wie erneuerte Empfindungen und Gedanken gelangten wir durch die bedeutenden Soben bes Nierwaldstädter Sees nach Kugnacht, wo wir landend und unfre Wanderung fortfegend, die am Wege stehenbe Tellen-Capelle zu begrüßen und jenen der ganzen Welt als beroift patriotisch = rühmlich geltenden Meuchelmord zu gebenken batten. Eben so fuhren wir über den Buger See, den wir fcon vom Rigi herab aus der Ferne hatten kennen lernen. erinnere ich mich nur einiger, im Gasthofzimmer nicht gar großer, aber in ihrer Art vorzüglicher in die Kensterficel eingefügter gemalter Scheiben. Dann ging unfer Weg ther ben Albis in das Sihlthal, wo wir einen jungen in ber Einsamteit sich gefallenden Hannoveraner, von Lindan, befide ten, um feinen Berdruß zu beschwichtigen, ben er früher in Burich über eine von mir nicht aufs freundlichste und foielichste abgelehnte Begleitung empfunden hatte. Die eifersächtige Freundschaft des trefflichen Passavant war eigentlich Urfice an dem Ablehnen einer zwar lieben, aber boch unbeanenen Gegenwart.

Ehe wir aber von diesen herrlichen Höhen wieder zum See und zur freundlich liegenden Stadt hinabsteigen, muß ich noch eine Bemerkung machen über meine Versuche durch Beide uen und Skizziren der Gegend etwas abzugewinnen. Die Gewohnheit von Jugend auf die Landschaft als Bild zu sehen, verführte mich zu dem Unternehmen, wenn ich in der Reine

die Gegend als Bilb erblickte, fie firtren, mir ein sichres Ansbenten von folden Augenblicken festhalten zu wollen. Sonst nur an beschränkten Gegenständen mich einigermaßen übend, fühlt' ich in einer solchen Welt gar balb meine Unzuläng-lichkeit.

Drang und Gile zugleich nothigten mich zu einem munberbaren Sulfsmittel: faum hatte ich einen intereffanten Gegenstand gefaßt und ihn mit wenigen Strichen im allgemeinsten auf dem Papier angedeutet, so führte ich bas Detail, bas
ich mit dem Bleistift nicht erreichen noch burchführen konnte,
in Worten gleich barneben aus und gewann mir auf diese
Weise eine solche innere Segenwart von dergleichen Unsichten,
daß eine jebe Localität wie ich sie nachher in Gedicht oder
Erzählung nur etwa brauchen mochte, mir alsobald vorschwebte
und zu Gebote stand.

Bei meiner Rudtunft in Burich fand ich die Stolberge nicht mehr; ihr Aufenthalt in biefer Stadt hatte fich auf eine munderliche Weise verturgt.

Gestehen wir überhaupt, daß Meisenbe, die sich aus ihrer bauslichen Beschränkung entfernen, gewissermaßen in eine nicht nur fremde, sondern völlig freie Natur einzutreten glausben; welchen Wahn man damals um so eher begen konnte, als man noch nicht durch polizeiliche Untersuchung der Passe, durch Bollabgaben und andere dergleichen Hindernisse jeden Augenblick erinnert wurde, es sep draußen noch bedingter und schlimmer als zu Sause.

Bergegenwartige man sich junachst jene unbedingte Richt tung nach einer verwirklichten Naturfreiheit, so wird man den jungen Gemuthern verzeihen, welche die Schweiz gerade als das rechte Local ansahen, ihre frische Jünglingsnatur zu idplissren. Hatten doch Gefner's zarte Gedichte, so wie seine allerliebsten Rabirungen hiezu am entschiebensten berechtigt.

In der Wirklichkeit nun scheint sich für solche poetische Aeußerungen das Baden in unbeengten Gewässern am aller ersten zu qualisiciren. Schon unterwegs wollten dergleichen Naturübungen nicht gut zu den modernen Sitten paßlich er scheinen; man hatte sich ihrer auch einigermaßen enthalten. In der Schweiz aber, beim Andlick und Feuchtgesühl des rinnenden, laufenden, stürzenden, in der Fläche sich sammeleden, nach und nach zum See sich ausbreitenden Gewässers war der Versuchung nicht zu widerstehen. Ich selbst will nicht läugnen, daß ich mich im klaren See zu baden mit meinen Gesellen vereinte und, wie es schien, weit gennt von allen menschlichen Blicken. Nachte Körper jedoch leuchten weit, und wer es auch mochte gesehen haben, nahm Nerzerniß daran.

Die guten harmlosen Jünglinge, welche gar nichts in stößiges fanden, halb nacht wie ein poetischer Schäfer, ober ganz nacht wie eine heidnische Gottheit sich zu sehen, wurden von Freunden erinnert dergleichen zu unterlassen. Dan macht ihnen begreislich, sie weseten nicht in der uranfänglichen Retur, sondern in einem Lande, das für gut und nühlich erachtt habe, an älteren, aus der Mittelzeit sich herschreibenden Sinzichtungen und Sitten festzuhalten. Sie waren nicht abseneigt dieß einzusehen, besonders da vom Mittelalter die Acht war, welches ihnen als eine zweite Natur verehrlich schen war, welches ihnen als eine zweite Natur verehrlich schen auf ihren Spaziergängen durch das Gebirg so klare, ranschende, erfrischende Gewasser, daß in der Mitte Juli es ihnen und möglich schien einer solchen Erquickung zu widerstehen. So waren sie auf ihren weitschweisenden Spaziergängen in des

bustere Thal gelangt, wo hinter bem Albis die Sihl strömenb berabschießt um sich unterhalb Burich in die Limmat zu erzgießen. Entfernt von aller Bohnung, ja von allem betretenen Fußpfad, fanden sie es hier ganz unverfänglich, die Kleiber abzuwersen und sich tubulich den schaumenden Stromwellen entgegen zu sehen; dieß geschab freilich nicht ohne Geschrei, nicht ohne ein wildes, theils von der Rühlung, theils von dem Behagen aufgeregtes Luftjauchzen, wodurch sie diese duster bewaldeten Felsen zur idplischen Scene einzuweihen ben Begriff hatten.

Allein, ob ihnen frühere Mtfwollende nachgeschlichen, ober ob sie sich durch diesen dichterischen Tumult in der Einsamteit selbst Gegner aufgerusen, ist nicht zu bestimmen. Genug, sie mußten aus dem oberen stummen Gebusch herab Steinwurf auf Steinwurf ersahren, ungewiß ob von wenigen ober mehrern, ob zusällig oder absichtlich, und sie fanden daher für das Rlügste, bas erquickende Element zu verlassen und ihre Rleider zu suchen.

Reiner war getroffen, Ueberraschung und Berdruß mar die geistige Beschädigung, die sie erlitten hatten, und sie mußten, als lebenslustige Jünglinge, die Erinnerung daran leicht abzuschütteln.

Auf Lavatern jedoch erstrecten fich die unangenehmsten Folgen, daß er junge Leute von dieser Frechheit bei sich freundlich ausgenommen, mit ihnen Spazierfahrten angestellt und
sie sonst begunstigt, beren wildes, unbandiges, undriftliches,
ja heibnisches Naturell einen solchen Standal in einer gesitteten, wohlgeregelten Begend anrichte.

Der geistliche Freund jedoch, wohl verstehend solche Bortommenhetten zu beschwichtigen, wußte dieß auch beizulegen, und nach Abzug dieser meteorisch Reisenden war schon bet unfter Rudfehr alles ins Gleiche gebracht. In dem Fragment von Werthers Reisen, welches in dem vierzehnten Bande meiner Werke wieder mit abgedruckt ift, habe ich diesen Gegensaß der schweizerischen löblichen Ordnung und gesetzlichen Beschränkung mit einem solchen im jugendlichen Wahn gesorderten Naturleben zu schildern gesucht. Weil man aber alles, was der Dichter undewunden darstellt, gleich als entschiedene Meinung, als didaktischen Tadel aufzunehmen psiegt, so waren die Schweizer deßhalb sehr unwillig und ich unterließ die intentionirte Fortsetzung, welche das Herantommen Werthers dis zur Epoche, wo seine Leiden geschildert sind, einigermaßen darstellen und dadurch gewiß den Menschenkennern willsommen seyn sollte.

In Zürich angelangt gehörte ich Lavatern, beffen Saftennoschaft ich wieder ansprach, die meiste Zeit ganz allein. Die Physiognomik lag mit allen ihren Gebilden und Unbilden dem trefflichen Manne mit immer sich vermehrenden Lasten auf den Schultern. Wir verhandelten alles den Umständen nach gründlich genug, und ich versprach ihm dabei nach meiner Rücksehr die bisherige Theilnahme.

Hiezu verleitete mich das jugendlich unbedingte Vertranen auf eine schnelle Fassungskraft, mehr noch das Gefühl der willigsten Bildsamkeit; denn eigentlich war die Art, womit Lavater die Physiognomien zergliederte, nicht in meinem Wesen. Der Eindruck, den der Mensch beim ersten Begegnen auf mich machte, bestimmte gewissermaßen mein Verhältnis zu ihm; obgleich das allgemeine Wohlwollen, das in mit wirkte, gesellt zu dem Leichtsinn der Jugend, eigentlich immer vorwaltete und mich die Gegenstände in einer gewissen dammernden Atmosphäre schauen ließ.

Lavater's Geist war durchaus imposant; in seiner Rabe konnte man sich einer entscheidenden Einwirkung nicht erwehrm

und so mußt' ich mir benn gefallen laffen, Stirn und Nase, Augen und Mund einzeln zu betrachten, und eben so ihre Berhältnisse und Bezüge zu erwägen. Jener Seber that bieß nothgedrungen, um sich von dem, was er so flar anschaute, volltommene Rechenschaft zu geben; mir tam es immer als eine Lude, als ein Spioniren vor, wenn ich einen gegenwartigen Menschen in seine Elemente zerlegen und seinen sitzlichen Eigenschaften baburch auf die Spur kommen wollte. Lieber hielt ich mich an sein Gespräch, in welchem er nach Belieben sich selbst enthüllte. Hiernach will ich benn nicht läugnen, daß es in Lavater's Nahe gewissermaßen bänglich war: benn indem er sich auf physiognomischem Wege unstrer Eigenschaften bemächtigte, so war er in der Unterredung herr unstrer Gedanten, die er im Wechsel des Gespräches mit einigem Scharssinn gar leicht errathen konnte.

Wer eine Spnthese recht pragnant in sich fühlt, der bat eigentlich bas Recht ju analpsiren, weil er am außeren Cinzelnen sein inneres Ganze prüft und legitimirt. Wie Lavater

fich biebei benommen, fep nur ein Beifpiel gegeben.

Sonntags, nach der Predigt, hatte er als Geistlicher die Werpslichtung, ben kurzgestielten Sammetbeutel jedem Heraustretenden vorzuhalten und die milbe Gabe segnend zu empfangen. Run sehte er sich z. B. diesen Sonntag die Aufsgabe, teine Person anzusehen, sondern nur auf die Hande zu achten und ihre Gestalt sich auszulegen. Aber nicht allein die Form der Finger, sondern auch die Miene derselben beim Niederlassen der Gabe, entging nicht seiner Ausmerksamkeit, und er hatte mir viel davon zu erdsinen. Wie besehrend und aufregend mußten mir solche Unterhaltungen werden, mir, der ich doch auch auf dem Wege war mich zum Menschenmaler zu qualisseiren?

Manche Epoche meines nachherigen Lebens ward ich veranlast über diesen Mann zu denken, welcher unter die Vorzüglichsten gehört, mit denen ich zu einem so vertrauten Verhältniß gelangte. Und so sind nachstehende Aeußerungen über ihn zu verschiedenen Zeiten geschrieben. Nach unsern aus einander strebenden Richtungen mußten wir und allmäblig ganz und gar fremd werden, und doch wollt' ich mir den Begriff von seinem vorzüglichen Wesen nicht verkummern lassen. Ich vergegenwärtigte mir ihn mehrmals, und sentstanden diese Blätter ganz unabhängig von einander, in denen man Wiederholung, aber hossentlich keinen Widerspruch sinden wird.

Lavater war eigentlich ganz real gesinnt und kannte nichts Ideelles als unter der moralischen Form; wenn men diesen Begriff festhält, wird man sich über einen seltenen und seltsamen Mann am ersten aufklären.

Seine Aussichten in die Ewigkeit sind eigentlich um Fortsetzungen des gegenwärtigen Dasepns, unter leichtern Bedingungen als die sind, welche wir hier zu erdniben haben. Seine Physiognomik ruht auf der Ueberzeugung, daß die simpliche Gegenwart mit der geistigen durchaus zusammenfalle, ein Zeugniß von ihr ablege, ja sie selbst vorstelle.

Mit den Kunstidealen konnte er sich nicht leicht befreuw den, weil er, bei seinem scharfen Blick, solchen Wesen die Unmöglichkeit lebendig organisirt zu sepn, nur allzusehr ausah und sie daher ind Fabelreich, ja in das Reich des Monstrofen verwies. Seine unaufhaltsame Neigung, das Ideelle verwirklichen zu wollen, brachte ihn in den Ruf eines Schwarmers, ob er sich gleich überzeugt fühlte, daß niemand mehr auf des Wirkliche beinge als er; defmegen er denn auch ben Difgriff in feiner Dents und Sandelemeise niemals entbeden tonnte.

Nicht leicht mar jemand leibenschaftlicher bemubt anerfannt ju werben ale er, und vorzüglich baburch eignete er sich jum Lehrer; gingen aber seine Bemuhungen auch wohl auf Sinnes- und Sitten : Besserung anderer, so mar doch dief teineswege bas Lehte worauf er binarbeitete.

um die Bermirflichung ber Perfon Chrifti mar es ibm am meiften gu thun; baber jenes beinahe unfinnige Ereiben ein Chriftusbild nach dem andern fertigen, copiren, nachbilden ju laffen, wovon ihm benn, wie natürlich, feines genug that.

Seine Schriften sind schon jest schwer zu verstehen, benn nicht leicht kann zemand eindringen in das was er eigentlich will. Niemand hat so viel aus der Zeit und in die Zeit gesschrieben als er; seine Schriften sind wahre Tagesblätter, welche die eigentlichste Erlauterung aus der Zeitgeschichte sorbern; sie sind in einer Coteriesprache geschrieben, die man kennen muß um gerecht gegen sie zu sepn, sonst wird dem verständigen Leser manches ganz toll und abgeschmadt erscheiznen; wie denn auch dem Manne schon bei seinem Leben und nach demselben hierüber genugsame Vorwürse gemacht wurden.

So hatten wir ibm 3. B. mit unserm Dramatisiren den Ropf so warm gemacht, indem wir alles Bortommliche nur unter dieser Form darstellten und teine andere wollten geiten lassen, daß er, hierdurch aufgeregt, in seinem Pontius Pilatus mit heftigkeit zu zeigen bemüht ift: es gebe doch kein bramatischeres Wert als die Bibel; besonders aber die Leidensgeschichte Strifti sep für bas Drama aller Dramen zu erklären.

In diefem Capitel bes Buchleins, ja in dem gangen Werte überhaupt, erscheint Lavater dem Pater Abraham von Santa Clara febr abnlich; benn in diefe Manier muß jeder

Seistreiche verfallen, der auf den Augenblick wirken will. Er hat sich nach den gegenwärtigen Neigungen, Leidenschaften, nach Sprache und Terminologie zu erkundigen, um solche als dann zu seinen Zwecken zu brauchen, und sich der Masse aus zunähern die er an sich heranziehen will.

Da er nun Christum buchstäblich auffaßte, wie ihn die Schrift, wie ihn manche Ausleger geben, so diente ihm diese Worstellung dergestalt zum Supplement seines eignen Wesens, daß er den Gottmenschen seiner individuellen Wenschheit se lange ideell einverleibte, die er zulest mit demselben wirsich in Eins zusammengeschmolzen, mit ihm vereinigt, ja den derselbe zu sepn wähnen durfte.

Durch diefen entschiedenen bibelbuchstäblichen Glauben mußte er auch eine völlige Ueberzeugung gewinnen, bas men eben so gut noch heut zu Tage als zu jener Beit Wunder muffe ausüben tonnen, und ba es ihm vollenbe foon frit gelungen war, in bedeutenden und dringenden Angelegenbeiten. durch brunftiges, ja gewaltsames Gebet, im Augenblick eine gunstige Umwendung schwer bedrohender Unfalle zu erzwingen, fo konnte ihn keine kalte Verstandseinwendung im mindeften irre machen. Durchdrungen ferner von dem großen Werthe der durch Christum wieder hergestellten und einer gladicen Ewigkeit gewidmeten Menschheit, aber zugleich auch befannt mit den mannichfaltigen Bedürfniffen des Geiftes und Bernens. mit dem gränzenlofen Werlangen nach Wiffen, felbft fablen jene Luft, sich ins Unendliche auszudehnen, wozu uns ber et stirnte himmel fogar finnlich einladt, entwarf er feine Musfichten in die Ewigfeit, welche indes bem größten Theil ber Beitgenoffen fehr wunderlich vortommen mochten.

Alles biefes Streben jedoch, alle Wünsche, alles Unternehmen, ward von dem physiognomischen Genie überwogen,
bas ihm die Natur zugetheilt hatte. Denn wie der Proditstein, durch Schwärze und raubglatte Eigenschaft seiner Oberstache, den Unterschied der aufgestrichenen Metalle anzuzeigen
am geschicktesten ist: so war auch er, durch den reinen Begriff
der Menschheit den er in sich trug, und durch die scharf-zarte
Bemerkungsgabe, die er erst aus Naturtrieb, nur obenhin,
zufällig, dann mit Ueberlegung, vorsählich und geregelt ausübte, im höchsten Grade geeignet, die Besonderheiten einzelner
Menschen zu gewahren, zu tennen, zu unterscheiden, za auszusprechen.

Jedes Talent bas sich auf eine entschiedene Naturanlage gründet, scheint und etwas Magisches zu haben, weil wir weder es selbst, noch seine Wirkungen einem Begriffe unters ordnen können. Und wirklich ging Lavater's Ginsicht in die einzelnen Menschen über alle Begriffe; man erstaunte ihn zu hören, wenn man über diesen ober jenen vertraulich sprach, ja es war furchtbar in der Nähe des Mannes zu leben, dem jede Gränze deutlich erschien, in welche die Natur und Indis viduen einzuschränken beliebt hat.

Jedermann glaubt basjenige mittheilbar, was er felbst besitt, und so wollte Lavater nicht nur für sich von bieser großen Gabe Gebrauch machen, sondern sie follte auch in ans dern aufgefunden, angeregt, sie sollte sogar auf die Renge übertragen werden. Bu welchen dunklen und boshaften Disse deutungen, zu welchen albernen Spapen und niederträchtigen Berspottungen diese auffallende Lehre reichlichen Anlaß gegesten, ist wohl noch in einiger Menschen Gedächtniß, und es geschah dieses nicht ganz ohne Schuld bes vorzüglichen Manzenes selbst. Denn ob zwar die Einheit seines innern Wesens

auf einer hohen Sittlichkeit ruhte, so konnte er doch, mit seinen mannichfaltigen Bestrebungen, nicht zur außern Einheit gelangen, weil in ihm sich weder Anlage zur philosophischen Sinnesweise, noch zum Kunsttalent finden wollte.

Er war weder Denker noch Dichter, ja nicht einmal Reduct im eigentlichen Sinne. Keineswegs im Stande etwas methedisch anzusassen, griff er das Einzelne sicher auf, und so stellte er es auch kühn nebeneinander. Sein großes physiognomisches Werk ist hiervon ein auffallendes Beispiel und Zengnis. In ihm selbst mochte wohl der Begriff des sittlichen und sinnlichen Menschen ein Sanzes bilden; aber außer sich wußte er diesen Begriff nicht darzustellen, als nur wieder praktisch im Einzelnen, so wie er das Einzelne im Leben ausgefast hatte.

Eben jenes Werf zeigt und jum Bedauern, wie ein fo fcharffinniger Mann in ber gemeinsten Erfahrung umbertappt; alle lebenden Künstler und Pfuscher anruft, für daratteriek Beichnungen und Rupfer ein unglaubliches Gelb ausgiebt, um hinterdrein im Buche zu fagen, daß biefe und jene Watt mehr oder weniger miflungen, unbedeutend und unung fer. Freilich scharfte er baburch sein Urtheil und bas Urtheil a berer; allein es beweist auch, bag ihn feine Reigung trieb, Erfahrungen mehr aufzuhäufen als fich in ihnen Luft and Licht zu machen. Gben daher fonnte er niemals auf Refut tate los gehn, um die ich ihn öfters und bringend bet. Bas er als solche in späterer Zeit Freunden vertraulich mittbeilte, waren für mich feine; benn sie bestanden aus einer Samm lung von gewissen Linien und Bagen, ja Bargen und Leber flecten, mit denen er bestimmte sittliche, öftere unfittlich Eigenschaften verbunden gesehn. Es waren barunter Bemet fungen jum Entfegen; allein es machte feine Reibe, alles fant vielmehr zufällig burcheinander, nirgends war eine Amleitunt

su sehen, ober eine Mudweisung zu finden. Eben so wenig schriftstellerische Methode oder Künstlersinn berrschte in seinen übrigen Schriften, welche vielmehr stete eine leidenschaftlich beftige Darstellung seines Dentens und Wollens enthielten, und das was sie im Ganzen nicht leisteten, durch die herzlichsten geistreichsten Einzelnheiten jederzeit ersetzen.

Nachfolgende Betrachtungen möchten wohl, gleichfalls auf jene Buftande bezüglich, hier am rechten Orte eingeschaltet fteben.

Miemanb raumt gern andern einen Borgug ein, fo lang er ibn nur einigermaßen laugnen tann. Natur=Borguge aller Art find am menigften ju laugnen und boch gestand ber gemeine Rebegebrauch bamaliger Beit nur bem Dichter Genie Mun aber ichien auf einmal eine andere Welt aufzugeben: man verlangte Genie vom Argt, som gelbberen, vom Staatemann und bald von allen Menfchen, bie fich theoretifch ober praftifch berborguthun bachten. Bemmermann vorzüglich batte biefe Forderungen jur Gprache gebracht. Lavater in feiner Physiognomit mußte nothwendig auf eine allgemeinere Bertheilung ber Beiftengaben aller Urt hinweifen; bas Wort Benie ward eine allgemeine Lofung, und weil man es fo oft aussprechen borte, fo bachte man auch, bas mas es bebeuten follte, fen gewöhnlich vorhanden. Da nun aber jedermann Bente von andern ju fordern berechtigt mar, fo glaubte er es auch endlich felbft befigen ju muffen. Es mar noch lange bin bis ju der Beit mo ausgesprochen werden fonnte: bag Gente Diejenige Rraft bes Menichen fep, welche, burch Sandeln und Thun, Befet und Regel giebt. Damale manifestirte fich's nur indem es die vorhandenen Gefebe überichritt, bie eingeführten

Regeln umwarf und sich für gränzenlos erklärte. Daher wer es leicht genialisch zu sepu, und nichts natürlicher, als das der Mißbrauch in Wort und That alle geregelten Menschen aufrief, sich einem solchen Unwesen zu widersetzen.

Wenn einer zu Fuße, ohne recht zu wissen warum und wohin, in die Welt lief, so hieß dieß eine Geniereise, und wenn einer etwas Verkehrtes ohne Zweck und Nugen unternahm, ein Geniestreich. Jüngere lebhafte, oft wahrhaft begabte Menschen vorloren sich ins Gränzenlose; ältere Verstindige, vielleicht aber Talent= und Geistlose, wußten dann mit höchster Schadenfreude ein gar mannichfaltiges Mißlingen ver den Augen des Publicums lächerlich darzustellen.

und so fand ich mich fast mehr gehindert mich zu entwickeln und zu äußern, durch falsche Mit= und Einwirkund der Sinnesverwandten, als durch den Widerstand der Entgegengesinnten. Worte, Beiworte, Phrasen zu Ungunsten der höchsten Geistesgaben, verbreiteten sich unter der geistletnachsprechenden Menge dergestalt, daß man sie noch jest in gemeinen Leben hie und da von Ungebildeten vernimmt, je daß sie sogar in die Wörterbücher eindrangen, und das Went Genie eine solche Missdeutung erlitt, aus der man die Rutwendigkeit ableiten wollte, es ganzlich aus der deutschen Sprache zu verbannen.

Und so hatten sich die Deutschen, bei denen überhaupt das Gemeine weit mehr überhand zu nehmen Gelegenheit sindet als bei andern Nationen, um die schönste Bluthe der Sprache, um das nur scheinbar fremde, aber allen Bolken gleich angehörige Wort vielleicht gebracht wenn nicht der, durch eine tiefere Philosophie wieder neugegründete Sinn fürs Höchte und Beste, sich wieder glücklich hergestellt hatte.

In bem Borbergebenben ift von bem Ifingfalter ameier Manner bie Rebe gewefen, beren Unbenten aus ber beutiden Literatur= und Sitten=Geichichte fic nimmer verlieren wirb. In gemelbeter Epoche jedoch lernen wir fle gemiffermagen nur aus thren Berichritten tennen, ju benen fie durch eine falfche Ragemaxime in Gefellichaft ihrer gleichjabe rigen Beitgenoffen verleitet worben. Runmehr aber ift nichts billiger, ale bas wir ihre naturlide Geftalt, ihr eigentliches Befen gefchatt und geehrt vorführen, wie foldes eben bamals in unmittelbarer Gegenwart von bem burchbringenben Lavater gefcheben; beghalb wir benn, weil bie fcmeren und theuren Bande bes großen pholiognomifden Wertes nur wenigen unfrer Lefer gleich jur Sand fenn mochten, bie mertwurdigen Stellen, welche fich auf beibe bezieben, aus bem zweiten Theile gedachten Bertes, und beffen breißigftem Fragmente, Seite 244 bier einzuruden fein Bedenten tragen.

"Die Junglinge beren Bilder und Silhouetten wir hier vor und haben, find bie erften Menschen, bie mir jur physiognomischen Beschreibung fagen und ftanben, wie, wer sich malen läßt, bem Maler sist."

"3ch tannte fie fonft, die edeln - und ich machte ben erften Berfuch, nach der Ratur und mit aller fonftigen Rennte nig, ihren Charafter ju beobachten und zu beichreiben. -

"hier ift die Beidreibung bes gangen Menfchen -"

## Erftlich bes jungeren.

"Siehe den blubenden Jungling von 25 Jahren! bas leichtichwebende, schwimmende, elastische Geschöpfel Es liegt nicht; es steht nicht; es stemmt sich nicht; es fliegt nicht; es schwebt oder schwimmt. Bu lebendig, um zu ruben; zu loder, um seitzusteben; zu schwer und zu weich um zu fliegen."

"Ein Schwebendes alfo, das die Erbe nicht berührt! In seinem ganzen Umriffe keine völlig schlaffe Linie, aber auch feine gerade, feine gespannte, feine fest gewölbte, bart gebe gene; tein ediger Ginschnitt, tein felfiges Borgebirge ber Stirn: feine Barte, feine Steifigfeit; feine gurnenbe Robis feit; feine drohende Obermacht; fein eiserner Muth - elastifd reixbarer mohl, aber tein eiserner; tein fester, forschender Tieffinn; teine langsame leberlegung, ober fluge Bedachtlich feit; nirgende der Raisonneur mit der festgehaltenen Bagschale in der einen, dem Schwerte in der andern Band, und boch auch nicht die mindeste Steifheit im Blide und Urtheile! und doch die völligste Geradheit des Verstandes, oder vielmete der unbeflectefte Wahrheitefinn! Immer der innige Empfinder, nie der tiefe Ausdenker; nie der Erfinder, nie der prufende Entwickler der fo fcnellerblickten, fcnellerfannten, fcnellgelieb ten, schnellergriffenen Wahrheit . . . . Ewiger Schweber, Seher; Idealisirer; Verschönerer. — Gestalter aller seiner Ideen! Immer halbtrunkener Dichter, ber fieht, mas er feben will; - nicht der trübsinnig schmachtenbe - nicht ber bert germalmende; - aber ber hohe, edle, gewaltige! ber mit gemäßigtem "Sonnendurst" in den Regionen der Luft binund herwallt, über sich strebt, und wieber - nicht aut Erbe sinkt! zur Erde sich stürzt, in bes "Felsenstromes" Aintben sich taucht und sich wiegt "im Donner der hallenden Kelfen umber." — Sein Blid nicht Flammenblid bes Ablers! Seine Stirn und Nase nicht Muth des Lowen! seine Bruft - nicht Kestigleit des streitwiehernden Pferdes! Im Gangen aber viel von der schwebenden Gelenksamfeit des Elephanten . . . . "

"Die Aufgezogenheit seiner vorragenden Oberlippe gezen die unbeschnittene, unedige, vorhängende Nase, zeigt, bei dieser Beschlossenheit des Mundes, viel Geschmack und seine Empfindfamfeit; ber untere Theil bes Befichtes viel Ginnlichs feit, Dragbeit, Achtlosigfeit. Der gange Umrif bee Salbgefichtes Offenbeit, Redlichfeit, Menschlichfeit, aber gugleich leichte Berführbarfeit und einen hoben Grab von gutbergiger Unbe-Dachtfamteit, die niemanden ale ibm felber ichabet. Die Dit= tellinie bed. Mundes ift in feiner Rube eines geraben, planlofen, weichgeschaffenen, guten; in feiner Bewegung eines gartlichen, feinfühlenden, außerft reigbaren, gutigen, ebela Menichen. 3m Bogen ber Augenlieber und im Glange ber Mugen fist nicht Somer, aber ber tieffte, innigfte, fcnellefte Empfinder, Ergreifer homer's; nicht ber epifche, aber ber Dbenbichter; Genie, bas quillt, umichafft, veredelt, bildet, fowebt, alles in Belbengestalt jaubert, alles vergottlicht. -Die halbsichtbaren Mugenlieber, von einem folden Bogen, find immer mehr feinfuhlender Dichter, ale nach Plan ichaf= fender, als langfam arbeitenber Runftler; mehr ber verliebten als ber ftrengen. - Das gange Ungeficht bes Junglings ift viel einnehmender und angiebender, ale bas um etwas gu lodere, ju gedebnte Salbgeficht; bas Borbergeficht zeugt bei ber geringften Bewegung von empfindfamer, forgfaltiger, erfindender, ungelernter, innerer Bute, und fanft gitternber, Unrecht verabicheuenber Freiheit - burftenber Lebendigfeit. Es tann nicht den geringften Ginbrud von ben vielen verbergen, bie es auf einmal, bie es unaufborlich empfangt. - Jeder Begenftand, ber ein nabes Berbaltniß ju ibm bat, treibt bas Geblut in die Mangen und Rafe; Die jungfraulichfte Schame haftigfeit in bem Puntte der Chre verbreitet fich mit ber Schnelle bes Bliges über bie gart bewegliche Saut." -

"Die Befichtefarbe, fie ift nicht die blaffe des alles erschafe fenden und alles verzehrenden Benius; nicht die wildglübende des verachtenden Bertreters; nicht die mildweiße bes Bloben;

nicht die gelbe des Harten und Jähen; nicht die braunliche des langsam fleißigen Arbeiters; aber die weißrothliche, vie lette, so sprechend und so untereinander wallend, so aluclic gemischt, wie die Stärke und Schwäche des ganzen Charafters. — Die Seele des Ganzen und eines jeden besonderen Juges ist Kreiheit, ist elastische Betriebsamkeit, die leicht fortstöft und leicht gurudgestoßen wird. Großmuth und aufrichtige Beiterkeit leuchten aus dem ganzen Vordergesichte und ber Stellung des Ropfes. — Unverderblichkeit der Empfindung Keinheit des Geschmads, Reinheit des Geiftes, Gute und Adel der Seele, betriebsame Kraft, Gefühl von Kraft und Schwäche, scheinen so alldurchdringend im gangen Befichte durch, daß das sonst muthige Selbstgefühl sich daburch in eble Bescheibenheit auflös't, und ber natürliche Stolz und bie Jünglingseitelkeit sich ohne 2wang und Kunft in biefem bertlich svielenden All liebenswürdig verdammert. — Das weiß liche Haar, die Länge und Unbehaglichkeit der Gestalt, die fanfte Leichtigleit des Auftritts, das Sin= und Berfcweben bes Ganges, die Kläche der Bruft, die weiße faltenlose Stirn, und noch verschiedene andere Ausdrücke verbreiten über ben gangen Menschen eine gewisse Weiblichkeit, wodnrch bie innere Schnellfraft gemäßigt, und bem Bergen jebe vorfatliche Beleidigung und Niederträchtigkeit ewig unmöglich gemacht, zuglich aber auch offenbar wird, daß der muth = und feuervolle Poet, mit allem seinem unaffectirten Durste nach Freiheit und Befreiung, nicht bestimmt ift, für sich allein ein fester, Dian durchsegender, ausharrender Geschäftsmann, ober in ber bie tigen Schlacht unsterblich zu werden. Und nun erft am Enbe mert' ich, daß ich von dem Auffallendsten noch nichts gefagt; nichts von der ebeln, von aller Affectation reinen Simpli cität! Nichts von der Kindheit des herzens! Richts von bem

ganglichen Nichtgefühle feines außerlichen Abels! Nichts von der unaussprechlichen Bonhomie, mit welcher er Warnung und Tabel, sogar Borwürfe und Unrecht annimmt und dulbet." —

"Doch wer will ein Ente finden, von einem guten Men: ichen, in dem fo viele reine Menschheit ift, alles ju fagen was an ihm mahrgenommen oder empfunden wird!"

## Befdreibung bes alteren.

"Bas ich von dem jungeren Bruder gefagt — wie viel davon tann auch von diefem gefagt werben! Das Bornehmfte das ich anmerten fann, ift bieß:"

"Diefe Figur und biefer Charafter find mehr gepadt und weniger gebehnt, als bie vorige. Dort alles langer und flacher, hier alles furger, breiter, gewolbter, gebogener; bort alles loderer, bier beschnittener. Go bie Stirn; fo bie Rafe; fo die Bruft; gufammengebrangter, lebenbiger, weniger verbreitete, mehr zielende Rraft und Lebenbigfeit! Conft Diefelbe Liebensmurbigfeit und Bonbomie! Dicht bie auffallenbe Offenbeit, mehr Berichlagenheit, aber im Grunde, ober vielmehr in der That, eben diefelbe Chrlichfeit. Derfelbe unbezwingbare Abichen gegen Unrecht und Bodbeit; biefelte Unverfohn= lichfeit mit allem, mas Rante und Eude beißt; biefelbe Unerhittlichfeit gegen Eprannei und Defpotisme; baffelbe reine, unbestechliche Gefühl für alles Cble, Gute, Große; daffelbe Bedürfniß ber Freundschaft und Freiheit, Diefelbe Empfind: famteit und eble Rubmbegierbe; diefelbe Allgemeinheit bes Bergens für alle guten, weifen, einfaltigen, fraftvollen, berubmten oder unberühmten, gefannten ober migfannten Menfchen, - und - biefelbe leichtfinnige Unbedachtfamfeit. Dein! nicht gerabe biefelbe. Das Geficht ift beidnittener, angezogener, fester; hat mehr innere, sich leicht entwidelnde Geschicklichkeit au Geschäften und praktischen Berathschlagungen; mehr burdseßenden Muth, der sich besonders in den start vordringenden. stumpf abgerundeten Anochen ber Augen zeigt. Richt des aufquillende, reiche, reine, bobe Dichtergefühl; nicht die schnelle Leichtigkeit der productiven Kraft des andern. Aber dennoch, wiewohl in tiefern Regionen, lebendig, richtig, innig. Nicht das luftige, in morgenröthlichem himmel dabin fowe bende, Gestalten bildende Lichtgenie. — Mehr innere Rreft. vielleicht weniger Ausdruck! mehr gewaltig und furchtber weniger prächtig und rund; obgleich feinem Pinfel weber Kirbung noch Bauber fehlt. — Mehr Wis und rafende Laune; drolliger Satyr; Stirn, Nase, Blick — alles so herab, fo vorbängend; recht entscheidend für originellen, allbelebenden Wit, ber nicht von außenher einsammelt, fondern von innen herauswirft. Ueberhaupt ist alles an diesem Charafter vor bringender, ediger, angreifender, stürmender! - Rirgends Plattheit, nirgende Erschlaffung, ausgenommen im aufinten den Auge, wo Wollust, wie in Stirn und Rafe - berver fpringt. Sonst selbst in dieser Stirn, dieser Gebrangtheit von allem — diesem Blick sogar — untrügbarer Ausbruck von ungelernter Größe; Stärfe, Drang ber Menfcheit: Ständie feit, Einfachheit, Bestimmtheit!" -

Nachdem ich sodann in Darmstadt Mercken seinen Triumpd gönnen müssen, daß er die baldige Trennung von der fröhlichen Gesellschaft vorausgesagt hatte, fand ich mich wieder in Franksurt, wohl empfangen von jedermann, auch von meinem Bater, ob dieser gleich seine Mißbilligung, daß ich nicht nach Airelb hinabgestiegen, ihm meine Ankunft in Mailand gemeldet

habe, zwar nicht ausbrudlich aber stillschweigend merten ließ, besonders auch teine Theilnahme an jenen wilden Felsen, Nebelfeen und Drachennestern im mindesten beweisen tonnte. Nicht im Gegensah, aber gelegentlich, ließ er doch merten, was denn eigentlich an allem dem zu haben sep; wer Mearel nicht gesehen, habe nicht gelebt.

Ichen; es war ein schonender garter Bustand zwischen und beiden. Ich war unterzichtet, man habe sie in meiner Abwesenheit völlig überzeugt sie muffe sich von mix trennen, und dieses sep um so nothwendiger, ja thunlicher, weil ich durch meine Reise und eine ganz willtürliche Abwesenheit mich genugsam selbst erklärt habe. Dieselben Localitäten jedoch in Stadt und auf dem Land, dieselben Personen, mit allem Bisberigen vertraut, ließen denn doch kaum die beiden noch immer Liebenden, obgleich auf eine wundersame Weise auseinander Bezogenen, ohne Beruhrung. Es war ein verwünschter Justand, der sich in einem gewissen Sinne dem Habes, dem Busammenseyn- jener glücklich unglücklichen Abgeschiedenen, verglich.

Es waren Augenblide, wo bie vergangenen Tage fich wieder herzustellen ichienen, aber gleich, wie wetterleuchtende Befpenfter, verfcwanden.

Bohlwollende hatten mir vertraut, Lili habe geäußert, indem alle die Hindernisse univer Berbindung ihr vorgetragen worden: sie unternehme wohl aus Neigung zu mir alle bermaligen Justände und Verhältnisse aufzugeben und mit nach Amerika zu geben. Amerika war damals vielleicht noch mehr als jest das Eldorado berjenigen, die in ihrer augenblicklichen Lage sich bedrängt fanden.

Aber eben bas mas meine Soffnungen batte beleben follen,

drückte sie nieder. Mein schönes väterliches Haus, nur wenig hundert Schritte von dem ihrigen, war doch immer ein leidlicherer, zu gewinnender Zustand, als die über das Meer entfernte ungewisse Umgebung; aber ich läugne nicht, in ihrer Segenwart traten alle Hossnungen, alle Wünsche wieder hervor, und neue Unsicherheiten bewegten sich in mir.

Freilich sehr verbietend und bestimmt waren die Gebott meiner Schwester; sie hatte mir mit allem verständigen Gesühl, dessen sie fähig war, die Lage nicht nur ins Klare geset, sondern ihre wahrhaft schmerzlich machtigen Briefe versolgten immer mit träftigerer Aussührung denselben Ken. "Gut," sagte sie, "wenn ihr's nicht vermeiden könntet, so müßtet ihr's ertragen; dergleichen muß man dulden, aber nicht wählen." Einige Monate gingen hin in dieser meseligsten aller Lagen, alle Umgebungen hatten sich gegen diese Verbindung gestimmt; in Ihr allein glaubt' ich, wust' ich lag eine Kraft, die das alles überwältigt hätte.

Beide Liebende, sich ihres Zustandes bewußt, vermieder sich allein zu begegnen; aber herkömmlicher Weise konnte man nicht umgehen, sich in Gesellschaft zu finden. Da war mir denn die stärkste Prüfung auferlegt, wie eine edel fühlende Geele einstimmen wird, wenn ich mich näher erkläre.

Gestehen wir im Allgemeinen, daß bei einer neuen Betanntschaft, einer neu sich anknüpfenden Neigung über das Vorhergegangene der Liebende gern einen Schleier zieht. Die Neigung kümmert sich um keine Antecedentien, und wie sie blitzschnell genialisch hervortritt, so mag sie weder von Bergangenheit noch Zukunft wissen. Zwar hatte sich meine nahen Vertraulichkeit zu Lili gerade dadurch eingeleitet, das sie wir von ihrer frühern Jugend erzählte: wie sie von Aind auf durchaus manche Neigung und Anhänglichkeit, besonders auch

in fremden ihr lebhaftes haus Besuchenden, erregt und fich daran ergöht habe, obgleich ohne weitere Folge und Ber- knupfung.

Wahrhaft Liebende betrachten alles mas fie bisher ems pfunden, nur als Vorbereitung zu ihrem gegenwärtigen Gluck, nur als Bafe, worauf fich erft ihr Lebensgebande erheben foll. Vergangene Neigungen erscheinen wie Nachtgespenster, die sich vor dem anbrechenden Tage wegschleichen.

Aber was ereignete sich! Die Messe kam, und so erschien der Schwarm jener Gespenster in ihrer Birklichkeit; alle Handelsfreunde des bedeutenden Hauses kamen nach und nach heran, und es offenbarte sich schnell, daß keiner einen gewissen Antheil an der tiebenswürdigen Tochter völlig aufgeben wollte noch konnte. Die Jüngeren, ohne zudringlich zu sepn, erschienen doch als Wohlbesannte; die Mittlern, mit einem gewissen verbindlichen Anstand, wie solche die sich beliebt machen und allensalls mit böheren Ansprüchen hervortreten möchten. Es waren schone Manner darunter, mit dem Behagen eines gründlichen Wohlstandes.

Nun aber bie alten herren waren ganz unerträglich mit ihren Onkeldmanieren, die ihre hande nicht im Zaum hielten, und bei widerwärtigem Tätscheln sogar einen Aus verlangten, welchem die Wange nicht verlagt wurde. Ihr war so natürlich dem allen anständig zu genügen. Allein auch die Sespräche erregten manches bedenkliche Erinnern. Von jenen Lustfahrten wurde gesprochen zu Wasser und zu Lande, von mancherlei Fährlichkeiten mit heiterem Ausgang, von Ballen und Abende promenaden, von Nerspottung lächerlicher Werber und was nur eifersüchtigen Aerger in dem Herzen des trostos Liebenden aufregen konnte, der gleichsam das Facit so vieler Jahre auf eine Zeit lang an sich gertssen hatte. Aber unter diesem

Budrang, in dieser Bewegung, versäumte sie den Freund nicht, und wenn sie sich zu ihm wendete, so wußte sie mit wenigem das Zarteste zu äußern, was der gegenseitigen Lage völlig geeignet schien.

Doch! Wenden wir uns von dieser noch in der Erinnerung beinahe unerträglichen Qual zur Poesse, wodurch einige geistreich=herzliche Linderung in den Zustand eingeleitet wurde.

Lili's Park mag ungefähr in diese Epoche gehören; ich füge das Gedicht hier nicht ein, meil es jenen zarten empsinklichen Zustand nicht ausdrückt, sondern nur, mit genialer Heftigkeit, das Widerwärtige zu erhöhn, und durch komisch ärgerliche Bilder das Entsagen in Verzweiflung umzuwandeln trachtet.

Nachstehendes Lied drückt eher die Anmuth jenes Unglack aus, und sep deshalb hier eingeschaltet:

Ihr verblühet, suße Rosen, Meine Liebe trug euch nicht; Blühtet, ach, bem hoffnungelosen Dem der Gram bie Seele bricht!

Jener Tage benk' ich trauernb, Als ich, Engel, an bir hing, Auf bas erste Knöspchen lauernb Früh zu meinem Garten ging;

Alle Blüthen, alle Früchte Roch zu Deinen Füßen trug, Und vor Deinem Angesichte Hoffnung in bem herzen ichlus. Ihr verblübet, füße Rofen, Reine Liebe trug euch nicht; Blübtet, ach, bem hoffnungelofen, Dem ber Gram bie Geele bricht!

Die Oper Ermin und Elmire war aus Goldsmith's liebenswürdiger, im Landprediger von Wakefield eingefügter Romanze entstanden, die uns in den besten Zeiten vergnügt hatte, wo wir nicht ahneten, daß und etwas Aehnliches bevorstebe.

Schon früher hab' ich einige poetische Erzeugnisse jener Epoche eingeschaltet, und munschte nur, es hatten sich alle zussammen erhalten. Eine fortwährende Aufregung in glücklicher Liebedzeit, gesteigert durch eintretende Sorge, gab Anlaß zu Liedern, die durchaus nichts Ueberspanntes, sondern immer das Gefühl des Angenblicks aussprachen. Bon geselligen Festzliedern bis zur lleinsten Geschentsgabe, alles war lebendig, mitgefühlt von einer gebildeten Gesellschaft; erst froh, dann schmerzlich, und zulest kein Gipfel des Glücks, tein Abgrund des Webes, dem nicht ein Laut wäre gewidmet gewesen.

Alle diese innern und außern Ereignisse, infofern sie meinen Bater hatten unangenehm berühren tonnen, welcher jene erste, ihm anmuthig zusagende Schwiegertochter immer weniger hoffen tonnte, in sein haus eingeführt zu sehen, wuste meine Mutter auf bas tlügste und thätigste abzuswenden. Diese Staatsbame aber, wie er sie im Vertrauen gegen seine Gattin zu nennen pflegte, wollte ihn teineswegs anmuthen.

Indeffen ließ er dem handel feinen Sang und feste feine fleine Kanzlei recht emfig fort. Der junge Rechtsfreund, fo wie der gewandte Schreiber gewannen unter feiner Firma immer mehr Ausdehnung des Bodens. Da nun, wie bekannt, der Abwesende nicht vermißt wird, so gönnten sie mir meine Pfade, und suchten sich immer mehr auf einem Boden festzusetzen, auf dem ich nicht gedeihen sollte.

Glücklicherweise trasen meine Richtungen mit des Vaters Gesinnungen und Wünschen zusammen. Er hatte einen so großen Begriff von meinem dichterischen Talent, so viel eigene Freude an der Gunst die meine ersten Arbeiten erworden hatten, daß er mich oft unterhielt über Neues und fernerhin Vorzunehmendes. Hingegen von diesen geselligen Scherzen, leidenschaftlichen Dichtungen, durft' ich ihn nichts merken lassen.

Nachdem ich im Göt von Berlichingen das Symbol einer bedeutenden Weltepoche nach meiner Art abgespiegelt hatte, sah ich mich nach einem ähnlichen Wendepunkt der Staatergeschichte sorgfältig um. Der Ausstand der Niederlande gewann meine Ausmerksamkeit. In Göt war es ein tüchtiger Mann, der untergeht in dem Wahn: zu Zeiten der Anarchisse der wohlwollende Kräftige von einiger Bedeutung. In Egmont waren es sestgegründete Zustände, die sich wostrenger, gut berechneter Despotie nicht halten können. Meinen Vater hatte ich davon auf das lebhasteske unterhalten, was zu thun sey, was ich thun wolle, daß ihm dieß so weiberwindliches Verlangen gab, dieses in meinem Kopf schwfertige Stück auf dem Papiere, es gedruckt, es bewunden zu sehen.

Hatt' ich in den frühern Zeiten, da ich noch hoffte Lili mir zuzueignen, meine ganze Thätigkeit auf Einsicht mit Ausübung bürgerlicher Geschäfte gewendet, so traf es gerakt jetzt, daß ich die fürchterliche Lücke, die mich von ihr treunte, durch Geistreiches und Seelenvolles auszusüllen hatte. 3d fing also wirklich Egmont zu schreiben an, und zwar nicht wie den ersten Götz von Berlichingen in Neih und Folge, sondern ich griff nach der ersten Einleitung gleich die Hauptscene an, ohne mich um die allenfallsigen Verbindungen zu bekümmern. Damit gelangte ich weit, indem ich bei meiner läßlichen Art zu arbeiten von meinem Vater, es ist nicht übertrieben, Tag und Nacht angespornt wurde, da er das so leicht Entstehende auch leicht vollendet zu sehen glaubte.

## Dwanzigstes 🗃 n dy.

So fuhr ich denn am Egmont zu arbeiten fort, und wem dadurch in meinen leidenschaftlichen Zustand einige Beschwichts gung eintrat, so half mir auch die Gegenwart eines watern Künstlers über manche bose Stunden hinweg, und ich ver dankte hier, wie schon so oft, einem unsichern Streben nach praktischer Ausbildung einen heimlichen Frieden der Seele in Tagen, wo er sonst nicht wäre zu hossen gewesen.

Georg Melchior Kraus, in Frankfurt geboren, in Paris gebildet, kam eben von einer kleinen Reise ins nördliche Deutschland zurück, er suchte mich auf, und ich fühlte sogleich Trieb und Bedürfniß, mich ihm anzuschließen. Er war ein heiterer Lebemann, dessen leichtes erfreuliches Talent in Paris die rechte Schule gefunden hatte.

Für den Deutschen gab es zu jener Zeit daselbst ein angenehmes Unterkommen; Philipp Hackert lebte dort in gutem Ansehen und Wohlstand; das treue deutsche Versahren, womit er Landschaften nach der Natur zeichnend in Souaches und Del=Farbe glücklich ausführte, war als Gegensah einer prektischen Manier, der sich die Franzosen hingegeben hatten, sein willkommen. Wille, hochgeehrt als Aupserstecher, gab dem deutschen Verdienste Grund und Boden; Grimme, sien

einflußreich, nubte feinen Landeleuten nicht wenig. Angenehme Zugreifen, um unmittelbar nach ber Natur gu zeichnen, wurden unternommen, und fo manches Gute geleiftet und vorbereitet.

Boucher und Wateau, zwei mahrhaft geborene Runftzler, beren Werte, wenn icon verflatternd im Geift und Sinn ber Beit, doch immer noch bochft respectabel gefunden werden, waren der neuen Erscheinung geneigt, und selbst, obgleich nur zu Scherz und Versuch, thatig eingreifend. Greuze, im Familientreise still fur sich binlebend, dergleichen burgerliche Scenen gern darstellend, von seinen eigenen Werfen entzuch, erfreute sich eines ehrenhaften leichten Pinfels.

Alles bergleichen konnte unfer Rraus in fein Talent fehr wohl aufnehmen; er bilbete fich an ber Gesellschaft zur Gestellschaft, und wußte gar zierlich hausliche freundschaftliche Bereine portraitmäßig darzustellen; nicht weniger gludten ihm landschaftliche Beichnungen, die sich durch reinliche Umriffe, maffenhafte Tusche, angenehmes Colorit dem Auge freundlich empfahlen; dem innern Stun genügte eine gewisse naive Wahre beit, und besonders dem Aunstfreund sein Geschidt: alles was er selbst nach der Natur zeichnete sogleich zum Tableau einzuleiten und einzurichten.

Er selbst war der angenehmste Gesellschafter: gleichmutbige heiterkeit begleitete ibn durchaus; dienstfertig ohne Demuth, gehalten ohne Stolz, fand er sich überall zu hause, überall beliebt, ber thätigste und zugleich der bequemste aller Sterbzlichen. Mit solchem Talent und Charafter begabt empfahl er sich bald in höhern Kreisen und war besonders in dem Freisherrlichen von Stein'schen Schlosse zu Nassau an der Lahn wohlausgenommen, eine talentvolle, höchst liebenswürdige Tochter in ihrem tunstlerischen Bestreben unterstüßend, und zugleich die Geselligkeit auf mancherlei Weise belebend.

Nach Nerheirathung dieser vorzüglichen jungen Dame an den Grafen von Werther nahm das neue Chepaar den Künspler mit auf ihre bedeutenden Güter in Thüringen, und so gelangte er auch nach Weimar. Hier ward er befannt, anerfannt und von dem dasigen hochgebildeten Kreise sein Bleiben gewünscht.

Wie er nun überall zuthätig war, so förderte er bei seiner nunmehrigen Rücksehr nach Frankfurt meine bisher nur sammelnde Kunstliebe zu praktischer Uebung. Dem Dilettanten ist die Nähe des Künstlers unerläßlich, denn er sieht in diesem das Complement seines eigenen Dasepns; die Wünsche bes Liebhabers erfüllen sich im Artisten.

Durch eine gewisse Naturanlage und Uedung gelang mir wohl ein Umriß, auch gestaltete sich leicht zum Bilde was ich in der Natur vor mir sah; allein es sehlte mir die eigentliche plastische Kraft, das tüchtige Bestreben, dem Umriß Körper zu verleihen durch wohlabgestuftes Hell und Dunkel. Meine Nachbildungen waren mehr serne Ahnungen irgend einer Gestalt, und meine Figuren glichen den leichten Lastwesen in Dante's Purgatorio, die, keine Schatten wersend, vor dem Schatten wirklicher Körper sich entsehen.

Durch Lavater's physiognomische Heherei — denn so darf man die ungestüme Anregung wohl nennen, womit er alle Menschen, nicht allein zur Contemplation der Physiognomien, sondern auch zur künstlerischen oder psuscherhaften praktischen Nachbildung der Gesichtssormen zu nöthigen bemüht war — hatte ich mir eine Uebung verschafft, die Portraite von Freurden auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreide darzustellen. Die Aehnlichkeit war nicht zu verkennen, aber es der durste die Hand meines künstlerischen Freundes, um sie aus dem düstern Grunde hervortreten zu machen.

Beim Durchblattern und Durchichauen ber reichlichen Bortefeuilles, melde ber gute Rraus von feinen Reifen mitgebracht batte, mar die liebite Unterhaltung, menn er lanbicaftliche pber perfonliche Darftellungen vorlegte, ber Beimarifche Rreis und beffen Umgebung. Auch ich verweilte fehr gerne babei, weil es bem Jungling fcmeicheln mußte, fo viele Bilber nur ale Tert ju betrachten von einer umftanblichen wiederholten Musführung: bag man mich bort ju feben muniche. Gebr anmuthig mußte er feine Gruge, feine Ginladungen burch nach: gebildete Perionlichkeit ju beleben. Ein mobigelungenes Delbilb ftellte ben Capellmeifter Wolf am Alugel und feine Frau binter ibm jum Gingen fich bereitend vor; ber Runftler felbft wußte jugleich gar bringend auszulegen, wie freundlich biefes werthe Paar mich empfangen murbe. Unter feinen Beichnungen fanden fich mehrere bezüglich auf bie Bald: und Berggegend um Burgel. Ein maderer Forftmann batte bafelbit, vielleicht mehr feinen anmuthigen Cochtern als fich felbft gu Liebe, raubgestaltete Relepartien, Gebuich und Balbftreden burch Bruden, Belauber und fanfte Pfabe gefellig manbelbar gemacht; man fab die Trauengimmer in weißen Rleibern auf anmutbigen Wegen, nicht ohne Begleitung. Un dem einen jungen Manne follte man Bertuch ertennen, beffen ernfte Abfichten auf die altefte nicht gelaugnet murben, und Rraus nahm nicht ubel, wenn man einen zweiten jungen Dann auf ibn und feine auffeimende Meigung für bie Edwefter gu beziehen magte.

Bertuch, als Bogling Bicland's, hatte fich in Kenntniffen und Thatigleit bergeftalt bervorgethan, bag er, als Gebeimsfecretar bes Herzogs ichon angestellt, bas Allerbeste für bie Bufunft erwarten ließ. Bon Wieland's Mechtlichfeit, Beisterfeit, Gutmuthigfeit mar burchaus bie Rede; auf seine schonen literarischen und poetnichen Borfabe marb schon aussührlich

bingebeutet, und die Wirkung des Merkur durch Deutschland besprochen; gar manche Namen in literarischer, staatsgeschästlicher und geselliger Hinsicht hervorgehoben, und in solchem Sinne Musäus, Kirms, Berendis und Ludecus genannt. Von Frauen war Wolf's Gattin und eine Wittwe Koßebue, mit einer liebenswürdigen Tochter und einem heitern Knaben, nebst manchen andern rühmlich und charakteristisch bezeichnet. Alles deutete auf ein frisch thätiges literarisches und Künstlerleben.

Und so schilderte sich nach und nach das Element, worans der junge Bergog nach seiner Ruckfehr wirken follte: einen folden Zustand hatte die Frau Ober-Bormunderin vorbereitet; was aber die Ausführung wichtiger Geschäfte betraf, war, wie es unter solchen provisorischen Verwaltungen Vaicht ift. der Ueberzeugung, der Thatfraft des fünftigen Regenten überlaffen. Die durch ben Schloßbrand gewirften granlichen Auf nen betrachtete man icon als Anlaß zu neuen Thatigfeiten. Das in Stoden gerathene Bergwerf ju Ilmenau, bem mat durch tostspielige Unterhaltung des tiefen Stollens eine mis liche Wiederaufnahme ju sichern gewußt, die Atademie Jene, die hinter dem Beitsinn einigermaßen gurudgeblieben und mit dem Berlust gerade sehr tuchtiger Lehrer bedroht war, wie so vieles andere, regte einen eblen Gemeinfinn auf. Dan blidte nach Persönlichkeiten umber, die in dem aufftrebenben Deutschland fo mannichfaches Gute zu fördern berufen fent tonnten, und so zeigte sich durchaus eine frische Aussicht, wie eine fraftige und lebhafte Jugend sie nur munschen tounte. schien es traurig zu sepn, eine junge Fürstin ohne bie Wirk eines schicklichen Gebäudes in eine fehr mäßige zu ganz anders 3weden erbaute Wohnung einzuladen, gal i bie foin # legenen wohleingerichteten Landhäuser, t. Debeckett ħ

und andere vortheilhafte Luftsibe, Genuß bes Gegenwärtigen und hoffnung auch in diesem bamale jur Nothwendigkeit gewordenen Naturleben sich productiv und augenehm thätig ju
erweisen.

Man hat im Berlaufe dieses biographischen Bortrags umständlich gesehen, wie das Kind, der Knabe, der Jüngling sich auf verschiedenen Wegen dem Uebersinnlichen zu nahern gesucht; erst mit Neigung nach einer natürlichen Religion hinzgeblickt, dann mit Liebe sich an eine positive sestgeschlossen; ferner durch Zusammenziehung in sich selbst seine eignen Kräfte verssucht und sich endlich dem allgemeinen Glauben freudig hinz gegeben. Als er in den Zwischenraumen dieser Regionen hin und wieder wanderte, suchte, sich umsah, begegnete ihm mansches, was zu keiner von allen gehören mochte, und er glaubte mehr und mehr einzusehen, daß es besser sep, den Gedanken von dem Ungeheuren, Unfastlichen abzuwenden.

Er glaubte in ber Natur, ber belebten und unbelebten, ber beseelten und unbeseelten etwas zu entbeden, bas sich nur in Widersprüchen manisestirte und deshalb unter keinen Begriff, noch viel weniger unter ein Wort gesaßt werden könnte. Es war nicht göttlich, denn es schien unvernünstig; nicht menschlich, benn es hatte keinen Verstand; nicht teuflisch, denn es war wohlthätig; nicht englisch, denn es ließ oft Schabene freude merken. Es glich dem Jusall, denn es bewies keine Folge; es ähnelte der Vorsehung, denn es beutete auf Jusammenhang. Alles was uns begränzt schien sur dasselbe durche dringbar; es schien mit den nothwendigen Elementen unsres Dasepns willkürlich zu schalten; es zog die Zeit zusammen und dehnte den Raum aus. Nur im Unmöglichen schien es

sich zu gefallen und das Mögliche mit Verachtung von fich zu stoßen.

Dieses Wesen, das zwischen alle übrigen hineinzutreten, sie zu sondern, sie zu verbinden schien, nannte ich damonisch, nach dem Beispiel der Alten und derer die etwas Aehnliches gewahrt hatten. Ich suchte mich vor diesem furchtbaren Wesen zu retten, indem ich mich nach meiner Gewohnheit hinter ein Bild stüchtete.

Unter die einzelnen Theile der Weltgeschichte, die ich sorgfältiger studirte, gehörten auch die Ereignisse welche die nachher vereinigten Niederlande so berihmt gemacht. Ich hatte die Quellen sleißig erforscht und mich möglichst unmittelber zu unterrichten und mir alles lebendig zu vergegenwärtigen gesucht. Höchst dramatisch waren mir die Situationen erschienen und als Hauptsigur, um welche sich die übrigen am glicklichsten versammeln ließen, war mir Graf Egmont aufgefallen, dessen menschlich ritterliche Größe mir am meisten behagte.

Allein zu meinem Gebrauche mußte ich ihn in einen Charafter umwandeln, der solche Eigenschaften besaß, die einen Jüngling besser zieren als einen Mann in Jahren, einen Unbeweibten besser als einen Hausvater; einen Unabhängigen mehr als einen, der, noch so frei gesinnt, durch mancherki Verhältnisse begränzt ist.

Als ich ihn nun so in meinen Gedanken verjängt und von allen Bedingungen losgebunden hatte, gab ich ihm die ungemessene Lebenslust, das gränzenlose Jutrauen zu sich selbst, die Gabe alle Menschen an sich zu ziehen (attrativa) und so die Gunst des Volks, die stille Neigung einer Färstin, die ausgesprochene eines Naturmädchens, die Theilnahme eines Staatsklugen zu gewinnen; ja selbst den Sohn seines größten Widersachers für sich einzunehmen.

Die perfonliche Tapferfeit, die ben Selben ausgezeichnet, tft die Bafe, auf ber fein ganges Befen rubt, ber Grund und Boden, aus dem es bervorfprogt. Er tennt feine Befabr, und verblendet fich uber bie größte bie fich ihm nabert. Durch Reinbe die uns umgingeln, ichlagen wir uns allenfalls burd: Die Dete ber Ctaateflugheit find fdmerer gu burd: brechen. Das Damonifche, mas von beiben Geiten im Spiel ift, in welchem Conflict bas Liebensmurbige untergeht und bas Behafte triumphirt, fodann bie Ausficht, bag bieraus ein Drittes bervorgebe, bas bem Bunich aller Menichen ent: fprechen werde, biefes tft es mobl, mas bem Stude, freilich nicht gleich bei feiner Ericheinung, aber boch fpater und gur rechten Beit bie Gunft verschafft bat, beren es noch jest genießt. Und fo will ich benn auch bier, um mancher geliebten Lefer millen, mir felbft vorgreifen und weil ich nicht weiß, ob ich fo balb wieber jur Rede gelange, etwas aussprechen, movon ich mich erft viel frater überzeugte.

Obgleich jenes Damonische sich in allem Rörperlichen und Untörperlichen manisestiren tann, ja bei ben Thieren sich aufs merkwürdigste audipricht, so steht es vorzüglich mit dem Menschen im wunderbarften Zusammenhang und bildet eine ber moralischen Weltordnung, wo nicht entgegengesetzte, doch sie durchtreuzende Macht, so baß man die eine für den Zettel, die andere für den Einschlag tonnte gelten lassen.

Für bie Phanomene welche hieburch hervorgebracht merben, giebt es ungablige Mamen: benn alle Philosophien und
Weligionen haben prolatich und poetisch bieses Rathfel zu lofen und die Sache schließlich abzuthun gesucht, welches ihnen
noch fernerhin unbenommen bleibe.

Am fruchtbarften aber ericheint diefes Damonische, wenn es in irgend einem Menichen überwiegenb hervortritt. Babrenb

meines Lebensganges habe ich mehrere theils in der Rabe, theils in der Kerne beobachten können. Es find nicht immer die vorzüglichsten Menschen, weder an Geift noch an Talenten, selten durch herzensgute sich empfehlend; aber eine ungeheure Kraft geht von ihnen aus, und fie üben eine un= glaubliche Gewalt über alle Geschöpfe, ja sogar über bie Elemente, und wer fann sagen, wie weit sich eine folde Wirkung erstrecken wird? Alle vereinten sittlichen Rrafte vermögen nichts gegen fie; vergebens, daß der hellere Theil der Menschen sie als Betrogene oder als Betrüger verbächtig machen will, die Masse wird von ihnen angezogen. oder nie finden sich Gleichzeitige ihres Gleichen, und fie find durch nichts zu überwinden, als durch das Universum felbft. mit dem sie den Rampf begonnen; und aus folden Bemerfungen mag wohl jener sonderbare, aber ungeheure Sprud entstanden sevn: Nemo contra deum nisi deus ipse.

Von diesen höheren Betrachtungen kehre ich wieder in mein kleines Leben zurück, dem aber doch auch seltsame Erzeignisse, wenigstens mit einem dämonischen Schein bekleibet, bevorstanden. Ich war von dem Gipfel des Gotthard, Italien den Rücken wendend, nach Hause gekehrt, weil ich Lilinicht entbehren konnte. Eine Neigung, die auf die Hoffnung eines wechselseitigen Besitzes, eines dauernden Zusammenzlebens gegründet ist, stirbt nicht auf einmalab; ja sie nahrt sich an der Betrachtung rechtmäßiger Wünsche und redlicher Hoffnungen, die man hegt.

Es liegt in der Natur der Sache, daß sich in solchen Fällen das Mädchen eher bescheidet, als der Jüngling. Als Abkömmlingen Pandorens ist den schönen Kindern die wünschenswerthe Gabe verliehen, anzureizen, anzuloden und mehr durch Natur mit Halbvorsat, als durch Reigung, ja mit

Frevel um sich zu versammeln, wobei sie denn oft in Gefahr kommen, wie jener Bauberlehrling, vor dem Schwall der Berehrer zu erschrecken. Und bann soll zulest benn doch hier gewählt fepn, einer soll ausschließlich vorgezogen werden, einer die Braut nach Bause führen.

Und wie zufällig ift es, was bier der Wahl eine Richtung giebt, die Auswählende bestimmt! Ich hatte auf Lili mit Ueberzeugung Verzicht gethan, aber die Liebe machte mir diese Ueberzeugung verdächtig. Lili hatte in gleichem Sinne von mir Abschied genommen, und ich hatte die schone zerstreuende Reise angetreten; aber sie bewirkte gerade das Umgesehrte.

So lange ich abwesend war, glaubte ich an die Trennung, glaubte nicht an die Scheidung. Alle Erinnerungen, Hoffnungen und Wünsche hatten ein freies Spiel. Nun kam
ich zurück und wie das Wiedersehen der frei und freudig Liebenden ein Himmel ist, so ist das Wiedersehn von zwei nur
durch Vernunftgrunde getrennten Personen ein unleibliches Fegeseuer, ein Bordos der Holle. Als ich in die Umgebung Lili's zurückkam, fühlte ich alle jene Mishelligkeiten doppelt,
die unser Verhältniß gestört hatten; als ich wieder vor sie
selbst hintrat, siel mir's hart auss Herz, das sie für mich
verloren sep.

Ich entschloß mich baber abermals jur Flucht, und es tennte mir beshalb nichts erwünschter senn, als daß das junge berzoglich Weimarische Paar von Carlsrube nach Frankfurt tommen und ich, früheren und späteren Cinladungen gemäß, ihnen nach Weimar folgen sollte. Bon Seiten jener Herreschaften batte sich ein gnädiges, ja zutrauliches Betragen immer gleich erhalten, das ich von meiner Seite mit leibenschaftelichem Danke erwiederte. Meine Anhänglichseit an ben Herezog von dem ersten Augenblicke au; meine Verehrung gegen

die Prinzessin, die ich schon so lange, obgleich nur von Anssehn kannte; mein Wunsch Wielanden, der sich so liberal gegen mich betragen hatte, persönlich etwas Freundliches zu erzeigen und an Ort und Stelle meine halb muthwilligen, halb zufälligen Unarten wieder gut zu machen, waren Beweggründe genug, die auch einen leidenschaftslosen Jüngling hätten aufreizen, ja antreiben sollen. Nun kam aber noch hinzu, das ich, auf welchem Wege es wolle, vor Lili flüchten mußte, es seh nun nach Süden, wo mir die täglichen Erzählungen meines Vaters den herrlichsten Kunst= und Natur=Himmel vor bildeten, oder nach Norden, wo mich ein so bedeutender Kreis vorzüglicher Menschen einlud.

Das junge fürstliche Paar erreichte nunmehr auf seinem Rückwege Frankfurt. Der herzoglich Meiningische Hof war zu gleicher Zeit daselbst, und auch von diesem und dem, die jungen Prinzen geleitenden, Geheimenrath von Dürtheim ward ich aufs freundlichste aufgenommen. Damit aber ja, nach jugendlicher Weise, es nicht an einem seltsamen Ereigeniß sehlen möchte, so setzte mich ein Misverständniß in eine unglaubliche obgleich ziemlich heitere Verlegenheit.

Die Weimarischen und Meiningschen Herrschaften wohnten in Einem Gasthof. Ich ward zur Tafel gebeten. Der Weimarische Hof lag mir dergestalt im Sinne, daß mir nicht einsiel, mich näher zu erkundigen, weil ich auch nicht einmal einbildisch genug war zu glauben, man wolle von Meiningischer Seite auch einige Notiz von mir nehmen. Ich gehe wohlangezogen in den Römischen Kaiser, sinde die Zimmer der Weimarischen Herrschaften leer, und da es heißt, sie wären bei den Meiningischen, verfüge ich mich dorthin und werde freundlich empfangen. Ich denke, dieß sep ein Besuch vor Tasel oder man speise vielleicht zusammen, und erwarte

den Ausgang. Allein auf einmal fest fich die Beimarische Suite in Bewegung, der ich benn auch folge; allein fie geht nicht etwa in ihre Gemacher, sondern gerade die Treppe binunter in ihre Magen und ich finde mich eben allein auf der Strafe.

Anftatt mich nun gewandt und flug nach ber Cache umjuthun und irgend einen Aufichluß ju fuchen, ging ich, nach meiner entichloffenen Weife, fogleich meinen Weg nach Saufe, wo ich meine Eltern beim Nachtische fant. Mein Bater ichattelte ben Ropf, indem meine Mutter mich fo gut ale möglich ju entichabigen fuchte. Gie vertraute mir Abenbe: ale ich meggegangen, habe mein Bater fich geaußert; er munbre nich boditch, wie ich, boch fonft nicht auf ben Ropf gefallen, nicht einfeben wollte, bag man nur von jener Geite mich ju neden und mich ju beschamen gebachte. Aber biefes tonnte mich nicht zühren: benn ich mar icon herrn von Durtheim begegnet, ber mich, nach feiner milben Urt, mit anmuthigen fcerghaften Bormurfen gur Debe ftellte. Dun mar ich aus meinem Traum erwacht und hatte Belegenheit, fur bie mir gegen mein Soffen und Erwarten jugebachte Gnade recht artig ju banten und mir Bergeibung ju erbitten.

Nachdem ich daher so freundlichen Antragen aus guten Gründen nachgegeben hatte, so ward folgendes verabredet. Ein in Sarlerube jurudgebliebener Cavalter, welcher einen in Strafburg verfertigten Landauer Bagen erwarte, werde an einem bestimmten Tage in Frankfurt eintreffen, ich folle mich bereit halten, mit ihm nach Weimar sogleich abzureisen. Der heitere und gnadige Abschteb, den ich von den jungen Herrschaften erfuhr, das freundliche Betragen ber hosseute, machten mir diese Reise hochst wünschenswerth, wozu sich der Weg so angenehm zu ebnen schien.

Angelegenheit verwickelt, durch Leidenschaftlichkeit verwirrt und nahezu völlig vernichtet werden: denn nachdem ich überall Abschied genommen und den Tag meiner Abreise verkündet, sodann aber eilig eingepackt und dabei meiner ungedruckten Schriften nicht vergessen, erwartete ich die Stunde, die den gedachten Freund im neuen Wagen herbeisühren und mich in eine neue Gegend, in neue Verhältnisse bringen sollte. Die Stunde verging, der Tag auch und da ich, um nicht zweimal Abschied zu nehmen und überhaupt um nicht durch Aulanf und Besuch überhäuft zu sepn, mich seit dem besagten Morgen als abwesend angegeben hatte; so mußte ich mich im Hause, ja in meinem Zimmer still halten und besand mich daher in einer sonderbaren Lage.

Weil aber die Einsamkeit und Enge jederzeit für mich etwas sehr Günstiges hatte, indem ich solche Stunden gu nugen gedrängt war, fo fchrieb ich an meinem Egmont fort und brachte ihn beinahe zu Stande. 3ch las ibn meinem Bater vor, der eine gang eigne Reigung zu biefem Stud ce wann, und nichts mehr munichte, als es fertig und gebrudt gu feben, weil er hoffte, daß der gute Ruf feines Sobnes dadurch follte vermehrt werden. Gine folche Beruhigung und neue Zufriedenheit war ihm aber auch nöthig: benn er machte über das Außenbleiben des Wagens die bedenflichften Gloffen. Er hielt bas Bange abermals nur für eine Erfindung, glaubte an feinen neuen Landauer, hielt den gurudgebliebenen Cavelier für ein Luftgespenst; welches er mir zwar nur indirect zu verstehen gab, dagegen aber sich und meine Mutter besto ausführlicher qualte, indem er bas Banze als einen luftigen Hofftreich ansah, den man in Gefolg meiner Unarten babe ausgehen laffen, um mich zu franten und ju beschämen.

wenn ich nunmehr statt jener gehofften Chre schimpflich sigen geblieben.

Ich selbst hielt zwar Anfangs am Glauben fest, freute mich über die eingezogenen Stunden, die mir weder von Freunden noch Fremden, noch sonst einer geselligen Zerstreuung verkümmert wurden und schrieb, wenn auch nicht ohne innere Agitation, am Egmont rüstig fort. Und diese Semüthsstimmung mochte wohl dem Stück selbst zu gute kommen, das, von so viel Leidenschaften bewegt, nicht wohl von einem ganz Leidenschaftslosen hätte geschrieben werden können.

So vergingen acht Tage und ich weiß nicht, wie viel drüber, und diese völlige Einkerkerung fing an mir beschwerlich zu werden. Seit mehreren Jahren gewohnt unter freiem Himmel zu leben, gesellt zu Freunden, mit denen ich in dem aufrichtigsten, geschäftigsten Wechselverhältniffe stand, in der Nähe einer Beliebten, von ber ich zwar mich zu trennen den Vorsat gefaßt, die mich aber doch, so lange noch die Mög= lichkeit war mich ihr zu nahern, gewaltsam zu sich forderte, - alles dieses fing an mich bergestalt zu beunruhigen, bag die Anziehungskraft meiner Tragodie sich zu vermindern und die poetische Productionskraft durch Ungeduld aufgehoben zu werden drohte. Schon einige Abende war es mir nicht mög= lich gewesen zu Haus zu bleiben. In einen großen Mantel gehüllt schlich ich in der Stadt umber, an den Sausern meiner Freunde und Bekannten vorbei, und versäumte nicht auch an Lili's Fenster zu treten. Sie wohnte im Erdgeschoß eines Edhauses, die grünen Rouleaux waren niedergelassen; ich fonnte aber recht gut bemerten, daß die Lichter am gewöhn= lichen Plage standen. Bald hörte ich sie zum Claviere singen; es war das Lied: Ach wie ziehst du mich unwiderstehlich! das nicht ganz vor einem Jahr an fie gedichtet mard.

Es mußte mir scheinen, daß sie es ausdrucksvoller sänge als jemals, ich konnte es deutlich Wort vor Wort verstehn; ich hatte das Ohr so nahe angedrückt wie nur das auswärts gebogene Gitter erlaubte. Nachdem sie es zu Ende gesungen, sah ich an dem Schatten, der auf die Rouleaux fiel, daß sie aufgestanden war; sie ging hin und wieder, aber vergebens suchte ich den Umriß ihres lieblichen Wesens durch das dichte Gewebe zu erhaschen. Nur der seste Vorsatz mich wegzubegeben, ihr nicht durch meine Gegenwart beschwerlich zu sern, ihr wirklich zu entsagen und die Vorstellung, was für ein seltsames Aussehen mein Wiedererscheinen machen müßte, konnte mich entscheiden, die so liebe Nähe zu verlassen.

Noch einige Tage verstrichen und die Hypothese meines Vaters gewann immer mehr Wahrscheinlichkeit, da anch nicht einmal ein Brief von Sarlsruhe kam, welcher die Ursachen der Verzögerung des Wagens angegeben hatte. Meine Dicktung gerieth ins Stocken und nun hatte mein Vater guted Spiel bei der Unruhe von der ich innerlich zerarbeitet war. Er stellte mir vor: die Sache sep nun einmal nicht zu ändern, mein Kosser sep gepackt, er wolle mir Geld und Eredit geben nach Italien zu gehen, ich müsse mich aber gleich entschließen auszubrechen. In einer so wichtigen Sache zweiselnd und zaudernd, ging ich endlich darauf ein: daß wenn zu einer bestimmten Stunde weder Wagen noch Nachricht eingelausen sep, ich abreisen, und zwar zuerst nach Heidelberg, von dannen aber nicht wieder durch die Schweiz, sondern nunmehr durch Straubündten oder Tyrol über die Alpen gehen wolle.

Wunderbare Dinge mussen freilich entstehen, wenn eine planlose Jugend, die sich selbst so leicht mißleitet, noch durch einen leidenschaftlichen Irrthum des Alters auf einen falschen Weg getrieben wird. Doch darum ist es Jugend und Leben

überhaupt, daß wir die Strategie gewöhnlich erst einsehen lernen, wenn der Feldzug vorbei ist. Im reinen Geschäftsgang wär' ein solches Zusalliges leicht auszuklären gewesen, aber wir verschwören und gar zu gern mit dem Irrthum gegen das Natürlichwahre, so wie wir die Karten mischen eh' wir sie herumgeben, damit ja dem Zusall sein Antheil an der That nicht verkummert werde; und so entsteht gerade das Clement, worin und worauf das Dämonische so gern wirkt und uns nur desto schlimmer mitspielt, jemehr wir Ahnung von seiner Nahe haben.

Der lette Tag war verstrichen, ben anbern Morgen sollte ich abreisen und nun drängte es mich unendlich, meinen Freund Passavant, der eben aus der Schweiz zurückgekehrt war, noch einmal zu sehen, weil er wirklich Ursache gehabt batte zu zürnen, wenn ich unser inniges Vertrauen durch völlige Geheimhaltung verlett hatte. Ich beschied ihn daber durch einen Unbekannten Nachts an einen gewissen Plat, wo ich in meinen Mantel gewickelt eber eintraf als er, der auch nicht ausblied und, wenn er schon verwundert über die Besstellung gewesen war, sich noch mehr über den verwunderte, den er am Plate sand. Die Freude war dem Erstaunen gleich, an Beredung und Berathung war nicht zu benten, er wünschte mir Glück zur italiänischen Reise, wir schieden, und den anz dern Tag sah ich mich schon bei guter Zeit an der Bergstraße.

Daß ich mich nach Beidelberg begab, baju hatte ich mehrere Urfachen: eine verständige, denn ich hatte gehört, der Weimarische Freund wurde von Carlstube über Beidelberg
tommen; und sogleich gab ich, angelangt auf der Post, ein Billet ab, das man einem auf bezeichnete Weise durchreisenben Cavalter einhandigen sollte; die zweite Ursache war leidenschaftlich und bezog sich auf mein früheres Berhaltniß zu Lilt. Demoiselle Delf nämlich, welche die Vertraute unserer Reigung, ja die Vermittlerin einer ernstlichen Verbindung bei den Eltern gewesen war, wohnte daselbst, und ich schätzte mir es für das größte Glück, ehe ich Deutschland verließ, noch einmal jene glücklichen Zeiten mit einer werthen geduldigen und nachsichtigen Freundin durchschwäßen zu können.

Ich ward wohl empfangen und in manche Kamilie eingeführt, wie ich mir denn in dem Hause des Oberforstmeisters von 28.... sehr wohlgefiel. Die Eltern waren anständig be hagliche Personen, die eine Tochter ähnelte Friederiken. Es mar gerade die Beit der Weinlese, das Wetter schon und alle die elfassischen Gefühle lebten in dem schönen Rhein: und Neckar=Thale in mir wieder auf. Ich hatte diese Beit an mir und andern munderliches erlebt, aber es war noch alles im Werden, fein Resultat bes Lebens hatte fich in mir ber vorgethan, und das Unendliche, was ich gewahrt batte, verwirrte mich vielmehr. Aber in Gesellschaft war ich noch wie sonst, ja vielleicht gefälliger und unterhaltender. hier unter biesem freien himmel, unter ben froben Menschen suchte ich die alten Spiele wieder auf, die der Jugend immer nen und reizend bleiben. Eine frühere noch nicht erloschene Liebe im Herzen, erregte ich Antheil ohne es zu wollen, auch wenn id sie verschwieg, und so ward ich auch in diesem Rreise balb ein heimisch, ja nothwendig, und vergaß, daß ich nach ein pear verichmätten Abenden meine Reise fortzusegen den Plan batte.

Demviselle Delf war eine von den Personen, die ohne gerade intrigant zu sepn, immer ein Geschäft haben, andere beschäftigen und bald diese bald jene Zwecke durchführen wollen. Sie hatte eine tüchtige Freundschaft zu mir gefaßt und konnte mich um so eher verleiten, länger zu verweilen, be ich in ihrem Hause wohnte, wo sie meinem Dableiben alleriei

Bergnügliches vorhalten und meiner Abreise allerlei hinderniste in den Weg legen konnte. Wenn ich das Gespräch auf Litt lenken wollte, war sie nicht so gefallig und theiluehmend wie ich gehofft hatte. Sie lobte vielmehr unsern beiderseitigen Borsah, und unter den bewandten Umständen zu trennen, und behauptete, man müsse sich in das Unvermeidliche ergeben, das Unmögliche aus dem Sinne schlagen, und sich nach einem neuen Lebensinteresse umsehn. Planvoll, wie sie war, hatte sieß nicht dem Zufall überlassen wollen, sondern sich schon zu meinem kunftigen Untersommen einen Entwurf gebildet, aus dem ich nun wohl sah, daß ihre leste Einladung nach Heibelberg nicht so absichtlos gewesen, als es schien.

Shurfurst Carl Theodor namlich, ber für die Künste und Wissenschaften so viel gethan, residirte noch zu Mannheim, und gerade weil der Hof fatholisch, das Land aber protestantisch war, so hatte die lettere Partei alle Ursache, sich durch rüstige und hoffnungsvolle Manner zu verstarten. Nun sollte ich in Gottes Namen nach Italien gehn und dort meine Sinssichten in dem Kunstsach ausbilden, indessen wolle man für mich arbeiten, es werde sich bei meiner Rücktunst ausweisen, ob die austeimende Reigung der Fraulein von M.... gewachsen oder erloschen, und ob es rathlich sep durch die Verbindung mit einer angesehenen Familie mich und mein Glück in einem neuen Baterlande zu begründen.

Dieses alles lebute ich zwar nicht ab, allein mein planloses Wesen konnte sich mit der Planmaßigseit meiner Freumdin nicht ganz vereinigen; ich genoß das Wohlwollen des Augenblicks, Lili's Bild schwebte mir wachend und träumend vor und mischte sich in alles andre, was mir hatte gefallen oder mich zerstreuen können. Nun rief ich mir aber den Ernst meines großen Reise-Unternehmens vor die Seele, und beschloß auf eine sanfte und artige Beise mich loszulösen und in einigen Tagen meinen Weg weiter fortzuseten.

Bis tief in die Nacht hinein hatte Demoifelle Delf mir ihre Plane und was man für mich zu thun Willens war, im Einzelnen dargestellt, und ich konnte nicht anders als bankber folche Gesinnungen verehren, obgleich die Absicht eines gewissen Rreises, sich durch mich und meine mögliche Gunft bei Hofe zu verstärken, nicht gang zu verkennen war. Wir trennten und erst gegen eins. Ich hatte nicht lange aber tief ge schlafen, als das Horn eines Postillons mich weckte, der reitend vor dem Hause hielt. Bald darauf erschien Demoiselle Delf mit einem Licht und Brief in den Händen und trat vor mein Lager. Da haben wir's! rief sie aus. Lesen Sie, fagen Sie mir was es ift. Gewiß tommt es von den Beimarifden. Ift es eine Einladung, so folgen Sie ihr nicht, und erinnern sich an unfre Gespräche. Ich bat sie um das Licht und um eine Viertelstunde Einsamkeit. Sie verließ mich ungern. Ohne den Brief zu eröffnen, sah ich eine Weile vor mich bin. Die Staffette tam von Frankfurt, ich fannte Siegel und Sand; der Freund war also dort angekommen; er lub mich ein, und der Unglaube und Ungewißheit hatten uns übereilt. Warum follte man nicht in einem ruhigen burgerlichen Buftanbe auf einen ficher angefündigten Mann warten, beffen Reise burd fo manche Bufalle verspätet werden fonnte? Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Alle vorhergegangene Gute, Gnabe, Butrauen stellte sich mir lebhaft wieder vor, ich schamte mich fast meines wunderlichen Seitensprungs. Nun eröffnete ich den Brief, und alles war ganz natürlich zugegangen. Mein ausgebliebener Geleitsmann hatte auf den neuen Bagen, ber von Strafburg kommen follte, Tag für Tag, Stunde far Stunde, wie wir auf ihn geharrt; mar alsbann Gefchafts wegen über Mannheim nach Frankfurt gegangen, und hatte dort zu seinem Schreck mich nicht gefunden. Durch eine Staffette sendete er gleich das eilige Blatt ab, worin er vorzaussetze, daß ich sofort nach aufgeklärtem Irrthum zurückeheren und ihm nicht die Beschämung bereiten wolle, ohne mich in Weimar anzukommen.

So sehr sich auch mein Verstand und Gemuth gleich auf diese Seite neigte, so sehlte es doch meiner neuen Richtung auch nicht an einem bedeutenden Gegengewicht. Mein Vater hatte mir einen gar hübschen Neiseplan ausgesest und mir eine kleine Vibliothek mitgegeben, durch die ich mich vorbereiten und an Ort und Stelle leiten könnte. In müßigen Stunden hatte ich bisher keine andere Unterhaltung gehabt, sogar auf meiner letzten kleinen Neise im Wagen nichts anderes gedacht. Jene herrlichen Gegenstände, die ich von Jugend auf durch Erzählung und Nachbildung aller Art kennen gelernt, sammelten sich vor meiner Seele, und ich kannte nichts Erwünschteres, als mich ihnen zu nähern, indem ich mich entschieden von Lili entfernte.

Ich hatte mich indeß angezogen und ging in der Stube auf und ab. Meine ernste Wirthin trat herein. Was soll ich hoffen? rief sie aus. Meine Beste, sagte ich, reden Sie mir nichts ein, ich bin entschlossen zurückzukehren; die Gründe habe ich selbst bei mir abgewogen, sie zu wiederholen würde nichts fruchten. Der Entschluß am Ende muß gefaßt werden, und wer soll ihn fassen als der, den er zulest angeht?

Ich war bewegt, sie auch, und es gab eine heftige Scene, die ich dadurch endigte, daß ich meinem Burschen befahl Post zu bestellen. Vergebens bat ich meine Wirthin sich zu beruhigen und den scherzhaften Abschied, den ich gestern Abend bei der Gesellschaft genommen hatte, in einen wahren zu

verwandeln; zu bedenken, daß es nur auf einen Besuch, auf eine Auswartung für kurze Zeit angesehen sep; daß meine italianische Reise nicht ausgehoben, meine Rücklehr hierher nicht abgeschnitten sep. Sie wollte von nichts wissen und beunruhigte den schon Bewegten noch immer mehr. Der Wagen stand vor der Thür; ausgepackt war; der Postillon ließ das gewöhnliche Zeichen der Ungeduld erschallen; ich riß mich los; sie wollte mich noch nicht fahren lassen, und brachte künstlich genug die Argumente der Gegenwart alle vor, so daß ich entelich leidenschaftlich und begeistert die Worte Egmonts ausrief:

"Kind, Kind! nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geleitern gepeitscht gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch, und und bleibt nichts, als muthig gefaßt, die Zügel fest zu halten und bald rechts, belb links, vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder abzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich boch kaum, woher er kam!"



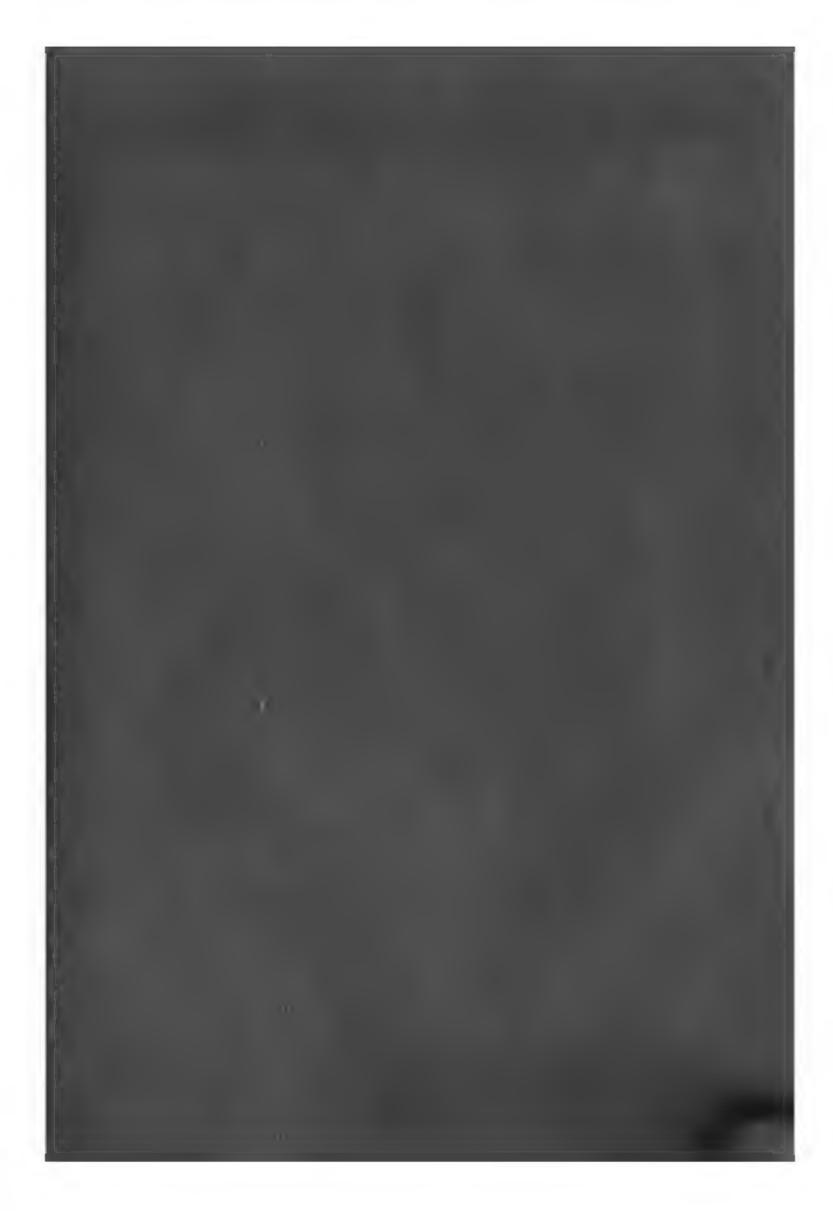





